

# Populaires Handbuch der physischen Geographie

Carl Gottfried Wilhelm Vollmer



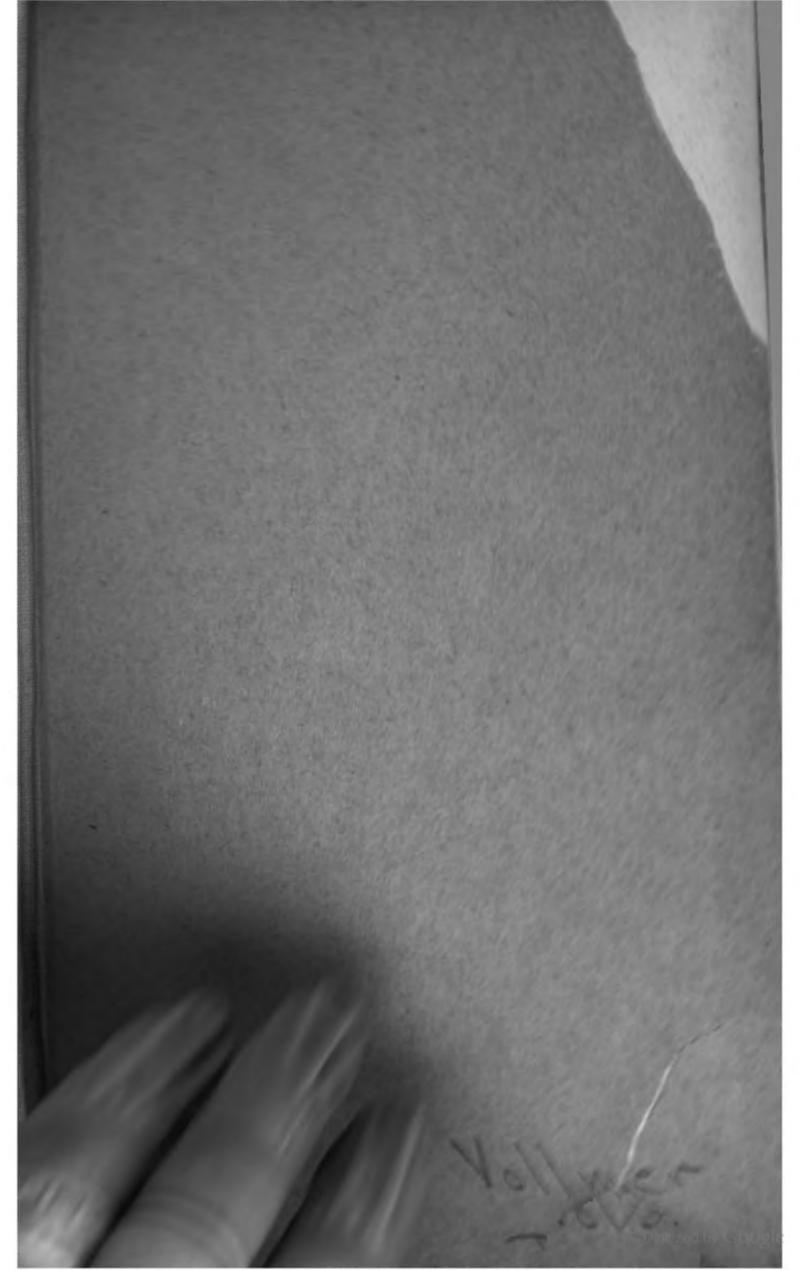



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

584953

ASTOR, LENOX AND
THEDEN F. DATIONS.
R 1913

### Der Erdball

unb

# seine Naturwunder.

Populaires Sandbuch

ber

### physischen Zeographie.

Bon

Dr. 23. F. A. Zimmermann.

Bierte Muflage.

3 weiter Banb

Berlin, 1855.

Berlag von Guftab Bempel.





Digitized by Google

### Populaires Handbuch

ber

# physischen Geographie.

Bon

Dr. W. F. A. Zimmermann.



Mit einem in Farben gebruckten Titelbilb, 5 Rarten unb 93 Solgichnitten.

Berlin, 1855.

Berlag von Guftab Dempel.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

584953

ABTOR, LENOX AND
TILDEN TO INDATIONS.
1913





### Inhalt.

#### 3weiter Banb.

#### Magnetismus.

| Das Nordlicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| und Sanfigfeit ber Nordlichter. Periodicität 11. Sohe bes Nordlicht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| bogens 13. Lichtstärke 15. Geräusch beim Norblicht 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Frithere Bersuche, bas Norblicht zu erklären                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16  |
| Magnetismus ber Erbe ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18  |
| Magnetnabel ber Chinesen 18. Fracastoros Magnetberg 20. Erstes Werk<br>über ben Magnetismus von Gilbert 21. Neigung ber Magnetnabel 23.<br>Abweichung 26. Magnetpole 31. Magnetischer Aequator 34. Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| gleicher Reigung 35. Linien gleicher Intenftät 37. Linien gleicher Absweichung 39. Durch Temperaturveranderung bewirkte Schwankungen ber Magnetnabel 42. Cleatronlagnetismus 47. Thermomagnetismus 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Ertlärung bes Norblichies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.0 |
| Ursachen ber magnetischen Ungewitter 52. Wanbelbarkeit ber Magnet-<br>pole 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92  |
| Magnetberg auf Hahti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56  |
| Farabaps biamagnetische Körper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62  |
| Quantum distriction in the second sec | 02  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Von den Gewässern der Erde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Zusammensehung bes Wassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67  |
| Das Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69  |
| Bertheilung von Meer und Land 70. Meeresniveau 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00  |
| Meeresboben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73  |
| Tiese bes Meeres 74. Veränderungen bes Meeresbobens 76. Berschieden-<br>heit bes großen Oceans und bes atlantischen 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  |
| Coralleninseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78  |
| Beschaffenheit der Corallenthierchen 78. Die Attolls. Beschaffenheit 82. Tiese des Mecres um den Ring 83. In welcher Tiese die Corallenthierchen leben können 84. Warum sie unter einem Drucke von 1000 Atmosphären leben können 86. Die Attolls sind auf Bulcanen erbant 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Fortsetzung bes Baues, bis die Inseln bewohnt werden können 88. Grup-<br>penweise oder reihenweise Erscheinung der Coralleninseln 91. Die Gesell-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| schaftsinseln 92. Die Lakebiven und Malebiven 93. Die Gürtels<br>riffe 95. Beschaffenheit. Tahiti 96. Das Corallenmeer 97. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Dammriffe. Beschaffenheit 98. Das große Dammriff an ber Rord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

| - BEIER Markettenka 00 Die Gil Bennitte Hatelfist witten Ollan            | Otto   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| oftfilfte Neuhollands 99. Die Rilftenriffe. Unterschied zwischen Rilften- |        |
| und Gürtelriffen 100. Db ein Theil bes stillen Oceans ein versunkener     |        |
| Continent sei? 101. Malaissche Stindssluthsage 104.                       | 105    |
| Bänke und Riffe ober Klippen                                              |        |
| Deltabilbung                                                              | 105    |
| Sandbänke                                                                 | 100    |
| Corallenbante                                                             |        |
| Fucusbante                                                                | 114    |
| Farbe 114. Wunderbare Klarheit 117.                                       | 773    |
| Leuchten bes Meeres                                                       | 119    |
| Schilberung besselben 120. Ursache 122.                                   | 210    |
| Gewicht bes Meerwassers                                                   | 123    |
| Salzgehalt 123. Geschmad bes Meerwassers 125. Leichte Fäulniß bessel-     | ***    |
| ben 126. Gefahr ber Winbstille im offenen Meere 127.                      |        |
| Temperatur bes Meeres und Drud besselben                                  | 128    |
| Drud bes Waffers in großen Tiefen 129. Geringere Temperatur bes           |        |
| Meerwaffere in ber Tiefe 133. Größte Dichtigkeit bes Baffere 135.         |        |
| Apparat zur Meffung ber Meerwaffertemperatur 136. Apparat zur Er-         |        |
| forschung ber Beschaffenbeit bes Meeresgrundes 138.                       |        |
| Bewegungen bes Meeres                                                     | 140    |
| Ebbe und Fluth                                                            | 140    |
| Renntniß ber Cbbe und Fluth im Alterthum '140, Bewegung ber Fluth-        |        |
| welle 141. Springfluthen — Nippfluthen 144. Urfache ber Fluth 145.        |        |
| Größe ber vom Mont gezogenen Waffermaffe 149. Zeiten ber Sonnen-          |        |
| und Mondfluthen 150. Ertfarung ber Spring : und Rippfluthen 151.          |        |
| Geschwindigkentelt ber. Fluthwelle 153. Gewakt. ber Fluthwellen 159.      |        |
| Fluthen bei Erbbiben 163.                                                 |        |
| Dilnen                                                                    | 165    |
| Bilbung und Befestigling berfelben 166. Die furifche Rehrung 169.         |        |
| Der Triebsand 170.                                                        |        |
| Leuchtthurme                                                              | 172    |
| Lenchtseuer ber Alten 172. Arganbsche Lampen 173. Fresnels An-            |        |
| ordnung ber Polygonallinsen 175. Leuchtthurme mit electrischem Licht 177. |        |
| Blicklicht. Merkwürdige Bauten 178.                                       |        |
| Strombewegungen bes Meeres                                                | 180    |
| Urfache berfelben 181. Die Strome 182. Erkennung ber Strom-               |        |
| bewegungen 189. Grunbströmungen 190. Ertennung berfelben 191.             |        |
| Wichtigkeit ber Ströme 192.                                               |        |
| Wellen - und Wirbelbewegung bes Meeres                                    | 197    |
| Entstehung ber Wellen 197. Sobe ber Wellen. Tiefe ber Wellen-             |        |
| Bewegung 199. Brandung. Druck ber Wellen 201. Geschwindig-                |        |
| feit 202. Der Surf 204. Beruhigung ber Wellen burch Del 205.              |        |
| Wasserwirbel 206. Wasserhosen 210.                                        |        |
| Besondere Theile des Meeres                                               | 216    |
| Die Norbsee                                                               | 217    |
| III A L'IIII A                                                            | C 4 /3 |

|                                                                                                                   | Seit        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Das caspische Meer                                                                                                | 22          |
| Das schwarze Meer                                                                                                 | 22          |
| Das Mittelmeer                                                                                                    | 00          |
| Entstehung 227. Niveaubiffereng ber benachbarten Deere. G                                                         |             |
| Bulcanifche Thätigfeit bes Meeresbobens 231. Inselentstehun                                                       |             |
| torin 234. Der Serapistempel bei Puzzuoli 236.                                                                    | , ct. C     |
| Der mexicanische Meerbusen                                                                                        | 23          |
| Das nörbliche Polarmeer                                                                                           | 24          |
| Temperatur 243. Unterschieb zwischen Sufmaffer . und                                                              | Salimaller. |
| Gis 245. Bilbung bes Gifes 247. Formen ber Gismaffen                                                              |             |
|                                                                                                                   | ber Eis-    |
| icollen 258. Kältepole 261. Das Treibholz 263.                                                                    |             |
| Das fübliche Polarmeer                                                                                            | 26          |
| Expedition bes Capt. James Rof 266. Eismauer 271.                                                                 |             |
| eis 277. Gisfelber mit Schneegebirgen 280.                                                                        | y ac        |
|                                                                                                                   | 28          |
| Berbunftungsmenge in ben tropischen Meeren 183. Entfl                                                             |             |
| Quellen 284. Quellenarme Gegenden 289. Ueberschwem                                                                |             |
| fübbentschen Bergströme 1824 292. Ursache bavon 296.                                                              |             |
| ber Ebene 298. Artesische Brunnen 300. Negative Bohrbri                                                           |             |
| Ratifrliche, ben kilnstlichen analoge Quellen 311. Hungerbri                                                      |             |
| Entstehung ber Mineralquellen 314. Warme Quellen                                                                  |             |
| Geiser auf Joland 318. Erflärungen berfelben 323.                                                                 | 110. 2016   |
| Barme Quellen                                                                                                     | 320         |
| Urfache berfelben 328. Constante Temperatur 330.                                                                  |             |
| Bestanbtheile ber Mineralquellen                                                                                  | 33          |
| Die Säuerlinge 337. Salgquellen, Bitterwaffer 338. Schw                                                           |             |
| Salpeterquellen, Cementquellen, bituminose Quellen 339. 31                                                        |             |
| Quellen 340. Der Sprudelftein, ber Karlebaber Erbfenftein 3                                                       |             |
| fetti be Tivoli 343. Der Tropfftein 344.                                                                          |             |
| Bober bie Mineralquellen ihre Bestandtheile erhalten .                                                            | 348         |
| Fr. v. Langeborfe Entbedung 346. Auflösungeprozeß in ben                                                          |             |
| lagern 348. Riluftliche Mineralwaffer bon Strube und Solt                                                         |             |
| Ginwurfe gegen bie Auflofungotheorie 351. Ablithlung ber                                                          |             |
| waffer 354. Entwickelung ber Kohlenfäure 356.                                                                     |             |
| Beriobifde und intermittirenbe Quellen                                                                            | 359         |
| Bas find periobifche und intermittirenbe Quellen? 359. Bei                                                        | spiele 361. |
| Gewöhnliche Erklärung. Unhaltbarkeit berfelben 363.                                                               |             |
| Oleischer                                                                                                         | 368         |
| Das Gletschereis 367. Bilbung ber Gletscher 368. Bem                                                              |             |
| Gletscher 369. Spalten in ben Gletschern 372. Gletscher                                                           |             |
|                                                                                                                   |             |
| Farbe ber Gletscher 377. Die Moranen 380. Eislöcher 386.                                                          |             |
| tische 388. Naturgemäße Selbstreinigung ber Gletscher 390. höhlen 392. Gletschergebläse 394. Verbreitung ber Glet |             |
| Granitblöcke auf Eisbergen 404. Gisblink 405.                                                                     | Taylor 000. |
| Ciebbblen                                                                                                         | 408         |
|                                                                                                                   |             |

|          |      |                                                                       | Seile |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|          |      | Entstehung 405. Täuschung bei ber Temperaturschätzung 406. Beschrei-  |       |
|          |      | bungen von Eishöhlen 407.                                             |       |
| Bon      | ben  | Baffericheiben, Flufipftemen und Stromgebieten                        | 412   |
|          |      | Begriffebestimmungen 412. Waffericheiben 414. Silmpfe und Ebenen      |       |
|          |      | als Bafferscheiben 415. Der Boltoneti - Balb 418. Das Uralgebirge     |       |
|          |      | bilbet feine Bafferscheibe 419. Seen als Bafferscheiben 420.          |       |
|          |      | Ratitrlicher Baffermeg zwischen bem atlantischen und ftillen Ocean in |       |
|          |      | Canaba 421. Die Lanbenge von Panama 422. Bifurcation 423.             |       |
|          |      | Durchbrechung ber Bebirge burch Bluffe 430. Gebirge, bie nicht        |       |
|          |      | Bafferscheiben find 434. Gebirge als Bafferscheiben 438.              |       |
|          | Gri  | ße ber Stromgebiete                                                   | 439   |
|          |      | Seen                                                                  |       |
|          |      | chiebenheit ber Seen                                                  |       |
| @ a a 11 | Ah   | ne Abfluß                                                             | 442   |
| o ccii   |      | Niveau bes Caspises 442. Niveau bes tobten Meeres 444. Hochge-        | 730   |
|          |      | legene Seen 445. Salzseen und Salzstämpfe in Ruftland 447. Der        |       |
|          |      | Eltonsee 448. Andere Salzseen. Natronseen in Aegypten 450.            |       |
| G. 4.11  | :    |                                                                       | 451   |
| Seen     | 1111 | t Abfluß                                                              | 401   |
|          |      | ber Rhein entstanden ist 455. Der Lorenzstrom 457. Klarheit der Be-   |       |
|          |      |                                                                       |       |
|          |      | birgeseen 458. Plötiche Wellenbewegung einiger Seen naturgemäß er-    |       |
|          |      | Märt 459. Periodisches Steigen und Fallen einiger Seen. Blübenbe      |       |
| 00       |      | Seen und Flusse 462. Der Zirknitzer See 463.                          | 400   |
|          |      | Flüssen                                                               | 468   |
| Right    | un   | g ber Flußgebiete                                                     | 468   |
|          |      | Unrichtige Benennung mancher Bluffe 468. Bausmanns Sypothese 470.     |       |
| Gesta    | III  | ber Flußbetten                                                        |       |
|          | Dbe  | rer Lauf ber Fluffe                                                   | 473   |
| ,        |      | Die brei Stufen 473. Spalten im Gebirge. Der Summa Paz 475.           |       |
|          |      | Regengerinne 477. Der Niagarafall 478. Bergströme 483. Die Oules      |       |
|          |      | in ben Pyrenäen 487.                                                  |       |
|          | Mit  | tlerer Lauf ber Flilsse                                               | 488   |
|          |      | Characteristit 489. Der Rhein 492. Die Beichsel 494. Der Ril. Der     |       |
|          |      | Orinoco 495. Die Donau 502. Der Lorenzstrom 507.                      |       |
|          | Unt  | erer Lauf ber Ströme ,                                                | 508   |
|          |      | Deltabildung 508. Fall ber Flitsse 510. Barrenbildung 512. Stoffe,    |       |
|          |      | bie bie Flüffe mit sich führen 514. Der Rhein 517. Der Nil 518.       |       |
|          |      | Der Ganges 522. Der Mississpie 524. Entstehung ber Lagunen 529.       |       |
|          |      | Ueberschwemmungen burch ben Eisgang verursacht 533. Ueberschwem-      |       |
|          |      | mungen burch Schneeschmelzung 534. Ueberschwemmungen burch tropische  |       |
|          |      | Regen 536. Bergleich zwischen Ril und Weichsel 538.                   |       |

## Magnetismus. Hydrographie.

II.

#### Magnetismus.

Schwer bürfte es werben, die Erscheinungen des Magnetismus in irgend eines der drei großen Felder der phhsischen Geographie einzusügen; daher der Versassen dasjenige, was er über das Polarlicht und die Fundamentalursache desielben, den Magnetismus: zu sagen gedenkt, der Atmosphärologie solgen und der Shorographie verangehen läßt. An sich wäre es ziemlich gleichgültig, ai: welcher Stelle diese Gegenstände abgehandelt werden; da jedoch der Magnetismus für das Meer, die Beschiffung, die Ersorschung besselben von größter Erheblichkeit ist, so scheint es nicht unangemessen, demselben hier einen Plat anzuweisen.

Eine ber prachtvollsten Erscheinungen, welche die Natur bietet, ist die bes Polarlichtes, des Nordlichtes, wie es am häusigsten (aber am unrichtigsten) genannt wird, weil es für diesenigen Nationen, welche basselbe zuerst beobachteten, ungefähr im Norden gesehen ward. Aristoteles und Seneca sprechen schon davon und beschreiben, wenn auch mit, uns nicht geläusigen, Ausdrücken und Bergleichen, diese wunderbare Erscheinung; sie mußte den Griechen und Römern um so wunderbarer sein, als sie in jenen Gegenden viel seltener ist — doch stammt der Name Aurora dorealis nicht aus dem römischen Alterthum, wenigstens erinnert der Bersfasser sich nicht, beim Plinius oder beim Seneca, welche dieses Phänomens erwähnen, den Ausdruck gefunden zu haben.

Bur Herbst- und Winterszeit sieht man bann und wann (im Ganzen jedoch bei uns äußerst selten) den Himmel im Norden eine eigenthümliche Färbung annehmen, welche auch dem Laien in der Physik auffällt; dann, wiewohl die Sonne schon längst untergegangen ist, den Himme! aus dieser

"Nach diesem Borspiele vereinigen sich die Strahlen mehrentheils im Zenith, wo sie eine Krone von zitterndem, wechselnden Lichte bilden. Oft sieht man gegen Süden flammende Bogen, so wie wir dieselben in Frankreich gegen Norden wahrnehmen, oft sieht man sie im Norden und Süden zugleich, wo dann ihre Krümmungen sich gegenseitig nähern und zu vereinigen streben, indeß die Enden der Bogen gegen den Horizont herabsteigen; ich (Maupertuis) sah solche entgegengesetzte Bogen sich im Zenith fast berühren, oft zeigen sich auch von beiden Seiten mehrere concentrische Bogen."

"Alle diese Bogen haben ihren Gipfel im Mittagsfreise, jedoch mit einer westlichen Abweichung, welche nicht immer gleich groß ist. Manche Bogen, deren Enden Anfangs gegen den Horizont zu weit auseinander standen, erhoben sich nach und nach, indeß die Enden sich unter dem Bogen einander näherten, so daß sie eine Alipse gebispet haben würden, wenn nicht ein Theil derselben unter dem Horizonte verhorgen wäre, während man jedenfalls die viel größere Hälfte über demselben sieht. Man würde kein Ende finden, wenn man alle Gestalten und Bewegungen des Nordlichtes beschreiben wollte; auch sind die Farben so mannichsaltig und so prächtig, daß sie durch Worte kaum wiedergegeben werden können — am 18. December 1736 war der Hindel im Süden so schaucht zu sein schien, daß das Sternbild des Orion in Alut getaucht zu sein schien."

Wir würden unsere Leser ermüden, wenn wir noch viele solche Besschreibungen wiederholen wollten, die im Allgemeinen alle auf dasselbe hinauslaufen; darum wollen wir nur, um des Standpunktes willen, von welchem es gesehen wurde, eines durch Capt. Parry und Capt. Sabine in der Hubsonsbah, und dann eines in Stuttgart vom Verfasser selbst beobachteten Nordlichts erwähnen.

Parry und Sabine mußten bekanntlich auf ber Melville-Insel unter bem 75. Grad nördlicher Breite überwintern; der späterhin, im Jahre 1831 von Capt. Roß entdeckte magnetische Nordpol unterm 70. Grad nördlicher Breite lag ihnen mithin nicht mehr nördlich, sondern südlich oder, je nach ihrer Stellung in der weitgestreckten Hubsonsbay, südöstlich oder südwestlich. Die Thatsache, daß dort der Magnetpol sei, war ihnen noch unbekannt, daher ihre Berwunderung, als sie erst ein Nordlicht ganz im Westen, dann aber gar mehreremale ein solches im Süden sahen und die Mittelpunkte der Bogen in ihrer Richtung nach der Himmelsgegend wechselten, wie sie selbst sich weiter nord oder westwärts bewegten, etwas, das wir jetzt als sich von selbst verstehend betrachten müssen, weil wir gelernt haben, das Nordlicht mit dem Magnetismus der Erde in

Berbindung zu bringen, wovon vor 30 Jahren noch kaum die Rede war. Sabine und Parrh beschreiben ein Nordlicht vom 15ten Januar 1820 folgendermaßen:

"Der Bogen, welcher sich bei allen Nordlichtern zuerst bildet, stand genau von Süden nach Norden. Er war Anfangs gebrochen. Gegen Süden zeigte sich das Nordlicht so, wie wir es in klaren Nächten gewöhn- lich zu sehen bekamen — ein blasses Licht, welches sich hinter einer dunsteln Wolke emporhob, sich mehr oder weniger gegen Osten oder Westen ausbehnte und ohne bestimmten Halbirungspunkt war, indem der größte Theil des Lichtscheins sich bald östlich, bald westlich von dem eigentlichen Südpunkte zeigte, selten aber über den geographischen Ost= oder Westpunkt hinausging (d. h. den halben Horizont einnahm), noch seltener aber sich gegen Norden zeigte."

"Dieses stimmt mit dem Nordlichte überein, wie man es in England wahrnimmt, nur daß es dort (in England) dem nördlichen Horiszonte so eigen ist wie hier" (auf der Melvilles Insel, nördlich von dem damals noch unbekannten Magnetpol) "dem südlichen."

"Bei der gegenwärtigen Gelegenheit war das Nordlicht durch keinen besondern Glanz auszeichnet; dann und wann schossen Lichtstrahlen und Funken von dem hellen Bogen auf, aber der prächtigste Theil der Ersscheinung" (die Krone, welche die Beschreiber selbst noch nicht gesehen hatten, daher sie dieselbe für etwas für sich Bestehendes hielten) "war, wie es schien, abgesondert von dem Nordlichtbogen. Dieser letztere hatte sich in unregelmäßigen Massen gebrochen, welche mit vieler Schnelligkeit nach verschiedener Richtung strömten und sich weit über den Himmelsbom erstreckten."

"Die Lage bes Nordlichtes genauer zu bestimmen, muß ich sagen, baß von unserem Meridian basselbe östlich lag. Die Linie, welche durch unsern Standpunkt von Norden nach Süden ging, traf das Polarslicht nicht, sondern es lag von dieser etwas gegen Osten." (Da sie sich nordwestlich von dem Magnetpol befanden und das Polarlicht sich genau auf den Magnetpol bezieht, wie wir jetzt wissen und wie wir im Berlauf noch näher erörtern werden, so konnte ihnen die Erscheinung nirgends anders als südöstlich sein. Wie sehr es die beiden Reisenden doch befremdet hat, das Nordlicht am Nordpol im Süden zu sehen, das geht daraus hervor, daß sie so wiederholt auf diese Stellung und auch vergleichweise mit England zurücksommen.)

"Die ganze Erscheinung" — so fährt Parry fort, während bas Borige Capt. Sabine erzählt — "ist als unregelmäßig beschrieben worsben; mir scheint es jedoch, als ordne sich bas Polarlicht in zwei Kreise,

a constr

von denen der eine den südlichen Horizont hoch überbaut, der andere beinahe im Zenith, doch gegen Norden zu, leuchtet und flammt — ihre erhabenen Biegungen sind gegen einander gekehrt."

Sier ift wiederum von ber Krone bie Rebe, ohne bag ber Ausbrud felbst gebraucht wird, obwohl in ben beutschen (bie in feinem Soch= muth und Uebermuth ber Englander natürlich ignorirt), frangofischen, schwedischen und englischen wissenschaftlichen Werten häufig bavon bie Rebe und ber Ausbruck felbst zu einem technischen geworben ift; man konnte von diefen beiden Rreifen übrigens eber fagen: fie feien concentrifch. als: sie kehrten ihre Krümmungen gegen einander — benn man muß sich bie beiben Kreise bes Nordlichtes, ben am Horizont und ben über ben Benith hinaus gelegenen, als in einer Rugeloberflache gezeichnet benten, ber erftere um ben nächsten magnetischen Pol (hier ber Nordpol), ber boch oben befindliche als um ben entgegengesetzten magnetischen Bol laufenb. Da bie Bole jeber Rugel bie entgegengesetten Enben einer geraben Linie, ber Are, find, fo liegen bie Mittelpunkte von Kreisen, welche um bie Polegezogen werben, in biefer Are und bie Flächen ber Kreise sind parallet Da Parry und Sabine, wie es scheint, die Beschreibungen gegen einander. eines Nordlichtes von folder Ausbehnung, bag es eine Arone bildet, wohl. noch nicht gelefen hatten, fo geben fie in ben barüber gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht ein, fonbern verfolgen ihre eigene Auschauungsweise.

Parry und Sabine machten sich gegenseitig barauf aufmerksam, baß bie Sterne, welche man burch bie Strahlen bes Polarlichtes hindurch sehen konnte, etwas von ihrem Glanze verloren, was sonst nicht der Fall zu sein scheint. Ueber die Lichtstärke sagen die Beobachter, daß dieselbe sich schwer mit der Helligkeit, welche der Mond giebt, vergleichen lasse, was allerdings begreislich wird, indem bei dem letzteren der Schein von einem Punkte ausgeht, bei dem Polarlicht aber die Helligkeit eine ganz allgemein verbreitete ist, also keinen Schatten wirft, wodurch man die Lichtsintensität zweier Lichtquellen sehr gut vergleichen kann. Der glänzende untere Bogen des Nordlichtes schien den Reisenden nahe zu sein; hierin haben sie jedensalls Recht, denn sie selbst waren dem Centrum der Ersscheinung, dem magnetischen Nordpol nahe.

Ueber bas Polarlicht vom Jahre 1831 (7. Januar) wird ber Bersfasser seine eigene Anschauung geben, indem er basselbe vom Beginn bis zum Ende beobachtet hat. Er wohnte damals in Stuttgart, und eilte, so wie er bemerkte, daß sich ein solches Licht entwickele, auf eine der benachs barten Höhen gegen das Dorf Gablenberg zu, von wo man den ganzen nördlichen Horizont auf das Bollständigste übersehen konnte.

Gegen 6 Uhr erhielt ber nördliche Horizont eine unten fehr buntle,

oben bagegen immer hellere Färbung, welche bas nahende Polarlicht verständigte; in zehn Minuten war der Hügel, von welchem eine freie Ausssicht möglich (die in der eng im Thal eingeschlossenen Stadt vergeblich gesucht werden würde), erstiegen; unterdessen hatten sich auch schon ziemslich genau zwischen Norden und Osten, so wie zwischen Norden und Westen röhliche, zitternde Lichtstreisen gebildet, welche sich gegen einander bewegsten und, den dunkeln Areisabschnitt umsäumend, ihn von dem hellen Himmelsraume, in welchem die Sterne mit ungewöhnlicher Klarheit und Pracht lenchteten, trennten; sie begegneten sich nahebei in der Nitte mit einer Neigung von einigen Graden gegen Westen.



Der dunkle Bogen unter dem hellen scheint keine Wolke gewesen zu sein, indem man in demselben einzelne Sterne erblickte; die rothe, Anssangs rosen =, dann purpurfarbene Säumung des dunkeln Segments war so wunderschön und lebhaft und im zitternden Lichte wechselnd, daß wahr= scheilich von dem Abstechen gegen diese Helligkeit allein der untere Theil dunkel und wolkig schien, während es in der That nur der tiese, schwarz= blaue himmelsraum war, den man sah.

Aus dem weißen Lichte, welches den rothen Bogen umgab, stiegen bäusig ganz gerade aufwärts gehende Strahlen von blaßröthlichem und blaßgrünlichem Lichte auf, wie große Streifen farbigen Seidenzeuges bei einer Theater=Decoration, ihre Dauer war nur gering — 6 bis 10 Secunden.

Etwa eine Stunde nach bem Beginn stiegen aus ber Mitte bes Bo-

bis sie den Scheitelpunkt des Beobachters beträchtlich überschritten hatten; es folgten ihnen zuckend, d. h. plöplich steigend und wieder ein wenig sinkend, wieder steigend, höher als vorher, immer mehr Streifen eines blendenden Lichtes, verschiedenfarbig, grün, roth, blau, weiß (boch weit von einer Aehnlichkeit mit dem Regendogen, welche manche Beobachter gefunden haben wollen, entfernt), die nach und nach beinahe die Hälfte des ganzen sichtbaren Horizontes und mehr als die Hälfte des Himmelsgewölbes einnahmen, sich zu einer Krone formten, von welcher nunmehr nach dem südlichen Himmel abwärts breite, lebhaste Strahlen schossen, doch den Horizont nirgends erreichten, ja nicht einmal den vierten Theil des Bogens, der von der Krone bis zum südlichen Horizonte lag, einnahmen.

Das Licht der ganzen Erscheinung war jetzt so lebhaft, daß man kleine und ferne Gegenstände ganz deutlich erkennen konnte; doch erschien es bei dieser Helligkeit höchst auffallend, daß man auch noch Sterne fünfter und sechster Größe so lebhaft schimmern sah, wie sie sich bei weitem nicht zeigen, wenn der Mond vor dem ersten oder nach dem letzten Viertel, also sichelsörmig, klar am Himmel steht.

Dieser Glanzpunkt der Erscheinung dauerte nur ganz kurze Zeit, es erloschen die ungemein hellen Flammen zuerst, es blieben oder es bildeten sich neue purpurrothe Bogen, welche mitunter täuschende Aehnlichkeit mit dem Widerschein einer fernen Feuersbrunst halten — auch sie verblaßten, und nach etwa 3½ Stunde war die ganze Erscheinung, immer schwächer werdend, nach und nach vergangen, ohne eigentlich ihren Platz besonders ausfallend gewechselt zu haben und ohne so stufenweise zurückzugehen, wie sie entstanden war — es blied Alles an Ort und Stelle, nur wurde es immer schwächer, bis es verschwand.

Die sorgfältigsten Beobachtungen, welche man wohl seit einem Jahrschundert im Interesse der Wissenschaft über die Polarlichter angestellt, haben nicht auf eine eigentliche Basis führen können, und erst der neuesten Zeit und namentlich der Entdeckung des Electromagnetismus war es vorsbehalten, ihnen eine Stellung anzuweisen, welche mit dem Stande der Wissenschaft vereinbar ist.

Man nennt die Nordlichter wohl mit Recht magnetische Ungewitter, ein Ausdruck, welcher sich als ein sehr wohl gewählter erweisen wird. Ihr Hauptsitz ist jedenfalls die Gegend des magnetischen Nordund Südpols, und da diese, wie wir später sehen werden, wandelnde Punkte sind, so ist auch die Stelle, welche man als den eigentlichen Sitz der Polarlichter zu betrachten hat, wandelbar; da jedoch der magnetische und der aftronomische Pol der Erdfugel niemals weit von einander sind, nur die größten Nords und Südlichter aber sich so weit erheben, daß man

sie in den mittleren geographischen Breiten sieht, so sind die Polarlichter in den kalten Zonen viel häusiger als in den gemäßigten. In der warmen Zone sieht man sie gar nicht.

Außer diesem sind sie unter gleichen Breiten in Nordamerika viel häufiger sichtbar, als in Europa, weil der magnetische Pol den Bewohnern von Nordamerika um 40 Grad näher liegt, als den auf dem gegenüber liegenden Meridian in gleicher geographischen Breite Wohnenden.

Daß die Nordlichter im Winter häufiger sind als im Sommer, dürfte weniger befremden, denn im Sommer sind die Nächte zu hell, die Polarständer haben gar nicht Nacht; auffallend aber ist es, daß sie sich besons bers im Frühling und im Herbst zeigen, im October am allermeisten, demsnächst im März und April.

Wir wissen jett, daß dieses mit der abwechselnden Erwärmung und Erkältung der Polarländer zusammenhängt, wodurch magnetische und electrische Strömungen erzeugt werden (wie wir späterhin beim Magnetismus der Erde zeigen wollen). Eben so hängt ihre Erscheinung des Abends wahrscheinlich mit dieser partiellen Erwärmung und Erkältung der Erdoberstäche zusammen. Noch nie ist ein Nordlicht beobachtet worden, das um Mitternacht angefangen hätte, ja von etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang beginnend, dauern sie höchst selten dis gegen Mitternacht.

Schwer mit der Ansicht, daß sie allein dem Wechsel der Temperatur ihr Entstehen verdanken, zu vereinen ist es, daß die Nordlicher periodisch erscheinen. Sie zeigen sich im Laufe von 20—30 und mehr Jahren sehr selten, werden alsdann häusiger, erreichen auf einmal eine große Zahl—zwanzig, vierzig alljährlich— die Zahl nimmt wiederum sehr schnell ab, und es vergehen wieder viele Jahre, bevor man dieselben gewahr wird. So hat man vom Jahre 1634 bis 84 nur etwa ein Jahr um das andere ein Nordlicht beobachtet, von da die 1721 dagegen jährlich 8 die 9, von da bis zum Jahre 1745 gar jährlich einige vierzig.

Man könnte einwenden, es sei in den früheren Zeiten nur wenig ober schlecht beobachtet worden, und hiergegen läßt sich allerdings nichts sagen, es muß als wahr zugestanden werden — doch nun verbessern und vermehren sich die Beobachtungen und die Beobachtungsmitttel, und mit diesen zählt man in den nächst folgenden 6 Jahren nur halb so viel als in den vorhergehenden 23 Jahren jährlich erschienen, nämlich im Ganzen 28 ober jährlich zwischen 5 oder 6. Von hier ab verlieren sie sich ganz bis zu den Jahren 1768—70, wo sie wieder bis zu zwölf jährlich steigen. Sie nahmen abermals ab bis 1779—83, wo sie abermals auf 12 und 16 im

Jahre stiegen. Das Sinken ihrer Anzahl ward erst im Jahre 96 in ein Steigen verwandelt und 1797 zählt man 13 berselben.

Das ganze erste Biertheil des laufenden Jahrhunderts war wieder sehr sparsam mit Nordlichtern versehen; ihre Anzahl stieg aber von 1825 bis 1830 auf 20—30 und 35 in einem Jahre, und sie sind seit dieser Zeit wieder so selten geworden, daß man sie nur ganz vereinzelt wahrnimmt.

Man sieht aus diesen Angaben, daß die häufigeren Erscheinungen der Nordlichter ganz regellos, in längeren und kürzeren Zwischenräumen, vorkommen. Hansteen, ein berühmter Gelehrter, welcher sich vorzugsweise mit Erforschung des Magnetismus der Erde und der damit zusammen-hängenden Erscheinungen beschäftigt hat, glaubt seit dem Jahre 502 vor Shr. Geb. vierundzwanzig solche Perioden herauszusinden, welche nahezu hundertjährig (97) sind, und übergeht dabei die hier angeführten sast sämmtlich als unbedeutend und zählt zu den wichtigsten die von 541 (nach Shr. G.) dis 603, welches die neunte wäre, ferner die zwölste von 823 bis 887, die 22ste von 1517—1588 und die 24ste von 1707—1788. Wir befänden uns demnach gegenwärtig am Schlusse der fünfundzwanzigsten Periode. Allein welch eine Sicherheit gewähren die Angaben in dem Zeitzaume von mehr als 2000 Jahren dis 1600, ja dis 1700.

Man war im 16. und 17. Jahrhundert noch so geneigt zum Aberund Wunderglauben, bag man ja noch Beren verbrannte (in Baiern noch 1720, also im 18ten Jahrhundert); welchen Werth konnen Angaben von "feurigen Lanzen und Schwertern, fo am himmel gesehen worben" von "ween feindlichen Heeren, so von Abend gegen Morgen auf einander gerückt und eine gräuliche Schlacht stundenlang mit abwechselnbem Avanciren und Retiriren gehalten, bis endlich bie eine Bartei Sieger geblieben, von bem gräulichen Blutvergießen aber ber ganze himmel fürchterlich gerothet gewesen, und nachhero, nach gehaltenem Siegesfeuern und Raketensteigen auch bie siegreiche Partei verschwunden und sich allmählig in Dunft und Nebel aufgelöset" - und ahnliche Schilderungen haben, wie man biefelben in alten Chroniken findet? Wenn man auch, namentlich in ber letteren, bas Morblicht unzweifelhaft erkennt, fo find boch andere wieder auf Sternschnuppen, Rometen, Wetterleuchten und ahnliche Erscheinungen gu beuten, fo bag man wenigstens über bie Babl ber Morblichter febr im Zweifel bleiben muß.

Es mögen nun Hansteen's Angaben richtig sein ober die Perioden viel kürzer hinter einander eintreten, immer läßt sich ein Grund für die Periodicität nicht angeben; das Berallgemeinern und Zurücksehen auf mittlere Zahlen und Werthe sührt überdies etwas sehr Gefährliches mit sich. Man täuscht nämlich den Leser leicht damit, indem derselbe die mittlere Zahl

a consular

für die richtige hält und nun glaubt — um bei dem vorliegenden Beispiel zu bleiben — die Nordlichter erschienen wirklich nur alle Jahrhundert in größerer Menge, da doch die Perioden, welche Hansteen gefunden zu haben glaubt, 69 — 97 — 100 bis 119 Jahre lang sind, der Leser also einen salschen Begriff auffaßt.

Rächstbem barf man nicht vergessen, bag es sich hier nur um bie Beobachtungen, in mittleren Breiten gemacht, hanbelt. Bor Christi Geburt gablte von ganz Europa nur Italien und Griechenland mit, bas Uebrige nicht - als bie Cultur auch nach Gallien brang, burch bie Römer, blieb boch Deutschland und England gang unberücksichtigt, und erft feit ber Besetzung von Grönland burch Missionaire (900 nach Chr. G.), ja richtiger wehl erft seit ber Wiederauffindung bes verlorenen (von undurchbringlichen Eismauern umgürteten) Landes im Jahre 1721 burch bie Danen, gahlt biefes Land und vielleicht ein Jahrhundert langer gahlt Schweben mit. Der gange Norben — woselbst bie Polarlichter in feinem Winter fehlen, wenn sie auch nicht so stark sind, wie sie zeitweise vorkommen, wenn sie fich bis in unfere Breiten erheben — hat also zu ber Maffe ber bemerkten and gegählten Nordlichter keinen Beitrag geliefert außer in ben beiben letten Jahrhunderten, und Spanien, von jeher ein gang barbarisches Land, hat nur in ber febr kurzen Zeit feines Glanzes in Wiffenschaft und Runft, nämlich zur Zeit ber Herrschaft ber Mauren baselbst, etwas für bie Naturtunbe gethan, und biefes Etwas war febr gering, benn bie Mauren beschäftigten sich vorzugsweise mit Arzneikunde, Aftronomie und Aftrologie, viel weniger mit ber Phhfif.

Da aber, wo die Nordlichter ihren eigentlichen Sitz haben, in Nordsamerika und in Nordasien, sind die Beobachtungen berselben fast sämmtlich jünger als dieses Jahrhundert. Man kann mithin über den ganzen Gesgenstand, und zwar sowohl über die Periodicität als über die Ursachen berselben, nichts weiter sagen, als daß eine solche Periodicität wirklich, doch sehr unregelmäßig vorhanden ist. Die Dauer und die Ursachen berselben kunt man nicht.

Die Gestaltungen des Polarlichtes, von dem bloßen Schimmer ober Lichtbegen am nordwestlichen Horizont dis zur vollständigen Ausbildung der Arone im Zenith, sind so außerordentlich verschieden, daß es beinahe unmöglich ist, über die Höhe besselben, d. h. über die Region in oder außerstalb unserer Atmosphäre, in welcher es seinen Six hat, etwas Bestimmtes pu sagen.

Der Bogen, welcher beinahe bei allen Polarlichtern die Grundlage der Erscheinung bildet, könnte wohl von zwei angemessen entfernten Punkten durch Winkelinstrumente gemessen werden, und hieraus könnte man vielleicht einen Schluß auf bie Höhe ziehen; allein wir unterliegen bei folchen Ber-

fuchen ungähligen optischen Täuschungen.

Bor allen Dingen ist dieser sichtbare Bogen nicht ein Ganzes, sondern er ist nur ein Theil eines vollständig in sich zurücklaufenden Kreises, und wenn wir seine Höhe messen wollen, so müssen wir die in jene Gegenden gesten, in denen der Bogen, etwa als Ellipse sichtbar, ganz über dem Horizont steht. Hansteen sagt: "Die Erfahrung zeigt, daß der Nordslichtbogen ein Theil eines ganzen leuchtenden Kreises ist, welcher in einer gewissen Höher in ordlichen ber Oberstäche der Erde schwebt, denn hier in uns seren höheren nördlichen Breiten sehen wir ihn bisweilen, wenn seine lothrechte Höhe über der Oberstäche der Erde groß, der Durchmesser aber klein ist, etliche Grade über dem nördlichen Horizont in Gestalt einer ganzen, sehr ercentrischen Ellipse.

Und so muß es auch sein; benn jeder Kreis, der von einem Punkte aus gesehen wird, welcher nicht genau in derjenigen einzigen Linie liegt, die senkrecht auf dem Mittelpunkt des Kreises errichtet werden kann, muß als Ellipse erscheinen; als Kreis würden wir den Nordlichtbogen nur sehen, wenn wir uns gerade auf dem Magnetpole befänden — dann würde er aber nicht in der Nähe des Horizontes, sondern über uns im Zenith stehen.

Eine solche Stellung ift noch nicht beobachtet worden und es ist demnach auch noch nicht gelungen, die Höhe des Nordlichtes zu messen. Allein einige Schlüsse aus anderen Beobachtungen machen es ziemlich wahrscheinlich, daß dasselbe wirklich in der eigentlichen Atmosphäre, in der Lusthülle der Erde, nicht außerhalb derselben, vorgehe.

Die feinen, sehr hoch gehenden Strich und Haufenwölfchen, die Eirrhus, sind durch den Glanz des Nordlichtes häusig von unten her beleuchtet gesehen worden. Ja mehrere Beobachter behaupten sogar, wenn solche Wölschen nicht vorhanden wären, gäbe es kein Nordlicht, sie wären das Substrat besselben; eben so hat Capt. Wrangel in Nordasien häusig wahrgenommen, daß zur Zeit eines gerade vorhandenen Nordlichtes fallende Sternschnuppen, wenn sie in die Atmosphäre der Erde tauchen, diese auf ihrem Wege gewissermaßen entzünden und zu den vorhandenen Lichtsäulen neue gesellen, welche von den übrigen gar nicht zu unterscheiden seien und also auf gleiche Höhe und gleiche Entstehungsart schließen lassen.

Wie höchst zweifelhaft Alles an dieser Wundererscheinung ist, wie wenig Sicheres dis jetzt gefunden worden, geht aus den verschiedenen Ansgaben verschiedener Beobachter hervor. Die erhabensten wissenschaftlichen Autoritäten: Mairan, Tobern-Bergmann, Cavendish, Dalton, haben die nach genauen Messungen und Beobachtungen mit trefflichen Winkels

instrumenten errechneten Höhen bes Norblichts von 5 englischen Meilen Bis zu 25, 50, 90, 150 und nach Boscowich gar zu 720 und 886 englischen Meilen angegeben (die letzten beiden Zahlen von Boscowich sind italienische Meilen, sie können aber ohne großen Fehler den englischen gleich gesetzt werden).

Wir gewinnen durch diese Zahlen die unumstößliche Ueberzeugung, daß über die Höhe des Nordlichts keine unumstößliche Ueberzeugung geswonnen werden könne. Seit man aufgehört hat, vorzugsweise das Wunsderhare als das allein Interessante aufzusuchen, hat sich übrigens auch hier viel aufgeklärt, und Parrh, Storesbh, Roß, Franklin u. m. A., welche Gelegenheit hatten, die Nordlichter an ihrem eigentlichen Sitz zu beobachsten, sind der Meinung Wrangel's, daß sie nahe an der Oberstäche der Erde und äußersten Falles in der Region der seinsten, hochziehenden Wölkschen zu suchen seien.

Ueber ihre Farbe ist bei Beschreibung bes wunderbaren Phanomens bereits bas Möthige angeführt worden; bie Leuchtfraft betreffend, muß jedoch noch hinzugefügt werben, bag, wenn man zur Bergleichung mit bem Monb= scheine nicht bie Stärke bes Schattens, welchen etwa Norblicht und Mond von bemfelben Gegenstände erzeugen (was überhaupt nicht thunlich), fonbern bie Sichtbarkeit ber Sterne verschiebener Größen anwendet, sich ergiebt, daß bie Lichtstärke des Mordlichts ungefähr gleich ist ber bes Mondes furz vor bem erften Biertel und nie bie Starte bes Bollmonblichtes erreicht. Man sieht nämlich noch Sterne fünfter Größe und gang beutlich Die Sterne britter Größe; beim Bollmondlicht ift bies unmöglich. 3m Uebrigen muffen wir auf bas bereits Gesagte zurucktommen. Das Mondlicht geht von einem Punkte aus, das Nordlicht erleuchtet den halben ober ben ganzen himmel — bagegen erzeugt ber Mond auch bei völlig bewölftem himmel eine eigenthumliche helligkeit und bas Nordlicht und feine erleuchtende Wirfung verschwindet bis auf bie lette Spur, wenn Wolfen ben himmel überziehen.

Das Nordlicht soll von einem eigenthümlichen Geräusche begleitet sein, es wird mit dem Anistern electrischer Funken, dem Rauschen bewegten Seidenzeuges zc. verglichen; allein es scheint, als ob nur die Aehnlichkeit mit dem Leuchten der Electricität als ausströmende Strahlenbüschel oder im luftverdünnten Raume auf den Gedanken gebracht habe, das Nordlicht müsse von einem Geräusche electrischer Art begleitet sein.

Die neuesten Beobachtungen von vorurtheilsfreien Gelehrten haben bargethan, daß keine Spur von Geräusch gehört wird, und daß, wo solches gleichzeitig mit dem Nordlicht auftritt, dasselbe auch gehört wird, nachdem das Phänomen längst vorüber ist, also einer andern Ursache (wahrscheinlich

dem Rauschen ber Wälber im Winde) zugeschrieben werben musse, wenn schon nicht zu leugnen ist, daß für die Existenz eines solchen Getönes auch die Zeugnisse berühmter Gelehrten vorliegen; dahin gehören Cavallo, Brewster, Winkler, Gmelin; auch Biot nimmt das Brausen als Thatsache an, und Dundar will gar ein Getöse wie von vielsach hinter einander abzgeseuerten Kanonen gehört haben. Allein Franklin hat bei seiner Nordpolschweiten am Bärensee 343 Nordlichter beobachtet und niemals ein Gestäusch gehört trotz ber gespanntesten, darauf gerichteten Ausmerksamkeit.

Ein mit der Witterung vorausgesetzter und behaupteter Zusammenshang, ein Andeuten desselben durch vorhergegangene Lufts oder Temperatursveränderungen, so wie solche Beränderungen, die auf das Nordlicht solgen und deren Borbote es sein soll, läßt sich nicht nachweisen — viel eher aus den Behauptungen selbst das Gegentheil; denn wenn der Eine sagt: auf Nordlichter solge Sturm — der Andere: heiteres Wetter — der Dritte: Kälte — der Bierte: Regen — der Fünste: milde Witterung — so lösen sich diese Widersprüche eben dahin auf, daß jede mögliche Witterung auf das Nordlicht solge, daß also eine Folge bestimmter Art nicht vorhanden sei.

Wir kommen auf ben schwierigften Bunkt - auf bie Frage: mas ift bas Morblicht? - vor allen Dingen und von jeher ber Kummer aller Meteorologen, welche außer Stante fint, es zu erklären; es haben fic barum (bis auf bie neueste Zeit, welche ben Schlüffel zu biefer Erscheinung gefunden hat) fo wunderbare Erklärungen geltend gemacht, bag man nicht felten erstaunen muß, wie es Naturkundige geben mag, die bergleichen erfinnen ober fo Ersonnenes glauben und weiter verbreiten. gange Meteor ein optisches sein, wie ber Regenbogen, und foll entstehen burch bie Zurudwerfung ber Sonnenstrahlen von ben kleinen, in ber Luft ichwebenben Eisblättchen, gleich ben Sofen um Sonne und Mond - nach Unbern follen es bie Dünfte fein, welche fich, in höheren Regionen ber Luft und nach Sonnenuntergang, in feurige und in wäffrige trennen, welche lettere zur Erbe finken, indeg bie feurigen fich enzunden und bas Norbe licht bilben. Parallel mit biefer wunderlichen Ansicht läuft die Behauptung, bas von ber Erbe aufsteigenbe Wafferstoffgas gehe burch bie Atmosphäre ber Erbe bis auf viele Meilen hinauf, woselbst es, burch bie extreme Kalte condensirt, flüffig werbe, sich entzünde und abbrennend bas Nordlicht bilbe (bekanntlich burch bringen fich verschiedene Gasarten, wenn ihr specifisches Gewicht auch noch so ungleich ist, gegenseitig zu einem Gemenge, was sich nicht mehr nach ber besonderen Schwere einer jeden Gasart trennt, wie etwa Del und Waffer).

Noch andere Gelehrte behaupten, es seien die Dünste aus dem vielleicht hohlen Innern der Erde, welche an den Polen durch Oeffnungen (Pores) ausströmen und sich leuchtend zeigen, sobald sie mit der Atmosphäre der Erde in Berührung kommen (nach Analogie der Phosphordämpse, welche auch in atmosphärischer, d. h. sauerstofshaltiger Lust leuchten, keinesweges in sixer Lust oder Sticklust) daher auch ihr periodisches Austweten, je nachdem die Poren der Erde mehr oder minder geöffnet sind. Noch Andere sagen: die im Winter ganz gestornen Polargegenden lassen die Electricität der Lust nicht eindringen (das Sis ist ein Isolator), ihr Uebersluß zeigt sich im Nordlicht — oder es strömt die Electricität sichtbar, doch ohne Funken (Blig) von einer Wolke zur andern. Biot nahm sogar metallene Säulen als Träger der Electricität und des Nordlichtes an, sie sollen durch äußerst seine, innerhalb der vulkanischen Heerde zertheilte Metalle entstehen, die sich in der Lust schwebend erhalten und zu Leitern der Electricität dienen.

In dieses Chaos verwirrter Ibeen brachte die neueste Zeit Licht und Ordnung. Der Magnetismus ist ohne Zweisel bei dem Nordlicht thätig, oder vielmehr das Phänomen selbst ist das Zeichen einer erhöheten magnetischen Thätigkeit, ist das Resultat verselben. Durch die zufällige Entbeckung Oerstedt's, daß ein Draht, durch welchen ein electrischer Strom geht, die Magnetnadel von ihrer Nichtung ablenkt, durch die höchst glänzende, von Faradah mit Consequenz gesuchte und gesundene Thatsache, daß der bewegte Magnet einen electrischen Strom erzeugt in jedem electrischen Leiter, bei welchem er vorbeigeführt wird, ist auch das Nordlicht erklärt worden.

Munke sagt in seiner trefslichen Abhandlung über das Nordlicht (gestruckt im Jahre 1834, also doch höchstens ein Jahr vorher geschrieben): er habe nie die geringste Spur von electrischem Lichte, durch einen Magnet erzeugt, gesehen; hätte er, als jene Abhandlung geschrieben wurde, schon Kenntniß von Faraday's Entdeckung gehabt (1830 gemacht), so würde er dies nicht gesagt und das Nordlicht vollkommen richtig erklärt haben, indeß seiner Abhandlung, so geistreich und so scharssinnig und im Ganzen vollskommen richtig sie ist,, doch die Spize fehlt.

Ohne diesen Abschnitt zu beschließen, gehen wir zum Magnetismus über, in welchem wir die Lösung ber großen Frage nach ber Ursache des Nordlichts finden werden.

conside.

#### Magnetismus der Erde.

Die wunderbare, allgemein verbreitete Kraft, welche ichon feit britthalbtausend Jahren ben Menschen nicht mehr fremd ist, wurde boch in Europa erft feit etwa 5 bis 6 Jahrhunderten als eine ber Erbe angehörige angesehen — ber Magnetismus. Schon zu Pisistratus und Thales Beiten (550-600 Jahre vor Chr. G.) war berfelbe ben Griechen befannt, wie aus einzelnen Ueberbleibseln ihrer Schriften und aus ben Werken bes Plinius, bes Lufrez und bes Onomafrit hervorgeht, boch hatten sie von feiner Beziehung zur Erbe feine Ahnung. Sie wußten, baß es einen Stein gabe, ber Magnet genannt murbe, fie wußten, bag er fleine Stude Gifen anziehe - vielleicht hatten fie fogar Renntnig von fünftlichen Magneten, wenigstens von ber künftlichen Armatur natürlicher Magnete, benn sie sprechen von Kraftäußerungen, welche ber natürliche Magnet, ber Magnetstein, ohne bie fünstliche Berftarfung, welche man burch Unlegen von Gifenplatten an feine Bole (Armatur) möglich macht, niemals zeigt; allein erftens mar Alles, mas aus bem Gebiete ber Naturwiffenschaften befannt, ein Geheimnig ber Priefterkafte, welche baffelbe benutte, um bie angeblichen Wunder zu thun, ben Laien zu blenben, zu schrecken; zweitens aber waren die Naturforscher bes griechischen Alterthums bieses gar nicht in unferem Sinne - fie maren Naturphilosophen, Gelehrte, bie zwar mit febr vielem Scharffinne bachten, aber nicht leute, welche faben. Das Experiment war ihnen fremb, und bag bie Magnetnabel nicht zu Solon's Zeiten erfunden und Amerika nicht zur Zeit bes Perikles ober bes macebonischen Alexander entbedt wurde, ift die Folge biefer Abneigung gegen bas Seben, wie es ift und bie Folge ber oft fehr mußigen Speculationen, wie es fein muffe ober wie es fein fonnte.

Die Chinesen, ein durchaus practisches Bolt, haben das besser versstanden, und ihre Industrie, so wie ihr positives Wissen, ist viel älter als das des gesammten Abendlandes — sie haben weit über tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung schon die Magnetnadel gesannt, den Büchersdruck gehabt, das Schießpulver gebraucht, und wenn sie auf der, seit so vielen Jahren eingenommenen Stufe stehen geblieben, wenn sie nicht vorwärts gesommen sind, so liegt das nicht in dem Philosophiren und nicht sehen, sondern in den bespotischen Religions und politischen Gesetzen, welche nicht sowohl das Schreiten als das Weiterschreiten untersagen.

Zu einer, für das hochgefeierte Griechenland beinahe fabelhaften Zeit, kurz nach dem trojanischen Kriege, als diese blühenden Gegenden in einer wo möglich noch größeren Barbarci lagen als jetzt — 1200 Jahre vor

Ehr. Geburt — beobachtete man in China fleißig ben Himmel, fand und benutzte man aftronomische Gesetze, entwarf man astronomische Taseln, berechnete man Finsternisse vorher, und zu jener Zeit war man auch schon mit dem Magnet so gut bekannt, daß man ihn in Form einer Nadel zum Wegweiser durch die endlosen und weglosen Steppen der Tatarei benutzte, allerdings in einer eigenthümlichen Weise, so daß der Magnet verborgen war und ein, über dem Aushängungspunkt besestigtes Figürchen mit ausgestrecktem Arm und zwar nach Süden wies. In der Schiffsahrt waren die Chinesen niemals große Helden, aber auch hier und obwohl sie mit ihren flachen Fahrzeugen nur Küstensahrten machen konnten, bedienten sie sich der Magnete in der so eben angegebenen Art, um ihren Weg hin und zurück richtig zu versolgen.

Es kommt begreiflicher Weise gar nicht barauf an, ob man fagt, bie Magnetnadel zeigt nach Norden ober sie zeigt nach Güben, benn in ber That zeigt sie weber ba noch bort hin, fonbern von Morben nach Suben, wie überhaupt jeber gerabe Stab, beffen eines Enbe nach einer gewiffen himmelsgegend gerichtet ift, mit bem anbern Ende genau nach ber entgegengesetzten zeigt. Aber es hat die Sache ein historisches Interesse, fie beweift, bag wir unfere Magnetnabel nicht von ben Chinesen haben, benn in biefem Falle würde fie auch nach Guben zeigen, es ware nicht ber entfernteste Grund vorhanden, warum wir nördlich vom Aequator wohnenben Leute bie von ben Chinesen überkommene Navel (gleichfalls nördlich vom Aequator und zwar eben fo weit nörblich hausend als bie Anwohner bes Mittelmeeres, die in Europa bie Magnetnadel zuerst gebraucht haben) anders bezeichnen follten als Jene. Mirgends zeigt sich auch eine historische Andeutung barauf weisenb, auch sind Italiener und Spanier erft fehr viel später und als ber Compag längst bekannt mar, um die Subspite von Afrika nach Indien gefahren, konnten also früher nicht schon mit ben Chinesen bekannt fein. Das Wahrscheinlichste ift, bag fiber Rleinasien, Bersien und bas rothe Meer bie handeltreibenden Araber uns bie Bouffole gebracht haben, und bag fie von ihnen ober von ben Indiern felbstständig erfunden worden. Ob wir hieruber jemals etwas Gewiffes erfahren werben, ift allerbings zweifelhaft, boch wußte man noch vor 60 Jahren von ben Chinesen und beren miffenschaftlichen Bestrebungen febr wenig, indeffen jest burch Rlapproth, Bütlaff und Abel Remufat uns Achtung vor ihren Kenntniffen und vor bem hohen Alter berfelben abgenöthigt worden ist; warum follte bie uns viel zugänglichere arabische Literatur uns nicht noch sehr bedeutende Schätze liefern, um fo viel mehr, als sie gerade die Vermittlerin zwischen bem Wissen bes Alterthums und ber neueren Zeit ift. Als man die Magnetnabel hatte, ergab fich ihre Beziehung zur Erbe von selbst. Beibes geht Hand in Hand, allein man war weit entfernt, bas Richtige zu wissen.

Als Torricelli das Barometer erfunden hatte, sah man bald, daß bei feuchter Luft (also vor dem Regen) die Quecksilbersäule sich verkürzte, und daß sie sich verlängerte, wenn die Luft trocken (d. h. wenn sie leichter oder schwerer) wurde. Die sanguinischen Leute sahen hierin eine Wettersprophezeihung und nannten das Instrument "Wetterglas", und das blieb es für den gemeinen Mann trotzweihundertjähriger Erfahrungen über die höchste Unsicherheit des Instrumentes, wenn es zu diesem Zwed gebraucht werden sollte, während es als Lustwaage, als Maaß des Lustdruckes von unschätzbarem Werthe ist.

Eben so war es mit der Magnetnadel. Man bemerkte bald ihre Richtung ungefähr nach Norden, und seit dieser Zeit bis zu uns herab weiß nur der wissenschaftlich gebildete Mann und der Natursorscher, daß es nicht so ist — dem Laien zeigt die Magnetnadel noch immer nach Norden, obschon eine einzige Beobachtung Jedermann sehren kann, daß dieses nicht richtig ist, sondern daß sie überall eine höchst veränderliche Abweichung hat, welche dis zur völligen Umkehrung (das Nordende der Nadel nach Süden gerichtet) gehen kann.

Jedenfalls zeigt die Magnetnadel immer mit erst sehr spät entdeckten Bariationen (weil sie, wie groß auch immer, doch sehr langsam weiter gehen) auf einen, allen Nadeln gemeinsamen Mittelpunkt, den wir den magnetischen Pol nennen wollen. Was die Ursache dieser constanten (ober wenigstens damals, noch vor 250 Jahren für constant gehaltenen) Richtung sei, war nun die Frage.

Die Gelehrten des Mittelalters erklärten Alles nach dem Aristoteles, und was dieser nicht wußte, das wußten auch sie nicht, das ließen auch sie unerklärt — das Beste, was sie thun konnten. Als aber mit dem Erwachen der Wissenschaften unter Copernicus, Galilei, Newton u. A. m das Forschen begann, da wurden auch sosort in sehr missverstandenem Eiser für Alles, mithin auch für die Richtkraft des Magneten, Erklärungen gefunden. Zuerst war die Erde ein großer Magnet. Man brach ja aus ihrem Schoose Magneteisenstein, warum sollte ihr Kern nicht ein einziger Magnet sein — konnte man doch einen solchen nachbilden in der sogenannten Terrella, einem Magnetstein zur Form einer Augel geschnitten und mit einer Erdfarte so überzogen, daß die Pole der Karte mit den Polen des Magnets zusammen sielen — ein solcher Magnet wie die Terrella im Kleinen, war die Terra, die Erde, im Großen.

Natürlich mußten in Folge dieser Ansicht die Gegenden der magnetischen Pole ganz ungeheure Kräfte entwickeln. Fracastoro, ein Zeitgenosse

ein Des großen Columbus, lehrte, baß sie Magnetberge bilbeten, welche, jeber Schifffahrt Berberben bringend, von ben Seeleuten mit größter Beforgniß alt emieben würden, und zwar mit Recht — benn aus bedeutenden Entfer-Mingen zögen biese Bole bie Schiffe, vermöge bes auf ihnen vorhandenen leitSifens mit unwiderstehlicher Gewalt an fich, tein Ruber und tein Segel e Sonne biesem Buge Widerstand leiften. Gin ausgeworfener Anter finte Fricht jum Meeresboben, sondern floge gegen ben Magnetberg und reiße nivas Schiff mit sich; zulet könne bas Schiff felbst, burch bie Wellen befenhindert, nicht fo schnell folgen, als ber Magnetberg ziehe, bas fei ber Mugenblick bes Unterganges: benn nun riffen fich alle Nägel, alle Klammern und haken, fo weit fie von Gifen feien, los und bas Schiff zerfiele hain Trümmer. Der Magnetberg sei baburch von oben bis unten mit Anme fern, Kanonen, Mägeln u. s. w. bebeckt, baß man ihn selbst nicht mehr de fabe. Auf die Frage: wer benn nun bies gesehen haben tonne, ba er me boch auch auf einem Schiffe gewesen und bies aus ben angegebenen Urfachen gleichfalls zertrümmert sein müsse, war die sehr vernünftige Antwort: ia, auf einem Schiffe, auf welchem alles Gifen burch Messing und Rupfer erfett worden, auf welchem man meffingene Anker und Kanonen, meffingene Ragel, Deffer und Gabeln, meffingene Merte, Meifel und Gagen, in ja fogar messingene Feuerstähle gehabt — ein solches sei vor dem Angriffe : bes Magnetberges, b. h. vor ber Zugkraft besselben, sicher — und auf einem so ausgerüfteten Schiffe muß wohl auch Fracaftoro, welcher alle Thatsachen über bie Magnetberge fo genau weiß, gewesen fein. . .

Im Uebrigen ist es vielleicht nur eine poetische Fiction gewesen, welche man für baaren Ernst nahm, benn Fracastoro ist viel mehr als Poet, benn als Natursorscher bekannt. Er war 1483 zu Berona geboren, studirte in Padua Mathematik und Medicin und wurde in seinem neunzehnten Jahre daselbst Prosessor der Dialektik; später, als Leibarzt des Papstes Paul III., begleitete er diesen u. A. auch auf das Concilium von Trident, lebte aber im Uebrigen ziemlich zurückgezogen der Medicin und Dichtkunst, welche er besonders pflegte, und welche er in eigenthümlicher Weise mit der Medicin verdand; so schrieb er ein großes Gedicht: "Syphilis seu de mordo gallico" betitelt, das viele Auslagen erlebte; seine gesammten poetischen Werke sind erst lange nach seinem Tode († 1553), nämlich 1718 und 1738, erschienen. Er stand als Gelehrter und Dichter bei seinen Zeitzgenossen in hohem Ansehen. Der Name jener, durch das Gedicht verzherrlichten Krantheitsform wurde von ihm erfunden und wird bekanntlich noch jeht ausschließlich gebraucht.

Im Jahre 1633 erschien bas erste Werk über ben Magnetismus von William Gilbert in Colchester. In demselben sindet sich Alles, nicht nur

was er bavon wußte, sondern Alles, was man dis zum Jahre 1819 überhaupt von dem Magnet gewußt hat. Im Laufe von 200 Jahren scheint die Wissenschaft in dieser Beziehung nur in einem einzigen Punkte fortgeschritten — Gilbert kennt die Abweichung der Magnetnadel, er weiß, daß sie nicht genau nach Norden, sondern um einige, um mehrere, um zwanzig und noch mehr Grade nach Westen oder nach Osten zeigt, aber er hält diese Abweichung für underänderlich und erklärt sie selbst als hersvorgehend aus der Gestaltung der Ländermassen gegenüber dem Meere, welches eine geringere magnetische Anziehungskraft habe, als das Festland. Wir wissen, daß diese Abweichung von dem wahren Norden eine in stetem Steigen und Fallen begriffene ist, wenn schon so langsam, daß eben daraus der Irrthum Gilbert's zu erklären ist.

Mit biefem Werke beginnt eine Epoche in ber Wiffenschaft, wenn fcon bie Lehre vom Magnetismus etwas fo gang Selbstständiges, für fich Bestehenbes war, baß sie gar feinen Zusammenhang mit ber Abrigen Phhsit ju haben schien. Doch im Jahre 1819 konnte man aus bem Sandbuch ber Naturlehre bas Capitel vom Magnetismus entfernen, und Niemand, ber sich bieser Wissenschaft als Neuling widmete, würde, selbst nach viel= jährigen Studien, einen Mangel bemerkt haben (falls ihm nicht ber Zufall einen Magnetstein ober eine Magnetnabel in bie Sand gespielt und er bann mahrscheinlich eine neue Entbedung gemacht zu haben gehofft batte). - Jett ist bies anders. Wir wissen, bag faum irgend eine Kraft weiter verbreitet ist, als ber Magnetismus (etwa bas Licht, was nicht eine irbische, fonbern eine kosmische Erscheinung ist), benn er tritt überall auf, wo Berührung verschiedener Substanzen, Stoß, Reibung, Berbampfung, Nieber= schlag 2c., Electricität erzeugt, ja er tritt überall auf, wo nur irgend eine Temperaturdiffereng fich zeigt. Erhöhung ober Erniedrigung einer Berüh= rungsftelle zweier verschiedener Körper um ein Zehntausenbstel eines Barmegrades bringt megbare magnetische Wirkungen hervor, und ber Magnetis= mus, bie Barme und bie Electricität, in ewiger Bechselwirfung, find unter sich und von ber Natur bes Erdförpers nicht mehr zu trennen.

Gilbert scheibet in seinem schönen Werke (um bessen willen Galilei ihn "beneidenswerth groß!" nennt) das Beobachtete von dem Phantastischen, das Wahre von dem Falschen, er spottet über die Magnetberge des Frascastoro, er kennt schon die Neigung der Magnetnadel und schlägt sogar diese Neigung zur Bestimmung der geographischen Breite vor, etwas, das selbst A. v. Humboldt zweihundert Jahre später für gewisse Orte gleichsfalls vorschlug, was also zeigt, dis zu welchem Grade Gilbert's Kenntnisse von den Kräften der Erde schon gestiegen zu einer Zeit, in welcher alle Mittel der Forschung noch so höchst unvollkommen waren. Bielleicht sind

es diese Andeutungen Gilbert's, welche die Ausbildung der Kenntniß des Magnetismus der Erde befördert haben; man sing an, größere Magnetsnadeln zu brauchen, sie leichter beweglich zu machen, sie genau zu beobachten und so gelangte man bald zu hochwichtigen Resultaten.

Abweichung und Neigung ber Magnetnabel, Stärke ber magnetischen Anziehung sind die drei Hauptmomente, auf welche die Ausmerksamkeit zu richten war.

Was Abweichung ber Magnetnadel ist — bas nicht genaue Zeigen von Norden nach Süden — weiß ein Jeder; weniger allgemein ist bekannt, was Neigung sei.

Wenn man eine Stahlnabel sorgfältig bearbeitet, equilibrirt, auf einen feinen Stift aufgesetzt, so lange schleift, bis sie vollständig im Gleichzgewicht ist, so wird dieses Gleichgewicht augenblicklich bedeutend gestört, wenn man die fertige, aber noch nicht magnetische Nadel — und sei es durch einen einzigen Streich — magnetisirt. Das nach Norden zeigende Ende derselben sinkt nieder und es muß durch Abschleisen dieser Hälfte das Gleichgewicht wieder hergestellt werden, oder man klebt auf die Südshälfte zum Gegengewicht etwas Wachs.

Wenn man mit solchem Compaß, der in Paris verfertigt ist, nach Spanien fährt, so muß das Gegengewicht auf der Südhälfte verringert werden, noch mehr, wenn man nach Afrika geht, und in der Gegend des Aequators nimmt man das Wachskügelchen ganz weg — ja, reist man noch weiter, so sinkt nunmehr das Südende nieder, und man muß, je weiter man südwärts kommt, je mehr Wachs auf das Nordende der Nadel legen.

Umgekehrt wird, wenn man nach Irland reift, die Senkung der Nordshälfte sich vermehren und man muß auf der Südhälfte das Wachskügelchen vergrößern, in Island mehr, in Grönland noch mehr, und je weiter man nach Nordwesten geht, desto schwerer muß dasselbe gemacht werden, bis die Nadel, ganz träge, die Richtungskraft verliert.

Dieses Bestreben der Nadel, dem einen der beiden Pole das verswandt-magnetische Sude entgegen zu senken, nennt man "Neigung", und weil sich darin ein Ergänzungsmittel für die Beobachtungen an der gewöhnslichen Boussole, die in hohen Breiten ihre Dienste versagt, gefunden hatte, bildete man die Neigungsnadel aus, zum Declinatorium kam das Insclinatorium.

Daß eine gewöhnliche Magnetnadel, die sich schwerfällig auf einem Stifte dreht, nicht zu feinen Beobachtungen tauge, sah man bald; man nahm also einen, vielleicht 1 Pfd. schweren, sehr sorgfältig parallelepipedisch (wie ein Lineal ohne Hohlfehle) gearbeiteten Stahlstab NS der Figur,



wohl gehärtet, möglichst stark magnetisirt, und hing ihn an einen starken Bünbel von gänzlich brehungsfreien Seidenfäden auf. Dieselben schwebten frei in einer Glasröhre F, so wie der Stahlstab in einem Glaskasten NKHS und nun war keine Reibung zu überwinden, das Gewicht der Nadel (des Stades) ist nicht hinderlich, sondern förderlich, indem, je größer es ist, um so mehr magnetische Krast dem Stahle mitgetheilt werden kann, indeß das Gewicht durch die Tragekrast des Fadens vollkommen compensirt werden mußte. Die massive Axe P trug auf einem Dreisuß mit Stellsschrauben I. II., einen getheilten Kreis von augemessener Größe, auf welchem der Kasten um seinen Mittelpunkt durch die Schraube m bewegt werden konnte, indeß der Nonius no die Grade der Bewegung auzeigte. Zwei starke Säulen MM trugen ein mit der Magnetnadel correspondirendes Fernrohr R, welches die Beobachtung in die Ferne übertrug und dadurch sehr verseinerte.

Hier ließ sich schon sehr genau bis auf zehntel Grabe beobachten; später kam der Spiegel dazu, welchen man an irgend einem Theile der Nadel, am liebsten auf einem der Enden, senkrecht auf die Längenrichtung des Stades, andrachte, und in welchem man eine dem Spiegel gegenüber liegende, möglichst entfernte Skala mittels eines Fernrohres, das sest stand und ein Fadenkreuz hatte, beobachtete; hier konnte man nun einzelne Sekunden ablesen und so hatte man ein höchst vollkommenes Instrument erlangt, welches im weiteren Verlauf dieser Blätter beschrieben werden wird. Gauß in Göttingen ließ in neuerer Zeit eins dergleichen verfertigen, das von der Stahlstab 25 Pfund wog.

Bei bem Inclinatorium tritt ber Ausführung eine große mechanische Schwierigkeit in ben Weg. Die Nabel muß auf einer Are ruhen, ba ist

Reibung unvermeidlich. Die Nadel selbst muß im unmagnetisirten Zusstande ein vollkommener, gleicharmiger Hebel sein, d. h. sie muß in jeder Lage ruhen, ohne irgendwo ein Uebergewicht, also ein Bestreben, zu zeigen, vorzugsweise eine gewisse Stellung einzunehmen — Schwerpunkt der Masse und Mittelpunkt der Figur müssen in Eins zusammen fallen und durch diesen Schwers und Mittelpunkt muß die Axe gehen. Werden diese Forsberungen, wie es sein sollte, mit mathematischer Strenge genommen, so ist das Instrument durch Menschen nicht auszusühren.



Möglichst annäherungsweise wirb bas Berlangte geleiftet: folche Rabel ruht mit ihrer Axe auf zwei wohl polirten tegel= förmigen Bertiefungen ber Schrauben, bie gu ihrer Aufnahme in ber Gabel ber eingeschalteten Figur bienen, ber Mechanismus ift unten vergrößert angegeben. Wenn sie magnetisirt ist und man ihre horizontale Richtung fo feststellt, daß fie mit ber gewöhnlichen Magnetnabel parallel ift (bas beißt, baß fie im magne= tischen Meribian fteht), finkt fie, sobald man fie frei läßt, mit einer ihrer Spigen (bei uns mit ber nördlichen) nieber und nach einis gen Schwankungen in ber Richtung bes magnetischen Meridians nimmt sie eine gewisse Stellung ein, und fo oft man fie aus biefer entfernt, wird fie wieber bahin guruckfehren; burch einen gut getheilten Kreis, an welchem

vorbei die Nadel schwingt, kann man diese Reigung bemessen und in Gras ben ausbrücken.

Ein schon sehr vervollkommnetes Instrument ver Art giebt die auf der solgenden Seite stehende Zeichnung. Man sieht in einem schräg stehenden Kreise A die Nadel ns frei schweben. B ist ein großes Charnier, unten gleichfalls getheilt, doch nur um z des Umfanges, durch die Schraube I kann man dieses Charnier so stellen, daß es den Kreis A mit der Nadel in jeder Richtung, von der ganz senkrechten dis zur horizontalen festhält. Steht der Kreis horizontal, so ist das Instrument ein Abweichungscompaß, steht er vertikal, so ist es eine Neigungsboussolse. Der dritte Kreis C dient, um eine horizontale Drehung zu messen. Auf einem, mit drei Stellsstent, um eine horizontale Drehung zu messen. Auf einem, mit drei Stellsstendben versehenen, Fuße ruhet endlich der ganze, höchst zweckmäßige Apparat.

Die Neigungsnadel, wie die Abweichungsnadel, richten sich mit ihren



beiben Enben nach ben magnetischen Polen, die Abweichungsnadel wird am fräftigsten angezogen werden, wenn sie zwischen beiden Polen in der Mitte schwebt. Dort wird eine unmagnetisirte Nadel, wenn sie vollkommen im Gleichgewicht war, nicht auf einer Seite niedersinken, sobald sie magnetisirt wird, und die Neigungsnadel, bestimmt, Winkel mit der Horizontallinie zu bilden, wird auf dieser Gegend gerade so stehen, wie die gewöhnliche Boussole, d. h. sie wird ganz horizontal schweben.

Schreitet man mit beiben Instrumen= ten auf einen Pol zu, so wird die Rich= tungskraft ber Neigungsnabel immer größer, benn das sie Anziehende sinkt immer

mehr, d. h. nicht sowohl tiefer als senkrechter, unter sie hinab; auf dem magnetischen Pole endlich wird diese Nadel senkrecht stehen, denn der sie ansziehende Pol befindet sich gerade unter ihr.

Anders ist es mit der Abweichungsnadel; diese muß um so stärker von Norden nach Süden gerichtet werden, je näher in der Verlängerung ihrer größten Ausdehnung die beiden Pole liegen. Da, wo die Neigungs = nadel horizontal steht, findet dieses statt; darum nennt man diese Linie den magnetischen Aequator, und wie bei dem geographischen Aequator die Pole im Horizont liegen (wenigstens die astronomischen), so nimmt man an, daß, auf dem magnetischen Aequator stehend, die magnetischen Pole im Horizont

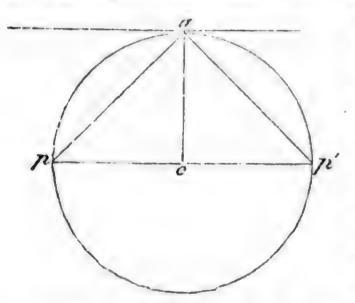

liegen. In der That findet dieses gar nicht statt, wie man sich durch eine Zeichnung sehr leicht verssinnlichen kann. Wenn der Kreis der hier beigefügten Figur einen Meridian der Erde, o deren Mitstelpunkt und a irgend einen Punkt des Aequators vorstellt, so wersden die Pole p und p' in derjesnigen Linie liegen, welche auf der Linie ac und zugleich auf der ganzen Ebene des Aequas

to be consular

tors senkrecht steht; bas ist nämlich bie Axe (für geographische Bestimmungen die Drehungsaxe, für magnetische aber die magnetische Axe) ber

Erbe und beren Endpunkte find die Bole. Man fieht fehr leicht ein, bag bie gerade Linie ap ober ap' biejenige sein wird, in welcher, von a aus gesucht, ber Bol gefunden werben muß; biefe Linie weicht aber von ber horizontalen, die burch a geht, sehr weit ab. Der Polarstern (unendlich weit) liegt in ber Berlängerung von pp', mit biefer ift bie burch a gehende Horizontale parallel, b. h. sie fällt im Unendlichen erst mit ibr zusammen; ba nun von a bis c noch nicht 900 Meilen find, so verschwinben biese gegen bas Unenbliche in Nichts, und man sagt mit Recht, bie aftronomischen Bole liegen für ben Beobachter auf bem Aequator, im Borigont. Anbers ift es mit ben Magnetpolen, biefe liegen nicht im Unendlichen, fondern an gang bestimmten Buntten ber Erbfläche, und wenn sie geographisch einander gegenüber liegen und ber Aequator (ber magnetische) gleich weit von beiben (wie fur bie Erklarung ber Erscheis nung ohne Fehler angenommen werben barf) ift, fo liegen fie für ben Beobachter auf bem Aequator nicht im Horizont, sondern 45 Grad unter bemfelben, wie bie Zeichnung angiebt.

Da aber wegen dieser gleichen Lage die anziehenden Kräfte auf beibe Hälften der Nadel gleich stark wirken, so kann sie weder einer noch der andern Kraft ganz folgen, sondern sie stellt sich zwischen beide Richstungen mitten hinein, d. h. sie wird horizontal und ganz parallel der Absweichungsnadel an demselben Orte (nämlich auf irgend einem Punkte des magnetischen Aequators).

Während bei der Annäherung an den Pol die Neigungsnadel immer stärker gerichtet wird, verliert die Abweichungsnadel gleicher Weise die Richtungskraft, denn der anziehende Punkt liegt, je mehr man sich mit ihr einem magnetischen Pole nähert, um desto weniger in der Verlängerung ihrer Axe, was eben nöthig ist, um ihr Richtung zu geben; endlich wird der Pol gerade unter ihr liegen, sie hat nunmehr gar keinen horizontalen Zug, sondern einen rein vertikalen, deswegen strebt sie, die Stellung der Neigungsnadel anzunehmen, und da dieses ihrer Einrichtung zuwider ist, so versagt sie überhaupt allen Dienst.

Dieses ist das Wesentliche über die Richtung der Magnetnadel, welches zum Berständniß der Betrachtung über den Magnetismus der Erde nöthig schien; es bleibt noch Einiges über die Richtungskraft zu sagen übrig.

Wenn man eine Magnetnadel auf einer Spite schweben läßt und sie von ihrer natürlichen Richtung ablenkt, so macht sie mehrere Schwingungen, bevor sie in Ruhe kommt. Jede Schwingung hat eine bestimmte Dauer. Bringt man nun in eine gewisse, nach der Stärke des Stades zu bemessende Nähe der Nadel einen Magnetstab, so daß er der nächsten Spitze der Nadel den freundschaftlichen (anziehenden) Pol zukehrt, so wird die Nadel

schen, wenn man die Entfernung der beiden Magnete verkürzt und immer geringer wird ihre Dauer oder häufiger die Wiederholung verselben in der nämlichen Zeit, je mehr man die Magnete an einander rückt.

Wir sehen darans, daß die bewegende Araft des Magnetismus um so stärker wirkt, je näher der richtende Magnet dem gerichteten ist, und wir haben in der Daner der Schwingungen oder (was gleich viel, nur der bequemeren Beobachtungsart wegen besser ist) in der Anzahl der Schwingungen in gleicher Zeit (z. B. in einer Minute) ein sehr sicheres Maaß der Stärke der bewegenden Araft.

Gehen wir mit diesen Betrachtungen auf ben großen Magnet über, ben wir die "Die Erde" nennen, so werden wir finden, daß auch er benselben Gesetzen unterliegt, welche man für Stahlmagnete und kleine Entfernungen gefunden hat und man wird durch Tasten und Besühlen des Erdförpers mittels der gedachten Instrumente die verborgenen Pole gerade so gut heraussinden können, wie mittelst einer kleinen Compassnadel, die man über einer Tischplatte hinwegschiebt, unter welcher ein Magnet verssteckt ist, man die Lage desselben, die Richtung und die beiden Pole—und salls er schlecht gestrichen wäre und mehrere Pole hätte, auch diese mit Genausseit würde auffinden können.

Dieses ist mit vielem Fleiße geschehen und die gewonnenen Resultate sind höchst belohnend gewesen.

Als Gilbert sein berühmtes Werk schrieb, hatte er gefunden, daß die Magnetnadel nur auf einzelnen Punkten nach Norden zeige, überall sonst eine abweichende Richtung habe; er hielt diese Stellung der Magnetnadel an jedem Orte für beständig. Bald nachher, als die Beobachtungsmittel besser wurden, sah man, daß die Abweichung sich verändere, daß es keine constante Größe sei, um welche die Magnetnadel nicht nach Norden zeige, und die neueste Zeit hat hierin das Außerordentlichste geleistet.

Einige zerstreute Nachrichten über Columbus Reise hatten mit Sicherheit gezeigt, daß die Abweichung Null gewesen (daß die Magnetnadel sich gerade nach Norden gerichtet hatte) an dreien Bunkten im atlantischen Ocean, welche der kühne Seefahrer am 13. September 1492, am 21. Mai 1496 und am 16. August 1498 erreicht hatte; eine Linie, welche durch das Mare de sargasso, das Tang- oder Fucusmeer und durch das Cap Codera (ungefähr 68 Grad westlich von Paris an dem Meerbusen von Barcelona im Staate Columbien) geht, indessen jest diese Linie ohne Abweichung das östlich gerichtete Oreieck von Brasilien, von Rio dis nach den Mündungen des Amazonenslusses abschneidet, östlich der großen und kleinen Antillen

vorbei nach Nordamerika übersetzt, bieses im Staate Pennsplvanien trifft und bann hinauf zum magnetischen Nordpol steigt.

Columbus legte auf die Linie ohne Abweichung — "eine Zone, auf welcher die Boussole keine Bariation mehr zeigt, Luft und Meer, letzteres mit Tang wiesenartig bedeckt, sich anders gestalten, wo kühle Winde ansfangen, zu wehen und die Gestalt der Erde nicht mehr dieselbe ist" — einen sehr großen Werth und wünschte, daß lieber sie als der imaginaire erste Meridian durch Ferro zur Demarcationslinie zwischen den zukünstigen Eroberungen der Spanier und Portugiesen (so hatte nämlich Papst Alexander VI. bestimmt) angenommen würde, weil sie eine von der Natur sestgesetzte, nicht willkürliche und wandelbare sei. Allein Columbus hatte sich hierin geirrt; er legte dieser Linie Eigenschaften bei, welche sie nicht hatte, und gab ihr eine Wichtigkeit, welche ihr um so weniger zusam, als sie eben nicht constant, sondern wandelbar war, wie wir so eben gessehen haben (was er freilich nicht muthmaßte).

Die Linie, welche aus Gilbert's Werke sich als eine ähnliche, ohne Abweichung, ergiebt, ist von beiben, von der zu Columbus Zeiten wie von der jetzigen, bedeutend verschieden. Ganz eben so verschieden sind die übrigen Linien, welche eine gleiche Abweichung der Magnetnadel, z. B. von 5 Grad, von 10, von 15 und mehr Graden östlich oder westlich vom wahren Norden zeigen, wenn man sie nach den Angaben William Gilbert's vom Jahre 1630, nach denen Halley's vom Jahre 1700 (zum großen Theile nach eigenen Becbachtungen von ihm zuerst auf einer Karte entworsen) oder nach denen Hansteen's für das Jahr 1780 construirt und so mußte es für die Natur der Erde höchst wichtig erscheinen, den Gang dieser Beränderungen und das Geset, nach dem sie vorgehen, zu erforschen.

Unfere Physik ist von gestern. Die meisten andern Wissenschaften haben eine zweitausendjährige Geschichte — die Physik beginnt eigentlich mit Galileo Galilei und seinen Schillern — die Astronomie war bei den Griechen, den Aegyptern, den Indern und Chinesen eine ausgebildete Wissenschaft. Die Philosophie werden wir vielleicht nie auf einen höheren Standpunkt erheben, als wir sie von Plato und seinen Zeitgenossen erzhoben sinden, die Rechtspslege, die Gesetzgebung stammt aus der glänzendsten Zeit des römischen Reiches, die Mathematik war von Pythagoras, Euklid, Apollonius, Archimedes, der Hyppathia zc. dis zum Bewundernswürdigen ausgebildet, selbst die Medicin, eine ganz emphrische Wissenschaft, hatte ihre Heroen, wie Galen, Hippokrates u. A.; nur die Physik existirte nicht einmal dem Namen nach, denn die Naturkunde der damaligen Zeiten bestand im Speculiren, wie es wohl sein könnte, nicht im Sehen, wie es ist.

So steht es bemnach mit der Physik der Erde noch schlechter, denn sie ist die Blüthe der ausgebildeten Naturwissenschaft, und lange hat der Baum gebraucht, um zur Blüthe zu gelangen. Zwar im steten schönsten Wachsthum, war es doch erst dem neunzehnten Jahrhundert vorbehalten, diese Blüthe sich entfalten zu sehen und darum ist in der physischen Geosgraphie noch Alles sehr jung.

Hätten wir, ben Magnetismus ber Erbe betreffend, auch nur seit Gilbert, also seit etwa 200 Jahren, eigentliche Beobachtungen, in Reihen neben einander laufend, von nur 30 Orten, und wären sie mit guten Instrumenten angestellt und mit Gewissenhaftigkeit durchgeführt, so würsen wir über viele Räthsel dieser merkwürdigen Erscheinung vollkommen im Klaren sein, indessen wir jetzt noch kläglich im Dunkeln tappen und Ursache haben, unsere Nachkommen in der britten oder vierten Generation zu beneiden, welche über dies Alles klarer sehen werden.

Aus den zerstreuten Beobachtungen, die seit etwas mehr als zweihundert Jahren gemacht sind, geht hervor, daß die Erde ein mächtiger Magnet ist, welcher alle Magnete auf oder in der Nähe seiner Oberssäche nach seinen Polen richtet, es geht hervor, daß diese Pole nicht mit den geographischen Polen zusammen fallen, sondern um mehr als 20 Grade davon abstehen, es geht endlich aus diesen dürftigen Beobachtungen älterer und den unbeschreiblich reichhaltigen Beobachtungen neuester (doch zu kurzer) Zeit hervor, daß die magnetischen Pole nichts Feststehendes auf der Erde sind, sondern daß sie einem steten Wechsel unterliegen und daß sie vielleicht die Erdpole vollständig umkreisen.

Die horizontal schwingende Magnetnadel zeigt uns, in welcher Richstung wir den Magnetpol zu suchen haben. Diese, die Abweichungsnadel, zeigte in den Jahren 1400—1450 u. s. f. im mittleren Europa sehr weit nach Osten von dem geographischen Bole, sie zeigte 1500 viel weniger weit, und 1550 noch weniger weit östlich, kehrte bis 1666 immer mehr zu dem eigentlichen Norden zurück und zeigte in diesem Zeitpunkt auf einem großen Theile von Europa gerade nach Norden; hierauf wurde die Abweichung westlich, sie stieg immer mehr, wurde endlich auf vielen, ja den meisten Punkten von Europa 20–22 Grad westlich, welche Entsernung sie ungefähr am Ansange dieses Jahrhunderts erreichte.

Je weiter sie westwärts geschritten war, besto langsamer ward bie Zunahme ber Abweichung, bis sie endlich ein Jahrzehend, auch darüber, gänzlich stehen blieb auf der einmal gewonnenen Abweichung. Seit dem Jahre 1822 nahm sie aber vollends ab und hat seitdem immer abgenommen, so daß sie an vielen Orten, an denen sie 21 Grade betrug jetzt nur noch 17 und 16 Grad beträgt.

Es läßt sich aus diesem Borgange eine große Oscillation der Magnetnabel entnehmen, vermöge deren sie einundzwanzig Grad östlich und eben so weit westlich von dem eigentlichen (astronomischen) Meridian abweicht und wozu sie ungefähr 800 Jahre braucht, d. h. wenn man von dem Jahre an zählt, in welchem sie genau nach Norden zeigte, bis zu dem Jahre, in welchem sie, nach erlangter größter östlicher Abweichung, Rückehr zum Meridian, erlangter größter westlicher Abweichung und endlicher abermaliger Rückehr wieder zum eigentlichen Norden gelangt.

Das vorausgesetzte Umkreisen des geographischen Poles durch den magnetischen ist noch keinesweges erwiesen, doch sehr wahrscheinlich; denn Alles in der Natur ist ein ununterbrochener Areislauf und die Bariastionen der Magnetnadel, welche uns die Stelle des magnetischen Poles andeuten, sinden genau so statt, als ob das Borausgesetzte thatsächlich wäre. Allerdings würden sie auch noch dieselbe Richtung, Abweichung u. s. w. verfolgen, wenn der magnetische Pol jetzt von Amerika aus über Grönland und Island nach Norwegen und dem nördlichen Asien wandelte, dann wieder denselben Weg nach Nordamerika zurück machte und dann abermals über Island und Norwegen nach Asien ginge; allein zu diesem Hins und Herpenduliren liegt kein Grund vor, indessen ein Umschreiten des Erdpoles mit den astronomischen und Temperaturverhältnissen der Erde sehr in Einklang gebracht werden kann.

Der Zweifel, welcher von beiden Vorgängen statt hat, wird übrigens durch die Neigungsnadel gelöst werden; diese trügt in Hinsicht auf die Stellung des Poles nicht. Gesetzt, der magnetische Nordpol läge an der Fiordenküste von Norwegen, jenseit des Polarkreises, so würde die Declinationsnadel in der Mark Brandenburg ziemlich genau nach dem astronomischen Norden zeigen. Dasselbe würde stattsinden, wenn der magnetische Pol in der Behringsstraße läge, denn diese beiden Punkte liegen mit dem Nordpol und der Mitte der Mark in einer ziemlich geraden Linie nahezu unter demselben Meridian.

Die Reigungsnabel würde anders zeigen, denn für sie liegen die bekden vorausgesetzten magnetischen Pole und der astronomische mit der Stadt Berlin zwar auch in einer Ebene, aber keinesweges in einer Linie; für die Abweichungsnadel ist es gleichgültig, ob der magnetische Pol diesseit oder jenseit des geographischen liegt, für die Neigungsnadel nicht — die erstere zeigt keinen Winkelunterschied, die letztere einen solchen von 40 Graden und darüber, wie ein Jeder sich selbst durch eine einsache Zeichnung veranschaulichen kann.

Wenn man mit ber Neigungsnabel aus ber nördlichen gemäßigten Zone so weit süblich geht, bis bieselbe, gleich ber Abweichungsmagnet=

nabel horizontal schwebt, so wird man mit Necht sagen können: hier bes sinden sich die anziehenden Kräfte beider Magnetpole im Gleichgewicht, das ist also ein Punkt derjenigen Linie des Gleichgewichts, welche muthmaßlich den ganzen Erdball umkreist und die man finden wird, wenn man mit dem Neigungscompaß von Ost nach West die Erde umfährt, stets so seinen Weg verfolgend, daß, wenn der Norpol der Nadel niedersinkt, man südwärts geht und umgekehrt, d. h. sich stets in der Linie hält, in welcher die Neigungsnadel ganz horizontal schwebt.

Man fieht leicht ein, bag biefes in aller Strenge burchzuführen un= möglich ist, zur Annäherung an bie Aufgabe warb jedoch bas Röthige ge= than. Als nämlich Humboldt im Jahre 1798 sich ber Expedition bes Capt. Baubin au einer Erbumschiffung anschließen wollte, ward er von 30h. C. Borba aufgeforbert, magnetische Beobachtungen zu machen. solche Aufforderung konnte ber bamals kaum 28jährige Humboldt nicht unbeachtet laffen, benn Borba mar eine wiffenschaftliche Notabilität. Nachbem er als Befehlshaber bes großen Linienschiffes "Le Solitaire" von ben Engländern 1782 gefangen, aber auf fein Shrenwort entlaffen war, hatte er sich vorzugsweise mit ber Physik, Mathematik und Aftronomie beschäftigt, hatte bie nach ihm benannten phhsikalischen und mathematischen Instrumente, bas Inclinatorium, ben Repetitionskreis, bas De= tallthermometer 2c., erfunden, hatte ben Meribianbogen von Dünkirchen bis zu ben Balearen gemeffen, hatte sich als Begründer bes neuen frangösischen Maaß- und Gewichtssustems und als Stifter ber großen Schiffbaufchule berühmt gemacht (er starb in seinem 46. Jahre als Divisions-Chef im Marine = Ministerium).

Bas solch ein Mann vorschlug, hatte Gewicht, und A. v. Humboldt versah sich zur Aussührung vieser Borschläge mit den nöthigen, zum Theil nach Borda's Anleitung gefertigten Instrumenten und beobachtete von seisner Einschiffung bis zu seiner Rücksehr nach Europa sowohl die Ablenkung der Horizontals als die Neigung der Berticalnadel, wie auch die Zahl der Schwingungen beider in einer gegebenen Zeit (10 Minuten) und gab bei seiner Rücksehr die Zahlenwerthe dieser magnetischen Beobachtungen für 104 verschiedene Punkte der Erdobersläche an, aus denen sich schon als sehr bestimmt erkennbar das Resultat herausstellte: "die Intensität, die richtende, anziehende Kraft des Magnetismus, nimmt zu mit der Entsernung vom Aequator." So machte z. B. eine vertical schwingende Nadel in Peru (7 Grad süblicher Breite, wo die Neigung gleich 0 ist) 211, in Lima (12 Grad süblicher Breite) 219 Schwingungen in 10 Misnuten; ferner in Mexico 242 und in der Havanna 246 in derselben Zeit. Daß die nämliche Nadel in Paris, d. h. 26 Grad weiter nördlich als die

Insel Cuba, noch um eine Schwingung weniger machte in berselben Zeit, bewies, baß ber magnetische Pol von Paris viel weiter entsernt sein milse, als von der Havanna, was man damals noch nicht ahnte, was sich aber sehr entschieden durch Roß und Sabine herausgestellt hat.

Man brachte hiermit ältere Beobachtungen zusammen, welche jetzt versöffentlicht wurden und beren Wichtigkeit man erst durch Humboldt's umsfassende Arbeiten kennen gelernt hatte; es waren die des Admirals de Rossel in den Jahren 1791—94 in Bandiemens-Land, Amboina und Java und die von Lamanon während der Reise des unglücklichen La Pehsrouse in den Jahren 1785—87 zwischen Paris, Tenerissa und Macao (China) gemachten.

Mittels bieser und sehr vieler neueren Beobachtungen hat man dies jenigen Linien festgestellt, auf denen die Abweichungs- wie die Neigungs- nadel gleiche Winkel mit dem Meridian oder mit der horizontalen Linie macht. Eine der interessantesten dieser Linien ist der magnetische Aequator, von welchem wir schon öfter gesprochen, diesenige, auf welcher die Neigungs- nadel horizontal steht; sie wurde von Duperreh, welcher sie zwischen den Jahren 1822 und 1825 sechsmal durchschnitt, im 45. Bande der Annales de Chimie beschrieben und verläuft wie folgt:

Bwischen Lima und Quito, in einer fühlichen Breite von 70 1' fanb hunbolot am Anfange biefes Jahrhunderts ben magnetischen Aequator, bie Andestette burchschneibend (bei Quito felbst burchschneibet ber Erb= äquator bie Cobilleras be los Anbes). Von biefem Punkte westwärts gehend, bleibt ber magnetische Aequator beinahe burch bie ganze Sübsee auf ber füblichen Seite bes geographischen Gleichers; bie beiben Linien nahern fich erft turg vor bem indischen Archipel, im Bereich ber Gilberts. inseln, wofelbst bann ber magnetische Aequator auf bie nörbliche Salbtugel übergeht, bie Sübspigen von Afien, bie Halbinfeln bieffeit und jenseit bes Ganges berührt, eben fo bie Halbinfel Arabien in ber Nahe ber Mündung bes rothen Meeres trifft und bann in bas Festland von Afrika Dort entfernt ber magnetische Aequator sich am meisten vom geographischen, burchstreift jeboch ein uns ganglich unbefanntes, vielleicht noch für Jahrhunderte unzugängliches Land, fo bag man bas Genauere über seinen Verlauf burchaus nicht kennt, und nur weiß, daß er in bem innerften Winkel bes Golfes von Guinea wieder aus Afrika aus-, in bas atlantische Meer eintritt. Unfern biefer Gegend burchschneibet er auch wieber ben irbischen Aequator, tritt auf bie Gubhalfte ber Erbe und bleibt auf biefer, sich so weit von bem Aequator entfernend, bag er unter 15 Grad füblicher Breite in ber Gegend ber Allerheiligen=Bai (Bahia de

a necessaria

los todos Santos ober kurweg Bahia) erst bas Festland von Sübamerika (Brasilien) erreicht.

In diesem Lande, beinahe so unbekannt wie das Innere von Afrika, bleibt ber magnetische Aequator, indem er die Provinz Bahia, Minas Gerges und Matto Grosso durchläuft, bis er zwischen Lima und Quito wieder das Festland von Südamerika verläßt.

Der Durchschnittspunkt beider Linien unfern Afrika war die Insel St. Thomas im Golf von Guinea unter 24½ Grad östlich von Ferro, der andere Durchschnittspunkt läuft durch die Gilberts-Inselgruppe, 170 Grad westlich von Ferro. Der erste der beiden Durchschnittspunkte hat sich seit jener Feststellung durch Humboldt und Duperreh schon so weit verändert, daß er über 4 Grad westlich gerückt ist, und jetzt, zwar immer noch im Meerbusen von Guinea, aber gerade unter dem Meridian von Paris liegt; ob der andere Durchschnittspunkt eben so weit westlich gerückt ist, wissen wir leider noch nicht. Wäre dies der Fall, so müßte er etwa durch die, beinahe unter dem Nequator liegende Insel Pleasant gehen. Es wäre wohl der Mühe werth, ausschließlich zu diesem Zwecke ein Schiff nach der Sübsee zu schießen; es würde dieses der Theorie vom Magnetismus der Erde eine, ihr jetzt noch sehlende Begründung und Festigkeit geben.

Das Innere ber beiben großen Continente Afrika und Gnbamerika, noch vollständig unbekannt in dieser Sinsicht, hat zu ber Bermuthung Unlaß gegeben, bag ber geographische Aequator, ber eine mathematische Rreislinie beschreibt, von bem magnetischen Aequator, welcher viele unregelmäßige Biegungen hat, an mehr Punkten, als ben zwei gebachten, burchschnitten wird; es scheint auch, als gabe ber Berlauf ber anberen Linien gleicher Reigung (Die man jum Theil beffer kennt als bie Linie ohne Reigung) Anlaß, biefe Bermuthung ale ber Wahrheit ziemlich nabe liegend anzunehmen; boch dürfte es fehr schwer sein, hierüber zu einer Bewigheit zu tommen, weil eben bie Gegenben ber möglichen Durchschnittspunkte unzugänglich sind. Betrachtet man bie Linien, welche bie gleiche Intensität bezeichnen, fo scheint ber Zweifel hierüber fast gelöft; allein leiber hat man mahrgenommen, bag Neigung und Intensität nicht parallel laufen, b. h., baß z. B. auf ber Linie, welche bie schwächste Reigung hat, auf bem magnetischen Mequator nicht zugleich bie fcmachfte Intenfitat stattfindet, von berfelben Nabel in einer gegebenen Zeit nicht bie wenigsten Schwingungen gemacht werben; es bleibt bemnach, um alle Schwierigkeiten, bie einer Theorie entgegen fteben, ju lofen, noch ein weis tes Felb ber Bearbeitung offen.

Auf welche Weise man sich einen anschaulichen Begriff von ben Rich-



tungen ber Magnetnabel und ber Kraft, welche sie bewegt, machen kann, zeigen bie beigefügten Kärtchen.

Die Erde ist auf benfelben nach der Projection mit wachsenden Breitengraden dargestellt (Mercators Projection) d. h. alle Längengrade sind einander gleich. Da nun aber unter dem 60. Grad der Breite ein Längengrad nicht mehr 15 beutsche Meilen mißt, sondern nur noch ungesfähr die Hälfte, so sind die Breitengrade doppelt so lang angenommen als die Breitengrade unter dem Acquator, und nun verhalten sich die beiden Arten von Graden wieder zu einander, als ob sie auf einer Augel gezeichnet wären; denn es ist ganz gleichgültig, ob der Längengrad halb so lang ist als der Breitengrad, oder ob der Breitengrad doppelt so lang ist als der Längengrad.

Die Karten werden ein vollkommen auschauliches Bild von dem Laufe der magnetischen Linien geben, wenn man sie so auf einen passenden Chelinder spannt, daß sie gerade in sich selbst zurücklaufen, denn es schließt das Ende sich genau dem Anfange an.

Die erste dieser Karten enthält das einsachste Bild magnetischer Linien, nämlich diesenigen gleicher Neigung. Die mittelste der gebogenen Linien, die am wenigsten gebogene, ist der magnetische Aequator; sie durchschneidet an den angegebenen Punkten den Erdäquator; die punktirte Linie, welche daneben läuft, ist der jetzige magnetische Aequator, doch nur theilweise nach Beobachtungen, größtentheils nach der Muthmaßung, daß, wenn einzelne Theile (wie dieses factisch) fortgerückt sind, die anderen Theile wohl wahrscheinlich in der angedeuteten Richtung, in demselben Berhältniß wie die thatsächlich verschobenen, fortgerückt sein werden.

Nur bei bem Aequator ist übrigens der Bersuch gemacht, alle übrigen Linien sind nach den wirklich angestellten Beobachtungen gezogen und entsprechen dem Stande der Dinge in den Jahren 1826—36. Die nächsten obers und unterhalb des Aequators laufenden Linien sind diesenigen, in welchen die Neigung 30 Grad beträgt, und zwar sinkt auf unserer Halbstugel die nördliche Seite der Magnetnadel, auf der entgegengesetzten die südliche, und wenn man von dem Aequator nach Norden oder Süden zu mit der Inclinationsnadel wandelt, so sieht man diese nach und nach aus ihrer Gleichgewichtsstellung weichen und 1, 2, 10 und endlich um 30 und mehr Grade nach einem oder dem andern Pole sinken.

Es haben diese Linien, wie die folgenden eine Bezeichnung ihrer Neigung in Graben; boch sind sie absichtlich nicht so nahe gerückt, wie bei einer Karte, für das Studium des Erdmagnetismus ausschließlich eingesgerichtet, wünschenswerth wäre, weil die Deutlichkeit der Uebersicht unter einer Aushäufung der Eurven vielleicht von Grad zu Grad, leiden würde.

h-correla-

baraus hergeleitete Intensität gleich 1,803 ist, also beinahe um 2 Zehntheile ber von Humboldt aufgestellten Ginheit größer, als am Pole selbst.

Die beigefügte Intensitätskarte giebt einen anschaulichen Ueberblick über diese Berhältnisse, welche wunderbar genug sind, um die Ausmerksamskeit des Lesers in Anspruch zu nehmen. Man sieht nämlich zwei um den Halbmesser der Erde von einander entsernt liegende Stellen von elliptischer Form sich aussondern aus den übrigen Linien, welche die Magnetpole — wenn auch etwas unregelmäßig und nicht gerade in genauen Areislinien — umschreiben; sie liegen nicht auf dem magnetischen Aequator, doch jedensalls nicht weit davon. Auf diesen beiden ovalen Stellen sinden sich die Punkte der geringsten magnetischen Intensität.

Ware bie Bertheilung bes Magnetismus auf ber Erbfugel regelmäßig, fo würde man (wie weit bie Bole auch von ben aftronomischen Polen ablägen) boch mit Bestimmtheit voraussagen können, wie auf jedem Punkte ber Erbe bie Magnetnabel zeigen muffe. Man erhielte fo fcon freisförmig gezogene magnetische Meribiane, wie man geographische bat; gleich weit von beiben Polen würde sich ein, alle biese Meridiane gleichzeitig fentrecht burchschneibenber und halbirenber Mequator finden, auf biesem mußte überall bie Reigungenadel horizontal stehen und bie Intenfität mußte überall biefelbe fein, bas beißt eine Reigungs- ober auch eine Abweichungenabel mußte auf ber gangen Ausbehnung biefer Linie in gleicher Zeit gleich viel Schwingungen machen. Dies Alles findet jedoch nicht ftatt, benn ber große Erbmagnet ift unregelmäßig gestrichen, seine Pole liegen nicht einander gegenüber und fie find nicht gleich ftart, ja man weiß nicht einmal bestimmt, ob berfelbe nicht ftatt zweier Bole brei ober vier hat, gerabe wie ein von einem ungeschickten Mechanikus gefertigter Magnet.

Bon dieser Unregelmäßigkeit kommen die wunderlichen Gestaltungen der Linie ohne Abweichung, so wie überhaupt aller Linien gleicher magnetischer Abweichung her, worüber die dritte zu diesem Abschnitt gestörige Karte Auskunft giebt; von derselben Unregelmäßigkeit schreiben sich auch die eigenthümlichen Intensitätserscheinungen her, welche die vorliegende zweite Karte zeigt. Wir nehmen z. B. im Meerbusen von Guinea unter dem Meridian von London die Insel St. Thomas mit dem Durchschnittspunkt des geographischen und magnetischen Aequators wahr. Der Durchschnittspunkt ist, wie bereits bemerkt, gegen vier Grad westlich gerückt. Auf diesem sollte die Intensität am schwächsten sein — das sindet jedoch durchaus nicht statt, die mit 900 bezeichnete Linie, eine unregelmäßige Ellipse, welche den friedlichen Meeresarm zwischen Amerika und Alfrika umspannt und ein kleines Stück aus dem Continent von Südamerika,

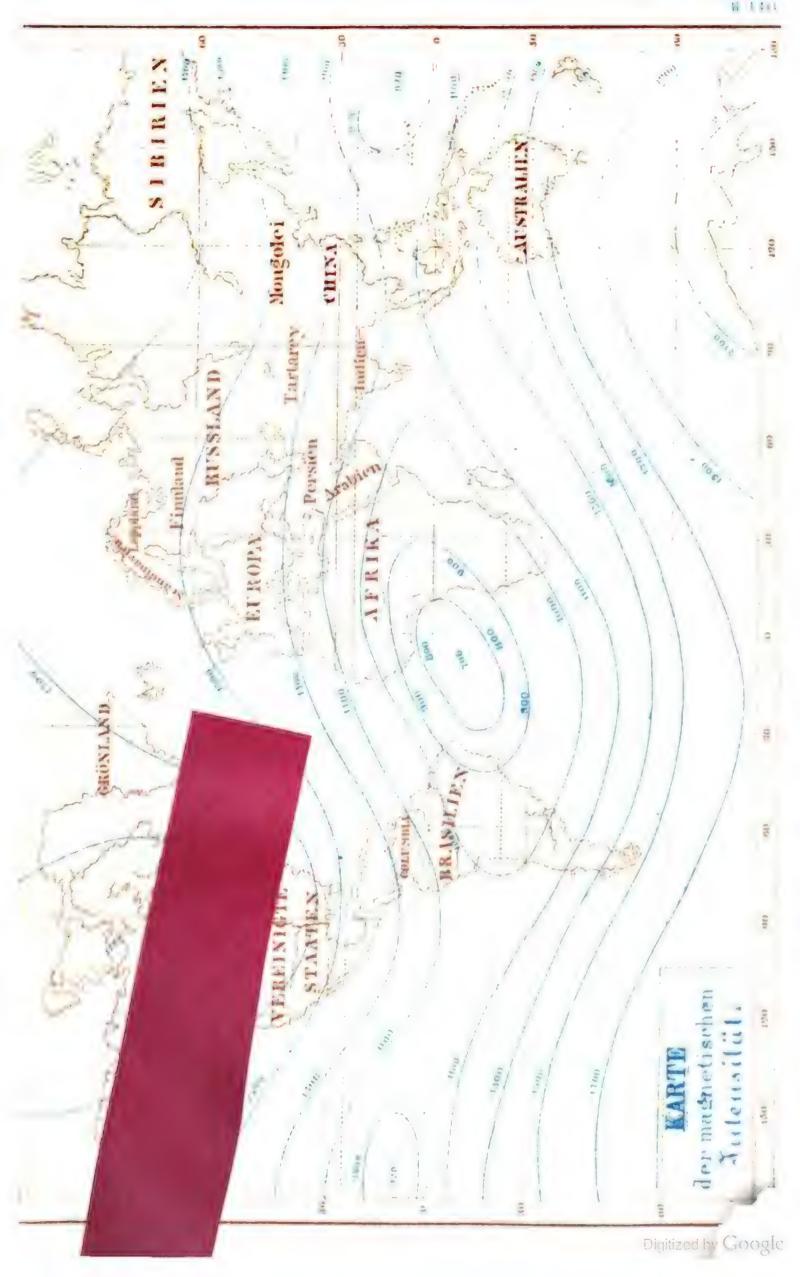



ein größeres aus Südafrika ausschneibet, geht durch diesen Punkt, und der ganze dazwischen liegende Raum hat eine noch geringere Intensität bis auf 800 und weniger herab, bergestalt, daß der Mittelpunkt und die ihm correspondirende große Axe dieser Ellipse nur 706 hat, wie der jüngere (jetzt lebende) Erman auf seiner Reise um die Erde gefunden hat, so daß in dieser schwächenden Zone die Intensität dis auf 7 Zehnztheile von der durch Humboldt in Peru aufgestellten Einheit herabsinkt (von 1,000 auf 0,700).

Im großen Weltmeere, nördlich und östlich von Neu-Guinea, sindet sich der, dem eben beschriebenen Raum entgegengesetzte einer geringsten Intensität, gleichfalls unregelmäßig elliptisch gestaltet; er ist dem ersten eben so wenig diametral gegenüber liegend, als dies bei den Polen stattsindet. Bon Mitte zu Mitte dieses Raumes sind nicht 180 Grade des Erdumfanges zu zählen, sondern nur 160, wenn man über das stille Meer und Amerika fortschreitet. Die andere Hälfte des Erdumfanges über Asien und Afrika ist natürlich um die hier sehlenden 20 Grade größer, hat also eine Ausbehnung von 200 Graden.

So wie der Südpol eine stärkere Intensität hat als der Nordpol, so scheint die Stelle der schwächsten Intensität im stillen Meere, welche dem Südpol näher liegt, auch eine größere absolute Kraft zu haben als jene im atlantischen Ocean, welche mit dem magnetischen Nordpol correspondirt, denn die Schwingungszahlen in gleichen Zeiten verhalten sich so, daß, mit der Humboldt'schen Einheit verglichen, diese hier in dem äußeren Umfange der Ellipse überall erreicht wird und der Mittelraum nur wenig darunter herabsinst, nämlich dis auf 0,920, indeß die gegenüberstehende schwächste Stelle in ihrem abgeschlossenen, in sich zurücklausenden Umfange die Einheit (1,000) nirgends erreicht, sondern von 30 beginnend dis auf 37 berabsinst.

Die britte Karte zeigt uns zusammengesetztere Erscheinungen, baher wir benselben ben letzten Platz angewiesen haben, wiewohl die magnetische Declination gerade dasjenige ist, was zuerst beobachtet wurde und was noch jetzt zuerst dem Laien in die Augen fällt, wohl hauptsächlich darum, weil unter den magnetischen Apparaten die gewöhnliche, horizontal schwinsgende Nadel die älteste, noch dis jetzt die gewöhnlichste, die Neigungsnadel aber sehr viel späteren Ursprunges, ein sehr theures Instrument, nur im Besitz weniger Personen besindlich ist.

Die Karte betreffend, müssen wir zuerst die Linie ohne Abweichung verfolgen; es ist diejenige die ganze Erde umkreisende, die beiden magnetischen und die beiden geographischen Pole durchschneibende Linie, auf der
eine gute Magnetnadel genau nach dem astronomischen Norden zeigt.

Wenn bie Erbfugel ein regelmäßiger Magnet ware, so mußte auch biefe Linie, gleich irgend einem Meridian, ein größter Kreis fein, und sie müßte ohne andere Krümmung als die des Kreises selbst verlaufen. wir ben magnetischen Nordpol fennen, fo mußte fie (Regelmäßigkeit vorausgesett) fo verlaufen, wie bie Doppellinie auf Der Rarte zeigt, b. b. bom geographischen Nordpol burch bie Melville-Insel und ben magnetischen Pol turch den Athapescou-See, den westlichen gebirgigen Theil von Nordamerika bis zur Mündung bes californischen Meerbufens, und von ba ab burch ben großen Ocean bis zum Güdpol; von hier auf ber entgegengefetten Salfte ber Erbe burch ben magnetischen Gubpol burch Rerguelens= land und ben Chagos-Archipel, langs ber Inselkette ber Malebiven aufwärts nach ben Lakebiven und bicht an Bambab auf ber Halbinfel bieffeits bes Ganges vorbei nach bem Meerbusen von Cambaha, in bessen innerstem Winkel sie bas Festland von Indien berühren wurde. Bon hier hatte fie ihren Verlauf burch bas ganze Tiefland bes Indus, bas Reich Lahore, bas westliche Turkestan, immer weiter nördlich burch bie Kirghisensteppe über Tobolet nach bem Obischen Meerbusen und bie öftlichste Spite von Nowajasemlia zurück zum astronomischen Norbpol.

Man sieht auf ben ersten Blick, wie weit entfernt von dieser imas ginären, regelmäßigen Linie ohne Abweichung die wirkliche Linie ohne Abweichung ist. Sie hat nur fünf Punkte mit berselben gemein, nämlich die vier Pole (magnetische und geographische) und einen Durchschnittspunkt der wahren mit der eingebildeten südlich von den Malediven, ungefähr auf den Chogos-Archipel; im Uebrigen befolgt sie ganz wunderbare Krümmungen und Berschlingungen, deren Ursache man gar nicht kennt und die man für lokal zu halten nicht abgeneigt sein kann.

Die Linie ohne Abweichung müßte so gelegen sein, daß die Magnetnabel jederzeit nach dem geographischen und nach dem magnetischen Pole
zugleich zeigt. Ein Blick auf die Karte beweist, daß dieses nicht so ist.
Bom magnetischen Nordpol steigt die Linie ohne Abweichung — hier mit
O bezeichnet — durch den östlichen Theil der Bereinigten Staaten herab,
verläßt ungefähr bei Philadelphia das Festland, um östlich von den Antillen durch das Meer zu ziehen, dis in der Gegend der Mündung des
Amazonenstromes der östliche Theil von Südamerika getroffen und dis
gegen Rio de Janeiro abgeschnitten wird. In immer weiter östlichem
Berlauf erreicht nunmehr, den atlantischen Ocean und das südliche Eismeer durchschneidend, diese Linie zuerst den geographischen Südpol, dann
aber den magnetischen Südpol, von hier an nördlich und bald mit einer
westlichen Neigung auf Neu-Holland zugehend, wovon der westlichste Theil
abgeschnitten wird. Nunmehr nimmt die Linie ohne Abweichung eine beinahe

## PUBLIC LIBRARY

ANTON, LEHOX AND TILDEN FOUNTHINGS



ganz westliche Richtung an, bis sie die Chagos-Inseln durchschneibet, worauf sie sich wieder etwas nordwestlich erhebt und endlich von dem persischen Weerbusen durch Persien, das caspische Meer und die Mitte des eurospäischen Rußland, nach der östlichen Spize der Halbinsel Kola, am Einsgange in das weiße Weer und von da durch den astronomischen Nordpol nach dem magnetischen in fast gerader Richtung zieht.

Schon bei dieser am wenigsten gekrümmten Linie sehen wir Bies gungen, welche fast gar nicht zu erklären sind, noch viel auffallender aber wird das bei den übrigen Linien gleicher Abweichung. Berfolgen wir die westlich zeigenden, welche ausgezogen sind, so ist dies schon sehr bes deutend; noch viel stärker aber erscheinen die Krümmungen auf den punksirten Linien, welche die östliche Abweichung zeigen.

Es krümmt sich z. B. die Linie mit 10° westlicher Abweichung besteutend stärker als die von 0°. Die Linie mit 20 Grad Abweichung setzt von Nordamerika nach dem Meerbusen von Guinea quer über den atlantischen Ocean, für die Linie mit 22 Grad Abweichung sinden wir gar einen doppelten, sich freuzenden Berlauf, und die Linien von 30 bis 40 und mehr Graden Abweichung krümmen sich immer näher zusammen zu elliptischen, einen oder beide Pole derselben Halbkugel umschließenden Eurven.

Noch wunderbarer sind die Linien östlicher Abweichung gestaltet. Diejenigen von 10 Grad Abweichung, welche vom magnetischen Nordpol gerade nach Süden verläuft, tritt bei der Südspize von Californien plözslich mit einer beinahe senkrecht auf ihre erste Richtung verlaufenden Biesgung in das stille Meer und beschreibt hier eine große Ellipse, deren fernste Krümmung den Meridian von Neu-Seeland erreicht, dann wieder zurückehrt dis nach Amerika, wovon sie ganz Patagonien und Chile absichneibet und dann durch das südliche Eismeer zum Südpol der Erde geht.

Zwischen dieser und der Linie ohne Abweichung, doch viel näher an der ersteren, läuft, von beiden Polen ausgehend, mit derselben an vielen Punkten nahezu parallel, diesenige, auf welcher die Magnetnadel 8% Grad östlich zeigt, allein sie macht, indem sie in Nord und Südamerika die Linie ohne Abweichung ganz verläßt, eine völlige Schleise oder Schlinge, indem sie ganz in sich zurücksehrt, so daß sich daraus ein ziemlich concentrisches System gestaltet, innerhalb bessen die östlichen Abweichungen sich eben so verringern, wie sie außerhalb größer werden, dis die Absweichung nur 5 Grad beträgt.

Ein ganz ähnliches concentrisches Linien-Shstem haben A. Erman und Hansteen im östlichen Sibirien und nördlichen China aufgefunden; bort sieht man ein fast regelmäßiges Oval, auf welchem ganz gesondert

von der großen, früher beschriebenen Linie ohne Abweichung, keine solche stattsindet, die Magnetnadel nach Norden zeigt — außerhalb dieser Ellipse zeigt sie rundum östlich, innerhalb derselben ist die Abweichung durchweg westlich; außerhalb dieses in sich geschlossenen Systems bilden ferner die Linien östlicher Abweichung concave Krümmungen gegen den Nordpolzwischen Obdorst und Turuchansk, convexe Krümmungen dagegen zwischen dem Baikalsee und dem Meerbusen von Ochopk.

Wir verweisen im Uebrigen auf das beigefügte Kärtchen isogonischer Linien, welche diese wunderbaren Verhältnisse deutlicher auf einen Blid zeigen, als man sie mit vielen Worten beschreiben kann. Sieht man diesen eigenthümlichen Verlauf, diese geschlossenen Shsteme, so ist man jedenfalls geneigt, sie localen Ursachen zuzuschreiben, und doch sträubt sich der menschliche Geist gegen den Gedanken der Annahme irgend einer besonderen Gestaltung der magnetischen Verhältnisse der Erdfugel, weil man gesunden hat, daß dieselben viel allgemeinere Ursache haben, als etwa eine Are von wirklichem Magnetstahl und noch ein paar Magnetberge dazu 2c. 2c.

Das bisher über die magnetischen Erscheinungen Gesagte bezieht sich auf diejenige Richtung der Magnetnadel, welche man auf den ersten Blick für feststehend zu halten geneigt ift, indem sich erst im Laufe einer Reihe von Jahren herausgestellt, daß dieses nicht der Fall. Wir haben nunmehr mit täglichen Veränderungen der Richtung zu thun.

Wenn man einen Stahlstab, gut magnetisirt, in einem Glaskasten an ungebrehten Seibenfäben aufhängt, so wird man, wenn er scheinbar zur Ruhe gekommen ist, bei recht genauer Beobachtung doch wahrnehmen, daß er in einem beständigen Schwanken begriffen ist, gerade solche Schwingungen macht, wie eine gewöhnliche Magnetnabel, nur mit dem Unterschiede, daß diese so klein sind, daß genaue Beobachtung fordern, um gefunden zu werden.

Solche Beobachtungen erleichtert man sich sehr, wenn man den Magnetstab' an einem seiner Pole mit einem kleinen Spiegel versieht, welcher auf eine horizontal liegende Gradleiter gerichtet ist; hinter dieser stellt der Beobachter sich mit einem Fernrohr auf, durch welches er in den Spiegel sieht, der ihm das Bild der Skala zeigt und in jedem Augenblick eine andere Stelle der Skala vor dem Sehselde des Fernrohres vorbei sührt.

NS stelle einen frei schwebenden Magnetstab vor, in der Mitte bei mn an ungedrehten Seidenfäden aufgehängt, mit einem kleinen Spiegel bei N versehen.



Man läßt benfelben die ihm natürliche Stellung annehmen, dann stellt man dem Spiegel gegenüber die Stala r s fest auf (z. B. an einer Gartenmauer), hinter dieser steht das Fernrohr F auf den Spiegel a gerichtet, so daß man in demselben die Stala r s zum Theil erblickt. Zur größeren Verschärfung der Beobachtung steht das Fernrohr auf einem Gestelle B, welches an getheilten Kreisen die Messung der Winkel gestattet, unter denen das Fernrohr geneigt oder abgelenkt wird. Von demselben hängt ein Loth a b herab, welches genau die Stelle bezeichnet, die das Fernrohr selbst hinter der Stala einnimmt.

Diese Beranstaltung genügt zu ben genauesten, werthvollsten Beobachstungen; man hat nur darauf zu sehen, daß der Magnet NS durch nichts in seiner freien Bewegung gehemmt, also in seiner Nähe kein Eisen bestindlich sei, und wenn dieses nicht zu vermeiden wäre (wie z. B. Fenstersstangen, eiserne Desen, Ofenröhren), diese wenigstens ihre Stelle nicht wechseln, ihren Einfluß auf den Magnetstab also stets auf ganz unverändersliche Weise üben.

Je größer die Entfernung von N nach r s ist, besto besser, d. h. genauer, wird dadurch das Instrument, besto seinere Beobachtungen kann
man machen; denn die Theile des Kreises, Grade, Minuten, Secunden,
werden immer größer. Bei einem Kreis von einem Fuß Durchmesser kann
man nur halbe, höchstens Biertelgrade messen; steht die Skala 20 Fuß weit
von der Mitte der Stahlstange, so hat der Kreis, zu dem sie gehört,
Grade von ungefähr vier Zoll Länge, da kann man sehr gut einzelne
Minuten beobachten — sie sind nicht viel kleiner als eine Linie, sie haben
etwa 1 Zoll Breite.

Ist die Entfernung von NS nach rs aber 100 Schritte, ist also etwa die Magnetnadel in einem Gartenhäuschen aufgehängt und befindet

sich die Skala an der Mauer, welche ihn einschließt, so werden die Grade nahezu 3 Fuß 2 Zoll breit, die Minuten erhalten eine Ausdehnung von beinahe & Zoll; man kann also mit einem guten Fernrohr sehr wohl von fünf zu fünf Secunden messen, was eine Genauigkeit gewährt, wie man sie nur irgend wünschen darf.

Die Beobachtung wird schon in der ersten Viertelstunde lehren, daß die Magnetnadel, wie ruhig sie auch zu stehen scheint, und obwohl keine Mücke in ihrem Aufhängungsorte schwirrt, deren Flügel sie etwa in Bewegung schen könnten, doch unaufhörlich sich von Osten nach Westen und von Westen nach Osten an einem Punkte vorbei bewegt, den man als denjenigen ansehen müßte, auf welchen sie zeigen würde, wenn sie wirklich ganz in Nuhe wäre.

Ein zweites Resultat, welches sich nach fleißiger Beobachtung von eines Tages Dauer heransstellt, ist, daß sie, vom Morgen angefangen, beim Hin- und Herschwingen immer um ein scheinbar sehr Unbedeutendes mehr nach Westen abweicht als nach Osten. Diese Abweichung summirt sich so, daß man sie in einer Stunde schon sehr deutlich wahrnimmt, sie steigert sich immer mehr und erreicht in unseren Breiten nach und nach eine Größe von 15 Minuten († Grad), auch wohl darüber, die 20 Minuten, und wird diese sogenannte tägliche Abweichung größer, je weiter man sich von der Linie magnetischen Gleichgewichts, vom Aequator, entsernt.

Alle magnetischen Meßinstrumente, sowohl die zur Bestimmung der Reigung als der Kraft und der Ablenkung, nehmen an diesen Schwankungen Theil; das Bild aber, welches wir von der einen Art dieser stündlichen ober täglichen Beränderungen geben, gilt für die übrigen auch ganz uns verändert.

Man sieht, zu welcher Morgenstunde man auch die Beobachtung bez ginnen möge, die Nadel nach Oft und nach West von ihren mittleren Standpunkten abweichen um scheinbar ganz gleiche Größen. Bald nimmt man wahr, daß sie doch nach Westen mehr abweicht; stände sie z. B. so, daß sie eigentlich auf o gerichtet angenommen werden müßte, und macht

| 0 |   | • | • | ٠ | ٠ | •  |  | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  |   | • | • | • | • |   | W |
|---|---|---|---|---|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 5 |   |   |   | 10 |  |   | 5 |   |   |   | 0 |   |   |   | 5 |   |   |   | 10 | ) |   | - |   | 1 | 5 | • |

sie ihre erste Bewegung nach O bis 10, so wird sie beim Zurlickschreiten über o nach W nicht blos 10 erreichen, sondern etwas darüber hinauszgehen, bei der Wiederkehr nach O wird sie aber 10 nicht mehr ganz erzeichen, doch gegen W 10 ganz deutlich überschreiten, bei einer dritten oder vierten Schwingung kommt sie bei O wohl nur noch zu dem sten Punkt, dagegen erreicht sie im W den 11ten, östlich den 8ten, westlich den 12ten

und so fort, bis man bei weiter fortgesetzen Beobachtungen, b. h. nach mehreren Stunden, wahrnehmen wird, daß sie nunmehr wirklich nicht mehr weiter westlich schreitet, sondern, um bei der hier gegebenen Skala stehen zu bleiben, von 15—W nach 5—O und immersort nur nach diesen beiden Zahlen hin gelangt.

Es wird dieses vielleicht eine Stunde lang währen, dann wird sie den umgekehrten Weg einschlagen — immer weiter östlich gehen, nicht mehr bis auf 15, nicht mehr bis auf 10 kommen und endlich so weit ober weiter östlich zeigen, als sie vorher westlich gegangen ist, was auf die Lage des Beobachtungsortes ankommt, in Sibirien anders ist als in Deutschland.

Sett man die Beobachtungen einige Wochen lang Tag und Nacht unausgesetzt fort, natürlich durch einen Gehülfen abgelöst, so wird man wahrnehmen, daß Alles sich in eine feststehende Regel fügt, daß die Bewegungen bei uns mit der höher steigenden Sonne und der zunehmenden Wärme immer westlicher werden, daß, wenn die Erwärmung des Erdbodens die höchste Temperatur erreicht hat, ungefähr um 2 Uhr Mittags, die Ablenkung der Magnetnadel auch ihren höchsten Grad erreicht hat — daß nun dieselbe am gleichmäßigsten schwankt, stundenlang in derselben gleichen Bewegung nach beiden Seiten bleibt, dagegen so wie die Sonne sich neigt, die Temperatur der Erde abnimmt, ein Rückschreiten nach Osten eintritt, welches nach und nach so weit geht, wie die vorherige Abweichung nach Westen, und daß einige Zeit vor Sonnenausgang diese östliche Absweichung am stärksten ist.

Man erwirbt sich noch immer ein großes Verdienst um die Wissensschaft, wenn man dergleichen Beobachtungen unternimmt; allein das oben Angegebene braucht man nicht mehr zu sinden, dies ist gefunden, und es ist hiermit bewiesen, daß die Temperaturveränderung, welcher die Erde dadurch unterliegt, daß sie Tag und Nacht hat (b. h. bald die eine, bald die andere Seite der Sonne zukehrt), auf die Schwankungen der Magnetnadel einen ganz entschiedenen Einfluß ilbt.

Unzweifelhaft ist dies dadurch geworden, daß man wahrgenommen hat (hierzu gehörten allerdings jahrelang fortgesetzte Beobachtungen an vielen Orten), die Ablenkungen seien viel größer (mehr als noch einmal so groß) im Sommer als im Winter, und auch hier ist der Verlauf so, wie an jedem einzelnen Tage. Je wärmer es durch die Jahreszeit wird, je stärker sind die Abweichungen, dis im August, nach erlangtem Maximum der Temperatur, sie eine Zeit lang gleich groß bleiben, dann abnehmen dis in den Winter hinein und endlich auf dem Punkte der kleinsten Absweichungen am Schlusse des Winters wieder eine Zeit lang stehen bleiben, die höher steigende Sonne wieder lebhafter in Gang kommen.

Während bes Sommers ist, wie während bes Tages, die Abweichung westlich stärker, und im Herbst und Winter ist es umgekehrt, wie ähnlich zur Nachtzeit.

Zu diesen Regeln kommen nicht felten Ausnahmen. Die Magnetnadel, welche gewöhnlich nur um einige Secunden schwankt, die sich nach und nach zu Minuten summiren, bekommt plötzliche Zuckungen; sie schreitet um halbe, ganze, ja um mehrere Grade aus.

Schwer war es, dies unter irgend eine Rubrik zu bringen; es stand aber als vereinzelte Thatsache fest, und viele andere Beobachtungen, welche Aehnliches bezeigten, stellten die Sache an sich außer Zweifel.

Was Aufmerksamkeit auf solche Gegenstände zu leisten vermag, hat sich auch hier ergeben: das Unerklärliche ist erklärt worden, Ursache und Wirkung haben sich, unabhängig von einander beobachtet, doch durch die ungeheure Zahl der Beobachtungen als zu einander gehörig erwiesen, und — wir kommen auf den Schluß des vorigen Abschnittes zurück — Nordlicht und Magnetismus, Electricität und Magnetismus, Wärme, Electricität und Magnetismus sind in Wechselwirkung getreten und als zu einander geshörige, sich gegenseitig erzeugende und bedingende Kräfte erkannt worden.

Die gewaltigen, vielleicht bas Weltall, nicht allein bie Erbe bewegenben Kräfte: Licht, Barme, Electricität und Magnetismus, geben fo febr und fo innig in einander über, daß es vielleicht nicht zu fühn ift, fie alle vier für verschiedene Modificationen berfelben Urkraft zu erklären, wie Ampere es schon mit Electricität und Magnetismus gethan hat. Licht er-Barme erzeugt Licht; Barme erzeugt Clectricitat und zeugt Wärme; Electricität erzeugt Magnetismus, Barme und Licht; Magnetismus. Magnetismus erzeugt Electricität, Barme und Licht - feine biefer Rrafte tann ohne bie anderen, tann gefondert von ihnen gedacht werden. Bas viele Jahrtaufende hindurch ununterbrochen gewirkt hat, was Jahrtaufende hindurch ben Menschen ganglich verborgen war — bas ift jett wunderbar flar aufgeschlossen burch die Erfindungen breier großer Natur= forscher, bes Dr. Seebed in Berlin, welcher ben Thermomagnetismus und Farabah's zu Conbon, welcher bie Magnetoelectricität barftellte, nachbem vorber burch Derftebt in Riel ber Electromagnetismus, wie schon bemerkt, zufällig gefunden und von ihm selbst so wenig beachtet worden war, daß er erft ein halb Jahr nach ber Auffindung einen Bortrag bielt und etwas barüber erscheinen ließ.

Wiewohl in einem Lehrbuch ber phhsischen Geographie die Phhsik als etwas Bekanntes vorausgesetzt werden muß, so dürfen boch, wenn das Buch auf den Titel eines populären Ansprüche machen soll, die Forsterungen desselben nicht gar zu strenge sein, und darum wollen wir eine

zwar möglichst kurze, aber boch auch möglichst beutliche Erklärung vom Electromagnetismus zc. zu geben versuchen, um so mehr, als nicht blos die Erscheinungen des Nordlichtes, sondern überhaupt die magnetischen Berhältnisse der Erde darauf zu beruhen scheinen.

Was die genannten Kräfte, was ihre endlichen Ursachen sind, wissen wir nicht — wie sie geweckt werden können, wissen wir; baher wir unsere dunkeln Zimmer erleuchten, unsere kalten Räume erwärmen können, baher wir aus einer Stahlstange einen Magnet und aus einem Stück Glas oder Harz eine Electrisirmaschine zu machen oder durch Berührung zweier verschiedenartiger Substanzen einen electrischen Strom zu erzeugen im Stande sind.

Das Letztgebachte, von Galvani (burch seine Gattin) gefunden, von Bolta ausgebildet, giebt benjenigen electrischen Prozeß, der auf der Erde in tausend Gestalten ununterbrochen thätig ist, wenn schon lange unbemerkt, indeß der nur dann und wann auftretende electrische Prozeß durch Ber- änderung des Aggregatzustandes des Wassers, durch Verdampfung oder durch Niederschlag des Dampses erzeugt, von Jedermann bemerkt wird, weil er sich durch Blitz und Donner kund giebt.

Die Berührung zweier heterogener Substanzen erregt einen fortbauernben electrischen Strom, ben man Galvanismus (von feinem Entbeder) nennt. Diefer electrische Strom macht jeben Rörper, über welchen er hinweg geht, magnetisch, und zwar so, baß, wenn er quer (rechtwinklig) über ihn hinweg geht, bie eine gange Salfte nördlich zeigenbe, bie andere Salfte bie füblich zeigende magnetische Polarität hat. angeregte Körper ist ber Länge nach (longitudinal) magnetisch für bie Dauer ber electrischen Strömung; ift ber Korper Gifen, fo ift er es auch, nachdem ber Strom aufgehört hat, in einem geringen Grabe; ift er Ridel, Robalt ober Stahl, so ift er in einem höheren ober höchsten Grabe für die Dauer magnetisch. Ließ man ben electrischen Strom ber Lange nach über ben Körper hinweg geben (3. B. über eine Mefferflinge von ber Spite jum Heft), so wird berselbe quer (transversal) magnetisch; es ift auch bie ganze eine Salfte nörblich, bie andere füblich magnetisch; allein ber Körper ift anbers getheilt, nämlich guerüber; nicht Spige und Seft (ber Mefferklinge) zeigen bie Bole, fonbern Ruden und Schneibe, fie bat ihrer gangen Lange nach am Ruden etwa bie nördliche, an ber Schneibe bie sidliche Polarität — ober auch umgefehrt, je nach ber Richtung bes electrischen Stromes.

Die auf der folgenden Seite eingeschaltete Figur zeigt bei K ein gals vanisches Element aus zwei heterogenen Metallen und einem dazwischen liegenden feuchten Leiter bestehend, doch in der bequemen neueren Form,



wie sie Growe angegeben, nämlich aus vier concentrischen Chlindern bestehend, davon der äußerste K von Glas, die drei anderen, Zink, Thon und Platina umschließt und die erforderlichen Säuren enthält. Wenn man nun um ein gebogenes Stück Eisen d, welches mit Leinwand ober Papier beklebt ist, einen Aupferdraht spiralförmig windet, wie die Figur zeigt, und dann ein Ende des Drahtes mit dem Zink, das andere Ende mit dem Platina durch die Schrauben s s metallisch verbindet, so wird der hierdurch entstehende electrische Strom vielfältig um das Eisen gestührt, und dieses wird so stark magnetisch, daß es an dem Anker c Geswichte trägt, so gewaltig, wie man es früher nie geahnt, 20 Centner ist etwas sehr Unbedeutendes.

Was hier für das Eisen angeführt worden ist, sindet für jeden audern Körper auch statt, also auch für die Erde, falls sie von einem electrischen Strome umfreist wird, und dies nachzuweisen soll uns hoffentslich gelingen.

| Ein Stück Wismuth      | ober Antimon | werbe mit einem     | recht= |
|------------------------|--------------|---------------------|--------|
| winklig gebogenen Stud | Rupfer       | zusammengelöthet zu | einem  |
| Rechtect               |              |                     |        |

Hier haben wir die Bedingungen zu einer electrischen Erregung ber beiben Metalle durch Berührung. Allein da das Aupfer und das Wismuthsmetall sich an zwei entgegengesetzten Seiten berühren, so kann kein Strom eintreten, indem die erregten Electricitäten gleicher, nicht verschiedener Art sind und sich also abstoßen.

Sobald man die eine der beiden Löthstellen ein wenig erwärmt, ist ein Unterschied in der Beschaffenheit der Metalle zwischen einem und dem andern Ende vorhanden, und dieser Unterschied genügt, um einen electrischen

conde

Strom eintreten zu lassen, und bieser sonst ganz unfühlbare Strom wird nachgewiesen burch bie Magnetnabel.

In der Mitte des Rechtecks aus Aupfer und Wismuth \_\_\_\_\_\_ ftelle man eine Nähnadelspitze auf, so daß sie etwa einen halben Zolk hech ist, während das ganze Rechteck im Innern einen zollhohen Zwischen-raum darbietet. (Man sticht die Nadelspitze durch ein Korkscheiden oder befestigt sie mit Wachs auf der Wismuthplatte.) Auf diese Spitze wird eine Magnetnadel gelegt und der ganze Apparat so gerichtet, daß er selbst die Lage annimmt, in welche sich die Magnetnadel gestellt hat.

Tagelang bleibt Alles in Ruhe; trifft aber einmal die Sonne, zusfällig ober absichtlich herbeigeführt, die eine Löthstelle zwischen Kupfer und Wismuth (nicht beide), so weicht augenblicklich, getrieben durch den electrischen Strom, der diesen Apparat durchläuft und ihn querüber magnetisch macht, die Magnetnadel von ihrer Richtung ab.

Man braucht, wie begreiflich, nicht die Sonne als Wärmequelle; ein Fibibus aus einem Papierspan, wie er beim Buchbinder abfällt, ein kleines, sowach brennendes Schwefelhölzchen genügt, um durch Erwärmung der einen Löthstelle, wenn sie auch nur eine Secunde lang gewährt, den Apparat auf mehrere Minuten magnetisch zu machen.

Rebren wir nun gur Erbe gurud, fo wird ein Jeber gugefteben, bag überall auf ihrer Oberfläche eine große Menge verschiebenartiger Körper mit einander in Berührung find, und bag fammtliche Berührungsftellen während 24 Stunden einmal die höchste Erwärmung burch die Sonne, einmal ben höchsten Grab ber Abkühlung burch bie Nachtzeit erhalten; es muß mithin ein thermoelectrischer Quell bie Erbe binnen 24 Stunden gang umfreisen, und ba berselbe von Often nach Westen geht, so wirb bie barunter liegende Erdfugel quer über ben Strom magnetisch wer= ben, b. f. fie wird an ben beiben Polen im Norden und Guben ihre magnetische Kraft hauptfächlich entwickeln, und ba ber Strom von Often nach Weften über bie Erbe läuft, muß im Nordpol fildlicher Magnetismus und am Sübpol nördlicher Magnetismus fein, wie bie Magnetnabel beweist, beren Nordhälfte sich nach Morben wendet, welches nicht stattfinden könnte, wenn bort ber gleichnamige Magnetismus feinen Gig Die frangösischen Gelehrten hatten baber gang Recht, als sie ent= weder ben aftronomischen und geographischen Nordpol ber Erbe ben magnetischen Sübpol ober bie Nordhäfte ber Magnetnabel Sübhälfte nennen wollten. Die beutschen Gelehrten aber hatten aus anbern Grunben wieder vollkommen Recht, auf biesen Vorschlag nicht einzugehen, weil burch Einführung ber neuen Nomenclatur eine babhlonische Sprachver-

the consider

wirrung entstanden wäre und bald Niemand mehr gewußt hätte, was denn nun eigentlich Nords und was Südpol ist oder was der Schriftsteller damit gesagt haben will, und so blieb es beim Alten.

Die Magnetnadel ist nicht unter dem electrischen Ost-Weststrome, sondern über demselben, daher kehrt sich nicht ihr Südende, sondern ihr Nordende nach Norden; wäre sie unter dem electrischen Strome, so würde ihr Südende nach Norden weisen müssen, wie die südlich magnetische Thätigkeit der Erde dorthin gewiesen wird.

Es burfte leicht fein, fich von ber Richtigkeit biefer Angabe ju über-



zeugen. Denken wir an den Apparat aus Kupfer und Wismuth. Steht die Magnetnadel unter dem electrischen Strom bei ns, so wird bei Erwärmung der einen Löthstelle die Nordspitze nach

Often abgelenkt werden, steht dieselbe Nadel über dem Apparat bei K und wird dieselbe Löthstelle erwärmt wie vorhin, so wird die Nordhälfte nach Westen abgelenkt werden.

Sonne durchwärmte Erbschicht eine sehr geringe Dicke hat; allein bekanntlich kommt es bei electrischen Ladungen nicht auf die Masse, sondern auf die Oberstäche an, und die Oberstäche ist sehr groß, es ist die der ganzen Erde und diese hat bekanntlich 9 Millionen und beinah 300,000 Quadratmeilen; daraus läßt sich ein ganz schönes Plattenpaar construiren, und wenn die Heterogeneität der beiden Hälsten auch nur so gering wäre wie die von zwei verschiedenen Messingsorten aus verschiedenen Fabriken (eine Berschiedenheit, die der vollkommenen Gleich heit sehr nahe kommt), so würde dei der ungeheuern Ausdehnung dieses Plattenpaares doch ein so kräftiger electrischer Strom erzeugt werden, daß er genügen müßte, um mächtige magnetische Erscheinungen hervorzurusen, wie wir diese benn auch beutlich genug wahrnehmen.

Bei der geringen Mächtigkeit der von der Sonne täglich durchwärmten Schicht der Erdoberfläche — sollten wir sie auch zu drei Fuß Dicke annehmen, was schon sehr viel wäre — müßte es nun sehr leicht sein, mit der Magnetnadel so gut unter den electrischen Strom zu kommen, wie wir über demselben sind; jeder einigermaßen tiese Keller, jede Kasematte, jedes Bergwerk würde Gelegenheit dazu bieten; allein unter wie über der Erdsläche — oder was gleichbedeutend ist — unter wie über dem electrischen Ost- Weststrome, der die Erde umkreist, zeigt die Magnetnadel unverändert mit ihrem nördlichen Ende nach Norden. Es ist also das Gesagte nicht wahr? Doch wohl!

Könnten wir bie 2629 Millionen Cubifmeilen Erbe, welche innerhalb

der electrisch gelabenen (sonnenburchwärmten) Schicht ihrer Oberfläche (der wir die 300,000 Eubikmeilen Substanz geben wollen, welche an obiger Zahl sehlen, um den vollen körperlichen Inhalt der Erde zu haben), könnten wir jene 2629 Millionen Eubikmeilen Substanz entsernen, aus der Schale herausnehmen, und würden wir uns alsdann mit unserer Magnetznadel in den inneren Raum begeben, so würde dieselbe Magnetnadel, die oben mit dem Nordpol nach Norden zeigte, nunmehr mit dem Nordpol nach Siden zeigen. Allein jene vielen Millionen Eubikmeilen Erdmasse sind den sie umkreisenden electrischen Strom zu einem so gewaltigen Magnet geworden, daß er die Magnetnadel in seinem Sinne richtet, auch wenn der electrische Strom sie in seinem Sinne umgekehrt richten wollte; sie ist unter der Erdoberfläche nicht gerichtet durch den über ihr hinweglausenden electrischen Strom, sondern durch den ungeheuren Erdzmagneten, den dieser Strom erzeugt.

Wie stark bieser Magnet aber ist, zeigt sich burch tausenbfältige Erfahrungen und ist jeden Augenblick nachzuweisen. Gine beliebig große Gifenstange, je größer je beffer (boch eine Feuerzange ober ein mäßiger Hausschlüffel genügt schon, um bas Experiment zu machen), welche, boris zontal gehalten, keine Spur von Magnetismus zeigt (um bessen sicher zu fein, barf man fie nur ausglühen), wird zum Magnet, sobalb man fie fenkrecht halt, und zwar ist bas untere Ende immer ein Nordpol (weil im aftronomischen Norben ber magnetische Südpol liegt), bas obere immer ein Subpol. In bem Augenblick, in welchem man bie Stange umfehrt, ist basjenige Enbe, welches früher unten und ein Nordpol war, nunmehr, ba es oben ift, ein Gubpol, und bas Bermechseln ber Polaritäten finbet so schnell statt, als man die Stange umkehrt. Das Magnetischmachende ist hier lediglich ber Erbkörper, welcher ben verwandten (ungleichnamigen) Magnetismus zu sich zieht und ben gleich namigen ober feindlichen abstößt und so die indifferente Gisenstange zu einem Magneten macht. 3m Rleinen läßt fich biefes Experiment mit einem fehr mäßigen Magnetstab und einem fußlangen Stud Gifenbraht machen. Der Draht an fich zieht mit seinen beiden Enden die Magnetnadel an, sobald man jedoch an bassenige Ende, welches von der Magnetnadel entsernt ist, ein Magnetsstäden bringt, so wird die Nadel von dem Drahte bald abgestoßen, balb angezogen, je nach bem Bole bes Stabchens, welchen man bem Drabt nähert.

Wie aber ein electrischer Strom einen quer auf ober unter ihm liesgenben Körper zum Magneten macht, so macht umgekehrt ein Magnet einen über ihm liegenben Leiter electrisch, wenn berselbe ihm genähert ober von ihm entsernt wird. Diese Procedur ist gleichbedeutend mit

Berstärken ober Schwächen bes Magnetismus. Liegt ein Leiter ber Electricität in einer gegebenen, nicht wechselnben Entsernung vor einem Magnetstabe und wird die magnetische Araft des Stades plötzlich erhöhet ober verringert, so wird in dem Leiter durch das Erhöhen ein electrischer Strom einer gewissen Richtung und durch darauf folgendes Abschwächen ein eben folcher in einer genau entgegengesetzten Richtung erzeugt.

Die Erbe ist ein Thermomagnet. Die Erwärmung burch bie Sonne ist sehr verschieben: Tag und Nacht, Sommer und Winter bringen fortmährenbe Schwankungen ber Stärke bes Magnetismus ber Erbe hervor. Diese Vermehrung ober Verminderung ber magnetischen Kraft erzeugt in bem quer barüber liegenden Leiter (in ber Oberfläche ber Erbe, in ber Atmosphäre, ben Wolken) electrische Strömungen und biefe zeigen fich theils baburch, daß sie die frei schwebenbe, empfindliche Magnetnadel ftoren, theils baburch, bag fie fich unter Lichterscheinung ausgleichen. Dies ist bas Morblicht! Das Ineinanberübergehen ber verschiebenen Electricitäten (was immer Funken ober im luftverbünnten Raum Lichtbuschel und schießende Strahlen mit sich führt) bringt — wahrscheinlich in ber höchsten Wolkenregion und biese Wolken als unvollkommene Leiter benutiend — bas Leuchten hervor, welches wir Nordlicht ober Polarlicht nennen und was in ber Gegend ber Pole, woselbst bie magnetische Thätig= keit am stärksten aufgehäuft ist, sich am stärksten und am oftesten zeigt. Wir, in mittleren Breiten, sehen basselbe nur felten und nur bann, wenn bie magnetischen Rrafte ber Erbe fo verschiebene Grabe erreichen, baß bie Magnetnabel um bebeutenbe Winkel abgelenkt wird von ihrer ge= wöhnlichen Richtung und mithin bie electrischen Strömungen so ftark geworben sind, daß sie sich nicht mehr in ber Nähe ber Pole aus= gleichen, sondern viel weitere Streden brauchen, um die ungeheure Glectricitätsmenge burch Leitungen in einander übergeben und fo sich ausgleichen zu laffen.

Mit Sicherheit weiß man jetzt, daß die plötzlichen auffallenden Störungen des Ganges der Magnetnadel ein Nordlicht verkünden, wenn
man es auch am Beobachtungsorte der Magnetnadel nicht sieht; so erfuhr man durch briefliche Nachrichten oder durch wissenschaftliche Zeitschriften, daß in Island, in Norwegen, am weißen Meere, am Ieniseist
Nordlichte in derselben Stunde oder kurz nachher gesehen wurden, als in
Paris, in London, in Berlin, in Petersburg die Magnetnadel jene oben
berührten, gewaltigen Sprünge machte.

Auch dieses ist außer Zweifel gestellt, was noch im Jahre 1850 zweifelhaft war: ob die stündlichen Schwankungen der Magnetnadel und ihre wachsende westliche Abweichung bei Tage, so wie die wachsende öst=

liche bei Nacht in unmittelbarer Berbindung mit dem Sonnenlaufe und dem dadurch erregten Thermomagnetismus stehe; denn gleichzeitige, von Gegenfüßlern gemachte Beobachtungen (zu Toronto in Canada und in Hobart Town auf Bandiemens-Land) haben dem unermidlichen und scharfssimigen Faradah die thatsächlichen Beweise geliesert, daß die täglichen und jährlichen Bariationen der Magnetnadel von der relativen Stellung der Sonne abhängig sind. Da nun aber die bloße Wärme einen solchen Sinsluß auf die Magnetnadel nicht übt, wie man leicht durch deshalb angestellte Bersuche sehen kann, so ist es die durch ung leiche Erwärmung erregte electrische Strömung, welche den Magnetismus der Erde sowohl hervordringt als schwankend macht und dieses an der, durch den Erdsmagnetismus gerichteten Nadel offenbart.

Daß die Ursachen dieser Störungen nicht lokal sind, geht aus der Verbreitung derselben hervor. Magnetische Ungewitter, wie Humsboldt diese plöglichen Verrückungen der Magnetnadeln nennt, sind gleichzeitig auf einer großen Menge von magnetischen Observatorien beobachtet worden.

"Unter ben vielen, in neuerer Zeit aufgefundenen gleichzeitigen Perturbationen, welche in Sabine's wichtigem Werke gesammelt sind, ist eine der denkwürdigsten die vom 25. September 1841, welche zu Toronto in Canada, in Prag, am Borgebirge der guten Hoffnung und theilweise in Vandiemens-Land beobachtet wurde. Die englische Sonntagsseier, nach der es sündhaft ist, nach Sonnabend Mitternacht eine Skala abzulesen und große Naturphänomene der Schöpfung in ihrer ganzen Entwickelung zu verfolgen, hat, da das magnetische Ungewitter wegen des Längenunterschiedes in Bandiemens-Land auf einen Sonntag siel, die Beobachtung desselben unterbrochen," sagt Humboldt.

Es bleibt noch eine Erscheinung des Magnetismus zu untersuchen und zu erklären; ob dies Letztere jemals gelingen werde, dürfte übrigens zweifelhaft sein.

Man weiß, daß im Laufe des 16. Jahrhunderts die Abweichung der Magnetnadel öftlich war; daß sie in der Mitte des 17. im größten Theile von Europa nach und nach O wurde, d. h. daß die Magnetnadel nach dem wahren Norden zeigte, daß sie von da ab westlich und immer mehr westlich wurde, dis sie am Anfange des 19. Jahrhunderts über den größten Theil von Europa eine so starke westliche Abweichung erreicht hatte, daß dieselbe 20 bis 22 Grad betrug.

Von da an schritt die Nadel nicht weiter westwärts; sie stand im ersten Viertel unseres Jahrhunderts ziemlich auf benselben Punkt gerichtet, allein es änderte sich auch dieses bald und die Nadel schritt aus

ihrer westlichsten Lage zurück, immer mehr auf ben wahren Norden zu, so daß sie jetzt in Berlin nur noch 17 Grad westlich zeigt, indeß sie in den zwanziger Jahren 21 Grad zeigte.

Es ift bies bie wunderbare Erscheinung ber Wandelbarkeit ber Magnetpole, von welcher wir icon weiter oben (Bb. II, S. 30) gesprochen haben und beren Effect auf die Magnetnadel berfelbe fein muß, ob die Bole pendulirend bin= und berfcwingen ober ob fie die geographischen Pole umfreisen. Salley versuchte eine Erklärung; bie neuere Physik nennt biefe Erklärung eine unglückliche, verfehlte, bes fonft fich allgemein bekundenden Geistes bieses Mannes unwürdige — allein sie hat nichts Befferes an bie Stelle ju feten gewußt. Salley nimmt, um bie jährlichen und täglichen Bewegungen zu erklaren, an, bag bie Warme, burch bie Sonne erzeugt, ben Magnetismus schwäche und bag fich bie Magnetnabel beshalb mahrend bes Tages und bes Sommers nicht mit gleicher Kraft nach bem Nordpole richte (westlich abweiche), bagegen während ber Nacht und bes Winters ftarker nach Morben gezogen würde (wieder öftlich zurudkehrte, fich ber Richtung auf ben Magnetpol zu mehr nabere). Wir haben bies anders und mahrscheinlich richtiger betrachten gelernt. Siehe Bb. II, Seite 45 u. f.

Arümmung schon Halleh entdeckte und für welche er zu dem Stande des Jahres 1700 die erste magnetische Abweichungskarte zeichnete) zu erklären, nahm er zwei magnetische Nord- und zwei Südpole an, eine Ansicht, welcher auch Hansteen besonders zugethan war. Die Lage nur ist ganz anders, als der Letztere sie sich dachte, nämlich nicht über der Mitte des asiatischen Rußland und über Canada, sondern im Meridian von Landsend (Südwestspitze von England) und von Calisornien.

Bis so weit könnte man Alles gelten lassen; die Verdoppelung der Pole ist erst den neuesten Forschungen und Beobachtungen gewichen, und einzelne Punkte giebt es noch, auf denen man so wunderbare Configurationen der magnetischen Linien findet, daß man an Lokalursachen zu denken gezwungen wird.

Nun aber kommt das ganz Eigenthümliche der Halley'schen Hppothese, welches darin liegt, daß er die Erde als aus drei in einauder geschachstelten Körpern bestehend ansieht, deren äußersten, die Schale, wir bewohsnen, deren innerster, der Kern, gleichfalls sest oder starr ist, indessen zwischen beiden eine Flüssigkeit sich befindet, worin dieser innerste, seste Kern überall gleich weit von den Wandungen der Oberstäche schwimmt.

Die Erdhülle, die Schale, hat zwei Magnetpole, einen nördlichen und einen südlichen, ber Kern desgleichen. Was die Ursache dieses Magne-

26 b

tismus sei, sagt Halleh nicht; wahrscheinlich nimmt er die in Eisenberge werken häusig gefundenen Magneterze als genügend an, um in ihrer Gessammtheit oder in besonders starker Anhäufung an den Polen, die magnestische Richtung der Nadel über den ganzen Erdball zu bewerkstelligen, und setzt stillschweigend voraus, daß Iedermann von selbst diese Ausicht habe; wenigstens muß man solches vermuthen, da er die Pole der Schale für feststehend, unwandelbar erklärt.

Die Pole des Kerns sind relativ (d. h. bezüglich auf den Kern) gleichfalls unbeweglich; allein der Kern selbst ist beweglich, und da er sich zwar concentrisch, aber nicht gleichzeitig mit der Schale, die wir bewohnen, um die, beiden Körpern (Kern und Schale) gemeinschaftliche Axe dreht, sondern etwas zurückbleibt, so muß sich dieses nach und nach — wie unsbedeutend es auch anfangs sei — doch summiren zu Minuten und Graden und zu Quadranten und Halbkreisen, die endlich eine ganze Umwälzung stattgesunden hat, die beiden Pole des innern und bes äußern Körpers wieder zusammen fallen und nun der Kreislauf von Neuem beginnt.

Auf welche Art die verschiedene Rotation entstanden, weiß Halley gleichfalls: der Stoß, welcher der Erde die Bewegung um ihre Are gezgeben hat, ist durch die, den Kern umziehende Flüssigkeit, vermöge der nicht vollkommenen Elasticität, nicht in ganzer Stärke sortgepflanzt worden, daher dieser innere Körper um ein Geringes zurückbleibt; es bezträgt, da die ganze Umwälzung in einem Zeitraum von 8—900 Jahren vor sich geht, täglich ungefähr & Secunde Winkelveränderung oder in dreißig Jahren einen Grad, welches zwar nicht genau, doch immer annäsherungsweise übereinstimmt mit der Periode, in welcher die Magnetnadel von der stärksten westlichen (oder östlichen) Ubweichung zur stärksten entzgegengesetzten geht und von da wieder zurücksehrt zu der ersten, von welcher man bei der Beobachtung ausgegangen ist.

Allerdings liegt in unzweiselhaften Beobachtungen ein folcher Kreislauf nicht vor; da wir jedoch ein volles Viertheil besselben von der Richtung nach dem eigentlichen Norden bis zu der äußersten westlichen Abweichung, ferner aber eine Reihe von Beobachtungen vor und nach dieser Zeit (mit östlicher und rückschreitender westlicher Abweichung) haben, so läßt sich die Periode der ganzen Umwälzung mit ziemlicher Genauigkeit schäten; ein Weiteres wird vorläusig wohl nicht zu erreichen sein, denn es ist, wie bereits bemerkt, eine Ursache jener großen Abweichung noch nicht ermittelt worden, doch haben wir alle Hoffnung hierzu; denn durch des großen Humboldt unermüdliche Thätigkeit angeregt, hat zuerst die russische Regierung mit einer nicht hoch genug zu preisenden Liberalität Hunderte von magnetischen Warten in ihrem ungeheuern Gebiet errichtet,

und die englische Regierung ist dem gefolgt, so daß ein Netz von Stationen über die Erde verbreitet ist. Da nun aber regelmäßig beobachtet und an gewissen Tagen über den ganzen Erdreis gleichzeitig vierundzwanzig Stunden lang ununterbrochen alle 2½ Minuten beobachtet wird, so hat sich die Masse der Zahlenwerthe bereits auf mehr als 2 Millionen gehäust. Hierzu kommt, daß man gelernt hat, während der Fahrt eines Schisses magnetische Neigung, so wie Abweichung in Zahlen sestzuhalten, und daß, da zwei Drittsheile der Erde beschissbar sind, nur noch das Innere von Afrika, Südamerika und Neu-Holland der Forschung unzugänglich bleibt, also auf dem ganzen übrigen Erdkörper sede Negung des Magnetismus erspäht wird, woraus sich das Gesetz derselben, so wie die Unregelmäßigkeit einzelner (Nordlicht, magnetische Ungewitter) feststellen läßt.

Mach bem, was bereits vorliegt, ist es über jeden Zweisel schon hinweg, daß wir auf einen magnetischen Erdsern verzichten müssen, da das
Innere der Erde wohl sicher geschmolzen und, einen ungeheuern Druck
erleidend, der Annahme, es sei magnetisch, nicht günstig ist, weil die Erhitzung überhaupt den Magnetismus schwächt, das Glühen ihn sogar vernichtet. Aber es bleibt eine meilendicke Erdschicht übrig, die man als Sitz
der electrischen Ströme annehmen kann, welche theils durch die Sonne
regelmäßig erzeugt, theils durch innere Temperaturveränderung unregelmäßig hervorgebracht, das Erdganze zu einem Thermomagneten machen.
Vielleicht dürsen wir nicht einmal so weit gehen, vielleicht ist die Lusthülle
allein dassenige, was die electrischen Strömungen leitet, die den Magnetismus bedingen. Ueber alles dieses dürsen wir Belehrung hossen aus den
unablässig sortgesetzen und registrirten Beobachtungen — das einzige Mittel,
hinter die Wahrheit zu kommen.

Den Schluß bieses Capitels möge ein höchst interessanter Bericht aus bem "Athenäum vom 18. Juni 1853, ben Robert Schomburgk über ben Magnetberg auf ber Insel St. Domingo (Hahti) giebt, machen; er ist in seiner jezigen Gestalt aus dem "Magazin für die Literatur des Auslans des" entlehnt.

"Wie innig sind doch mit unserem Gedächtniß die Erzählungen verswachsen, welche in unseren Linderjahren die Literatur der Linderstube ausmachten! Weber die ernsten Pflichten des Lebens, noch seine Leiden oder Freuden, löschen die Bilder aus, welche sie zurückgelassen haben. So ersinnere ich mich noch des Eindrucks, welchen die Erzählung vom Magnetsberge auf meine Lindesseele machte. Er erhob sich, sagte die Lindersrau, kühn und einsam aus dem Schoose des Oceans, und jedes Schiff, das in seine verderbliche Nähe kam, wurde unwiderstehlich von einer unsichtsbaren Macht nach seinen von der tobenden See gepeitschten Lüsten ges

a necessarial

zogen. War die dem Untergange geweihete Barke in einer gewissen Entsernung, so war die magnetische Anziehung so groß, daß alle eisernen Riegel und Nägel, welche das Schiff zusammenhielten, in jenen Zeiten, wo die Marine-Architektur Aupfer- und kupkerbeschlagene Schiffe noch nicht kannte, von seinem Plaze sog, die Planken zerbrachen, die Masten umsielen und mit einem furchtbaren Krachen das Schicksal des Schisses und seiner Mannschaften erfüllt war!"

"Das Ammenmärchen stand frisch vor meinem Gebächtniß, als ich, während meiner Reisen in dem Innern des Dominika-Gebietes, von einem merkwürdigen Hügel aus Magnet-Eisenerz hörte, der nicht im Meere, sondern an den Ufern der Jura stände — eines Flusses, der friedlich genug während der trockenen Jahreszeit an seinem Westsuße sließe, während des tropischen Winters aber zu einem breiten, gefährlichen Strome anwachse. Meine Neugier war erregt, und ich beschloß den Berg zu besuchen und gut zu erforschen."

"Eine Gelegenheit, meinen Entschluß zur Ausführung zu bringen, bot sich vorigen Mai bar. Ich verließ mit meinen Gefährten am 15ten dieses Monats Bonao, wo zur Zeit der Entdeckung ein mächtiger Kazike jenes Namens wohnte, und wo Columbus 1494 eine Stadt gründete. Der Morgen war bewölkt und drückend; nicht ein Lüftchen bewegte die gestiederten Blätter der zahlreichen Palmen, welche das Thal schmückten. Wir erreichten wohlbehalten Piedra Blanca — eine einsame, am Fuße des Hügels auf dem sinken Ulfer des Mahmon gelegene Hütte."

bes Hügels auf dem linken Ufer des Mahmon gelegene Hütte."
"Es war etwas Romantisches in der Lage dieser bescheidenen Wohnung im Gedirgspaß. Der Eigenthümer, ein alter Weißer mit Silberhaar, hatte sie mit eigener Hand erdaut, nachdem sie von der letzen Ueberschwemmung mit weggerissen worden war. Die Stämme der Palma real hatten die Tische, und die Canna oder Sadal die Decke gestiesert. Die Buhia — wie solche einsache Wohnungen heißen — war zum Theil mit Flechtwerk umzäunt. Ein kleiner kreissörmiger Fleck an der Borderseite war nett eingehegt und enthielt einige Rosenbüsche in voller Blüthe und gelbe Ringelblumen. Um ein hölzernes Kreuz in der Mitte hatte die scharlachrothe Trichterwinde (Ipomoea quamoclit. L.) ihre sein gesiederten, sadensörmigen Blätter gewunden. Es bezeichnete das Grab der Tochter des alten Mannes — seines letzen ihm übrig gebliebenen Kindes."

"Ein schmaler, wenn nicht gefährlicher Reitweg, ber an den steilen Usern des Mahmon hinlief und häufig der Felsen wegen sich am anderen User fortsetzte, führte zum Dorfe Mahmon. Wir kamen aus dem Gehölz und betraten eine Savanna, die ein merkwürdiger, scharfrückiger Higel begrenzte, welcher von unserem Führer Paguera genannt wurde. Er war mit Fichten bedeckt; die oberen, welche den scharsen Rücken krönten, standen einzeln, eine nach der anderen, so daß sie leicht hätten gezählt werden können. Der Himmel bahinter, zwischen den Stämmen geschen, ließ sie wie gigantische, ein Laubdach tragende Säulen erscheinen. Dieses Aussehen ist den mit Fichten bedeckten Bergen eigenthümlich. Die Savanna am Fuße des Paguera war von Grünstein in südöstlicher Richstung durchsetzt. Die hübsche Jacaranda, mit ihren lila Blüthen und sein gesiederten Blättern, wuchs aus den Spalten der Felsen, eben so eine Robinia mit ihren glänzenden gelben Blumen. Ich war abgestiegen, um ihre Schönheit zu bewundern und einige Exemplare zu sammeln, aber ein heftiger Regenschauer, der über die Hügel kam, zwang mich, unbefriedigt zu meinem Pferde zurückzueilen."

"Mittlerweile näherten wir uns einem Arroyo, wie die kleinen Ströme genannt werden. Obwohl unbedeutend in Bezug auf seine Wassermenge, hatte er sich im Lause der Zeit ein vielleicht 40 bis 50 Fuß tieses Bett gegraben. Der Abhang war steil und von dem neulichen Regen schlüpfrig. Im Vertrauen auf mein gutes Pferd blieb ich sitzen. Es glitt, wie gewöhnlich, mit ausgestreckten Vorderbeinen hinab und lag hinten sast auf seinen Hisen, aber unglücklicherweise berührte es einen scharfen Stein auf dem Wege, stolperte und stürzte über. Ich that einen bösen Fall, kam aber ohne andere Beschädigung davon, als die mir der Stoß verursachte, der mich ohne Weiteres zu Boden wars."

"Zahlreiche Felsen machten bas Durchwaten bes Mahmon ein wenig schwierig. Wir kamen balb nachher zu ben zerstreuten Häusern, welche an beiben Usern bes Flusses bas Dorf Mahmon bilben, bas zur Zeit ber Spanier wegen bes Reichthums seiner Kupserminen berühmt war. Die Häuser sind bloße Buhia's, boch zeichnete sich eine durch ihre Nettigkeit und durch eine Menge Fruchtbäume bavor aus. Die Ruinen einer Zuckermühle dicht bei der Hitte, zeigten, daß das Zuckerrohr früher hier kultivirt worden war. Wie mühsam muß es dem Besitzer geworden sein, die schweren eisernen Chlinder von der entsernten Seeküste dis zu diesem Gebirgspaß zu transportiren! Vier Gruppen von Bambus, welche dicht beisammen standen, waren so schön gesormt und von so gigantischem Wuchs, daß ich selten etwas so Tropisches, so Schönes gesehen habe. Die Hauptzweige, die nicht weniger als 180—200 Fuß hoch sein kounten, bildeten mit ihren Wipseln graziöse Bogen, die Straße überwölbend, und gaben doch trot ihres bedeutenden Umfangs dem Lüstchen nach, das sie

mit fanft lullendem Tone hin = und herbewegte. Einige stämmige Ceibos Baume standen in ber Nähe."

"Wir setzten über ben Mahmon zum sechsten und letzten Male. Es waren noch ein paar Hütten an seinem rechten User, und so viele Wege verzweigten sich in verschiedene Richtungen von hier, daß wir gar nicht wußten, welchen wir einschlagen sollten. Zum Glück kamen zwei junge Frauenzimmer und gaben uns die nöthigen Anweisungen. Die Straße wird hier eine Camino real, königliche oder Hauptstraße genannt. Das Dorf besteht aus ungefähr 30 Hütten und zählt ungefähr 450 bis 500 Seelen. Die Verhältnisse der Gemeinde bessern sich, und eine Straße war kürzlich nach der benachbarten kleinen Stadt Cotuh eröffnet worden. Sie kann in 10 Jahren gut werden, aber gegenwärtig fanden wir sie in einem schauberhaften Zustande."

"Nachdem wir über eine Savanna geritten waren, erreichten wir die Juna, einen schönen Strom, mit weißem Wasser, der mit großer Pebhastigkeit sließt. Es war Mittag vorbei, und der Schatten einiger Habillas (Hura crepitans) war so einladend, daß wir, den schönen Strom zur Seite und vor uns eine grasreiche Trift für unsere Pferde, erfreut abstiegen und aus unsern Tornistern die Requisite zu einem frugalen Frühstück hervorholten. Ein alter, schmächtiger Neger, auf einem halbs verhungerten Sel sitzend, traf hier mit uns zusammen. Er war ein Bestannter von unserem Peon, und die gewöhnlichen Komplimente und Nachsfragen wurden von ihnen ausgetauscht. Ich erfuhr von ihm, daß der Hatillo de Mahmon am Fuße des Magnetberges viel weiter wäre, als ich gebacht hatte und daß vermuthlich die Nacht heransommen würde, ehe wir ihn erreicht hätten."

"Der neue Camino real führte über ben Berg Sing und wohl nur wenige Reisende mochten ihn schon betreten haben. Den Berghang entlang glich er eher einem Schafwege, als einem Reitwege. Die Sache zu versichlimmern, überraschte und ein heftiger Sturm, der die alten Bäume schüttelte, als ob sie Schilfrohr wären und die dicken Lianen, welche nahe am Boden abgeschnitten worden waren, als man den Weg eröffnet hatte und die noch an ihrem oberen Ende an den gigantischen Zweigen sestzhielten, welche sich über die neue Straße hinstreckten, verwickelten sich mit ihnen. Manche klammerten sich noch fest an abgestorbene Zweige, welche sie in der Luft schwebend hielten und drohten im Augenblick auf den Borilberkommenden zu fallen."

"Die starken Bäume ächzten, als ber Wind herankam. Die Bejuros ober Lianen, welche mehr ben Tauen eines großen Kriegsschiffes als Erzeugnissen bes Pflanzenreichs gleichen, wurden wie zarte Fäden umher-

gewirbelt und machten unsere Pferde schen, und es erforberte unsere ganze Geschicklichkeit, um im Sattel zu bleiben und mit den verwickelten Holzsstücken nicht in unsanste Berührung zu kommen. Der schlechte Weg, der dichte Wald, der sinstere Sturm und die heulenden Winde haben zusammensgenommen einen dauernden Eindruck von unserer Sing-Passage in meiner Erinnerung zurückgelassen."

"Der Sturm ging vorüber, und die Sonne näherte sich fast ohne eine Wolfe dem Horizonte, als wir aus dem Gehölz herauskamen. Der Weg öffnete sich auf eine Savanna, auf welcher zahlreiche Rinder und Pferde grasten. Am Fuße eines kleinen Hügels an der Nordwestsgrenze, sahen wir ein freundlich aussehendes Haus, grün und weiß ansgestrichen, dessen Dachrinnen eben von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne beleuchtet wurden: ein Bild des Friedens nach dem Kampf der Elemente! Dies war der Hatillo de Mahmon am Fuße des Magnetberges."

"Der Eigenthümer, Don Abrian Basquez, nahm uns sehr freundlich auf. Dieser brave Mann hatte durch Thätigkeit und gute Wirthschaft ein Bermögen erworben, nach dem Begriffe, den man in jenen Gegenden mit diesem Worte verbindet. Es besitzt ein Landgebiet, das in Europa eine Grafschaft ausmachen würde, indem es sich viele Stunden weit, selbst dis zu den Usern des Ozama, erstreckt. Eine große Ueberschwemmung, welche der Sturm von 1851 verursachte, machte, daß die Yuna über 40 Fuß stieg, und die wüthenden Wasser schwemmten von Don Abrian's Trift über tausend Stück Vieh und 29 schöne Pferde weg. Er selbst entkam mit seiner Familie auf den Magnetberg."

"Natürlich war dieser Hügel mit Magneteisen für mich vom größten Interesse. Er erhob sich ungefähr 60 Fuß über die Savanna, und
seinen Gipfel krönte ein majestätischer Palmbaum, von der Species
Palma real. Seine Ausdehnung von Norden nach Süden beträgt gegen
600 Fuß, und sein westlicher Fuß wird von der Juna bespült. Der
nördliche Theil des Hügels ist von rauhen, schwarzen Felsstücken der vers
-schiedensten Größe bedeckt, von der eines Taubeneis dis zu Massen von
einer Tonne Gewicht, welche sämmtlich, groß oder klein, mehr oder weniger
magnetisch sind."

"Ich bestimmte zunächst ben wahren Nordpunkt auf der anliegenden Savanna, sern von allem Einsluß des Magneteisensteins, und bezeichenete ihn durch Stäbe. Darauf bestieg ich den Magnetberg mit unserem Wirth. Manche Blöcke sind sehr schwarz und haben einen metallischen Glanz, andere sind durch Oxydation mehr oder minder roth gefärbt.

Ein Vergrößerungsglas zeigt, daß die Krhstalle theils Oktaeber, theils Phomboide sind."

"Der Einfluß, ben diese Felsstücke auf die Nadel ausüben, ist kaum glaublich. Ich bediente mich zu meinen Beobachtungen Carh's prismatischer Compasse und eines Taschen Sompasses von Trougthon und Simms. Die Nadeln wurden in heftige Kreisbewegungen versetzt, wenn sie dem Boden nahe kamen; in manchen Fällen wirbelten sie mit großer Schnelligkeit rund herum, dis sie endlich mit dem Nordpunkt nach Süben zur Ruhe kamen. Auf andere Blöcke gebracht, war die Bewegung weniger heftig, aber die Pole wurden beständig umgekehrt. Hob man die Compasse nach und nach über die Felsblöcke, so verminderte sich natürlich der magnetische Einfluß und in einer Entsernung von 3 dis 4 Fuß hörte er ganz auf. Dessenungeachtet sand ich, daß die Abweichung nicht bestimmt war; der Carh'sche Compas differirte von 1½° dis 4° Bstlich vom wahren Nordpunkte."

"Das Erz zieht Nähnabeln mit der größten Leichtigkeit an, und ein Stück, welches ich besitze, und das nur zwei Zoll lang ist und an seiner dicksten Stelle 5 Zoll im Umfang hat, während es 2,294 Gran (Apothekersgewicht) wiegt, hebt einen kleinen eisernen Schlüssel, der 22 Gran schwer ist, in die Höhe."

"Der beutsche Mineralog G. A. Netto grub, wie mir Senor Basquez mittheilte, ungefähr 6 Fuß tief in den Boden, wo er fand, daß die Menge des Magneteisens abnahm. Ich möchte daher glauben, daß dies erratische Fragmente sind. Eine Spur des Erzes kommt in der Nähe von Catuh, die Hauptstraße durchsetzend, wieder vor; aber die Blöcke haben weit weniger magnetische Kraft, als am Hatillo."

"Was seinen Werth betrifft, so will ich bemerken, daß Netto das Erz dem besten Eisen-Erz von Dannemora in Schweden und Arundal in Norwegen gleichgestellte. Zieht man in Betracht, daß die Juna den Fuß des Hügels bewässert, und daß die umgebenden Höhen mit Fichten-wald bedeckt sind, welche Vortheile würden denen erwachsen, die diese Mine ausbeuteten! Hier dagegen hat tropische Faulheit der Industrie die Arme gebunden."

"Der sübliche Theil bes Hügels besteht aus Kalkstein, bessen Kichstung S. 39° O. zu sein scheint. Wo bieser Fels bem Einfluß ber Atmosphäre ausgesetzt ist, ba ist er sehr abgenutzt und weich, als ob er burchlöchert wäre, indem er auch viele Höhlungen an der Oberstäche enthält; an anderen Stellen dagegen ist er vollkommen zusammengedrängt, so daß man ein solches Stück, wenn es abgebrochen ist und außer Zussammenhang mit anderen Felsstücken gesehen wird, sür ein stämmiges,

knorriges Stud Wurzel von irgend einem alten Baume in bem Urwalbe halten konnte. In einer geringen Entfernung von biefem Sügel ift ein Auch ist geaberter Jaspis in ber Rachanderer mit weißem Marmor. barschaft. Die Aussicht vom Magnetberge ist fehr hubsch. Die Duna, welche von ben Bergen bes großen Centralrudens herkommt, fann auf eine weite Entfernung von G.=G.= 2B. verfolgt werben, bis fie bem Magnet= berge gang nabe kommt, an welchem fie vorbeifließt und fich bann in ber Richtung von Norben bei Often in ber wilben Gebirgslanbschaft von Cotun verliert. Der Boben bes Hügels ift fruchtbar, besonbers ber aus Ralkstein bestehende Theil. Der nördliche ober magnetische Theil ift ebenfalls angebaut worden und hat seine Ernten geliefert. Er ist jest Ungefähr zwei engl. Meilen nach S=D. war mit Solanum übermachsen. früher bie berühmte Kupfermine von Mahmon. Das Erz gab außer bem Rupfer, 8 Procent Gold burch Schmelzen. Professor Meiner gewann, wie von bem Mineralogen Saupt berichtet wird, von jedem Centner Erz von Mahmon eine halbe Unze Gold, eine und eine halbe Unze Silber und 40 bis 45 Procent Rupfer." (Diefe Angaben stimmen nicht.)

"Wir verließen ben Hatillo von Mahmon mit den Gefühlen der Dankbarkeit für die gütige Aufnahme, welche uns Senor Basquez hatte zu Theil werden lassen, und von seiner landschaftlichen Schönheit, von welcher ber Magnetberg natürlich ben anziehendsten Punkt bildet, überaus befriedigt."

Wir lernen hieraus, was Seite 21 dieses Bandes schon gesagt ist — daß es einen Magnetberg im Sinne des Einganges dieses Aufsatzes im Sinne des Fracastoro nicht giebt. Die beschriebene Eisensteinmasse ist isolirt und nur darum polar, ist in nichts stärfer als jede Magneterzmasse und kann Niemanden an den Nägeln seiner Stiefel oder ein Pferd an seinen Huse eisen seisen seisen seinen Susenseinen seinen s

Ueberhaupt ist das, was wie unter "Magnetpol" verstehen, weit entsfernt von einer, auch nur annäherungsweisen Aehnlichkeit mit Magnetsteinen; ja die neuesten Forschungen im Gebiete des Electromagnetismus lassen sogar mit großer Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß nicht einmal die erwärmte Erdobersläche, sondern das sonnendurchstrahlte Lustmeer um dieselbe her, der Träger des irdischen Magnetismus sei.

Faraday's sorgfältig geführte Untersuchungen haben zuerst entschieden nachgewiesen, was Coulomb schon vor 40 Jahren als höchst wahrscheinlich aufstellte: daß alle Körper dem Zuge eines starken Magneten folgen. Es stellte sich dabei die große Merkwürdigkeit heraus, daß viele Körper vom

a consider

Magnet zwar entschieben gerichtet würden, aber nicht in ber Verlängerung von Pol zu Pol wie Eisen, so wie die eingeschaltete Figur zeigt;

N Eisen s

sonbern querüber bergestalt, daß nicht die drei Stäbe wie oben, b. h. die beiden Magnete und das dazwischen liegende Stäbchen in eine Linie fallen, sondern daß das so angezogene Metall sich querüber stellt, wie folgt:

N Signuth

Diejenigen Körper, welche sich so stellen, nennt man gegenwärtig biamagnetisch und sagt, beibe Pole ber richtenben Magnete werden von einem electrischen Strome umfreist, welcher die magnetischen Erscheinungen her-

bekanntlich in einer ununterbrochenen Wechselwirtung stehen. Diese Ströme laufen in der Richtung der Pfeile der eingeschalteten Figur, also da wo der große Pfeil zwischen

ihnen steht, in ganz gleichem Sinne. Wo nun der Magnetismus des dazwischen gebrachten Körpers dieser Strömung folgt, sindet eine Richtung statt gleich der oben für das Eisen angegebenen; wo dieses nicht stattsindet, sieht man sich die Körper in entgegengesetztem Sinne richten.

Unter ben vielen, von Faradah untersuchten Körpern besinden sich auch die Gasarten und diese sind sämmtlich diamagnetisch. Merkwürdigerweise macht ein Hauptbestandtheil unserer Atmosphäre, der Sauerstoff, hiervon eine Ausnahme; er ist nicht transversals, sondern longitudinalmagnetisch, stellt sich wie das Eisen in der ersten Figur dieser Seite, nicht wie das Wismuth der zweiten. Zudem kommt, daß für die sämmtlichen Gasarten, so weit sie von Faradah untersucht sind, es ganz gleichsgültig ist, ob sie verdünnt, erwärmt oder erkältet angewendet werden, immer ist ihre diamagnetische Kraft dieselbe, indessen mit dem Sauerstoff es sich keinesweges so verhält, sondern seine longitudinale Richtungskraft sowohl durch Verdünnung (wie in den oberen Theilen der Utmosphäre) als auch durch Erwärmung oder Erkältung bedeutend modisieirt wird.

Diesen beiden höchst wichtigen Umständen (Längenrichtung und Schwächung derselben durch Erwärmung, Stärkung durch Abkühlung) schreibt Faradah einen großen Theil der Bariationen zu, welche die Magnetnadel auf der Erde erleidet, indem er sagt, daß die Sauerstoffhille die Erbe in der Art und Wirfung einer Hohlfugel von Eisenblech umgebe. Die Hälfte dieser großen Augel, welche der Sonne zugekehrt ist, wird weniger magnetisch als die Nachtseite derselben; ist dieses auch für ein einzelnes Stück Eisen vielleicht gar nicht durch Experimente nachzuweisen, so wird es doch bei einem so ungeheuern Dome wie die ganze Atmosphäre ist, sehr bemerkdar, und da dieser Dom sich mit der Erde um die Axe derselben dreht und folglich seine erwärmte Seite sich sortwährend ändert, so wird die Wirkung auf die Magnetnadel sehr deutlich wahrsnehmbar. Gilt das oben ausgesprochene Gesetz nun vollends nicht für das Sauerstoffgas, sondern sür den Sauerstoff, welcher vielleicht die Hälfte aller Stoffe der Erde bildet (in den Erden und Oxpden), so dürfte hierin eine vollständig genügende Erklärung aller Bariationen des Magnetismus gefunden sein.

Von den Gewässern der Erde.

H

# Das Wasser.

## Busammensetung.

Dieles, was die Alten über Naturerscheinungen und Naturkörper vorzgetragen haben, klingt jett, wo man — wenn auch nicht, wie Haller richtig sagt — "in's Innere der Natur" gedrungen, — denn dahin "dringt kein erschaffener Geist" — doch der Ursache der Dinge näher gekommen ist als zu Zeiten des Lukrez, welcher das erste Buch schrieb "von der Natur der Dinge" — vieles von jenem klingt jett wie Weissagung, wie Offenbarung; Anderes dagegen hat als unhaltbar verworsen werden müssen, weil in jener Zeit nicht beobachtet, nicht experimentirt, sondern nur speculirt und philosophirt wurde.

Man nannte vor 2500 Jahren vier Elemente und sie haben sich in ben Schulen bis auf die heutige Stunde erhalten; der Junge lernt plappern: "Es giebt vier Elemente — Erde, Wasser, Luft und Feuer," ohne daß ihm gelehrt wird, was "Element" und ohne daß er wisse, was "Luft und Wasser" sei.

Die Alten verstanden unter "Elementen" wohl schwerlich dasjenige, was wir darunter verstehen: einfache, nicht ferner durch die Aunst der Chemie zerlegbare Stoffe; sie verstanden darunter die Formen der Masterie: Erde, fest — Wasser, flüssig — Luft, ausdehnsam und Feuer — da waren sie durch Divination weiter als wir durch unsere Experimente — wir hatten sonst nur drei Formen der Materie (Aggregatzustände), sie hatten ahnungsvoll einen vierten — das Unwägbare, was wir in

a necessaries

Licht und Wärme, in Electricität und Magnetismus erkennen. Dieses "Feuer" zu nennen, ist durchaus nicht unpassend — es ist ein Symbol, etwas Anschauliches, wie Wasser für das Flüssige, wie Erde für das Feste, so Feuer das Bielgestaltige, Unkörperliche für das nicht Materielle.

Die Elemente ber Alten find also bie Grundformen ber Materie.

Wer nun nach biefen, in einer falfchen Begriffsverbindung auf uns übergegangenen Ausbrücken Waffer für ein Element in unferem Sinne nehmen, wer es für einen einfachen Stoff nehmen wollte, wurbe febr irren. Waffer in feinem reinsten Buftanbe ift tein einfacher Stoff, es ift aus zwei noch einfacheren zusammengesett, bie wir zwar nicht als Baffer= ftoff und Sauerstoff, wohl aber als Wasserstoffgas und Sauerstoff= gas barftellen, burch Barme ober ben electrischen Strom ober chemifche Bermanbtichaft als Gafe aus bem Waffer ziehen, und aus benen (Gafen) wir wieber burch chemische Berbindung berfelben Waffer barftellen können. Wafferftoffgas und Sauerftoffgas haben feine uns bemerkbare Bermanbtichaft, fie mengen fich, im Berhältnig von 2 gu 1 gufammengebracht, zu einer Luftart, bie wir Anallgas nennen, gerabe wie 4 Theile Stickstoffgas mit einem Theil Sauerstoffgas sich zu einem Bemenge geftalten, bas wir atmosphärische Luft nennen. Läßt man aber burch bas Gemenge von 2 Theilen Wafferstoffgas und 1 Theil Sauerftoffgas einen electrifchen Funten fchlagen, fo entfteht unter einer bochft gewaltsamen und gefährlichen Explosion ein Tropfen Baffer, mabrend bie Gase zugleich vollständig verschwunden find. Bang gefahrlos und ohne Beräusch macht man bas Experiment, wenn man in eine mit Sauerstoff gefüllte Glasglode ein Röhrchen bringt, aus beffen Mündung Bafferftoffgas, bas man angezündet hat, ununterbrochen ausströmt. Es bilbet fich fofort Waffer, bas als Thau bie Wanbe ber Glode beschlägt und, gulett in Tropfen herunterfließend, gefammelt und geprüft werben tann. biesen beiden Stoffen besteht alles Wasser, was wir auf Erben kennen vollkommen rein im Regentropfen, im Than, im Schnee — verunreinigt burch aufgelöste Mineralien im Quellwasser — noch mehr verunreinigt burch ben Abgang ber Dörfer und Stäbte im Flugwaffer — am stärksten verunreinigt burch alles bies zusammen, burch aufgelöstes Salz und burch bie Zersetzung ungahliger, barin lebenber und fterbenber Thiere, bas Meerwaffer. Ueberall aber ift bie Grunblage: Wafferstoff und Sauerstoff in ben angegebenen Berhältniffen.

Die eigentliche Quelle alles Wassers auf der Erde ist das Meer; dasselbe wird zwar genährt und in seiner Höhe erhalten durch die Flüsse, wie diese durch die Bäche — allein es würde ohne das Meer keine Bäche und keine Flüsse geben, die Ausdünstung, welche von seiner ungeheuern

Oberfläche unaushörlich statt hat, ist ber Grund bes Vorhandenseins alles Wasserdampses, ber als Thau, Regen, Hagel und Schnee zur Erde nieders fällt, und besjenigen, was wir Quellen nennen, und somit Bäche und Ströme nährt, die dann wieder dem Meere zueilen, um in einem ewigen Kreislauf wieder zu verdampfen 2c.

#### Das Meer.

Wir nennen Meer ben ungeheuern Antheil ber Erboberstäche, welcher aus nicht starren Körpern besteht (wie das Land, die Gebirge); die unzeheure Wasseransammlung, welche, drei Viertheile der Erdstäche einzehmend, das Land von allen Seiten umspillt, mannigsaltig in dasselbe einschneibet, es auszackt, verschiedenartig gestaltet, und noch immer an dessen Beränderung fortarbeitet, so wie muthmaßlich dies von der Zeit an gewesen ist, da Land und Wasser sich aus dem Chaos schieden — umgekehrt wenigstens kann es wohl nicht sein; Wasser ist das Bewegliche und stets Bewegte, welches an dem starren Theile des Planeten nagt; das Festland setzt diesem allseitigen Andringen nur passiven Widerstand entgegen.

Wie die Luft, als der leichteste Körper der Erde, sich gewissermaßen außer ihrer Obersläche erhält, so das Wasser, der nächst schwere unter den beweglichen, slüssigen Theilen der Erde, an ihrer Obersläche, und da alle slüssigen Körper, vermöge ihrer Beweglichkeit und der Schwere im Allgemeinen, den möglichst niedrigen Standpunkt einnehmen, so füll. das Weer die gewaltigen Thäler aus, die zwischen den Erdtheilen vertieft zurückgeblieben sind, als vulcanische Kräfte die anderen Theile hoben. Diese Thäler nennt man Meeresbecken, und um die einzelnen Theile leichter aufssinden, sich speciell mit ihnen beschäftigen zu können, hat man den einzelnen Becken besondere Namen gegeben.

Es heißt basjenige, welches sich zwischen ber Ostküste von Amerika und der Westküste von Europa und Afrika ausdehnt, das atlantische Beden, der atlantische Ocean; das viel größere, welches sich zwischen der Westküste von Amerika und der Ostküste von Usien beinahe über die Hälste der Erde ausbreitet, wird der große, der stille Ocean genannt.

Das indische Meer heißt berjenige Raum, welcher zwischen ber Sübküste von Asien, ber Oftkuste von Afrika und ber Westkuste von Neu-

Holland gelegen ist. Alles, was den Südpol umgiebt, von Neu-Holland, Afrika und Amerika an gerechnet, heißt das große Erdmeer und bessen innerster Theil das füdliche Polar- oder Eismeer.

Das nörbliche Eismeer liegt zwischen Norwegen und Grönland, nörblich von Island, bespült ferner die ganze Nordküste von Asien und auch die ganze Nordküste von Amerika und zieht sich über den Pol hinweg.

Die räumlichen Berhältnisse, welche das Meer einnimmt, haben den älteren Physikern mannigfaltige Besorgnisse wegen des nicht vorhandenen Gleichgewichts der Erde gegeben. Das Meer nimmt nämlich nicht z der ganzen Erdsläche ein, sondern fast z derselben, die Bertheilung ist so ungleich, daß nach zweien Richtungen hin das Land vorzugsweise gehäuft ist, so daß man glanden könnte, eine Augel von ein paar Zoll Durchmesser, so gestaltet und mit so ungleich schweren Körpern wie Wasser und Felszgestein auf so ungleiche Weise belastet und von Menschenhand in Bewegung gesetzt, dürste in die Lage kommen, gleich einem ungeschickt gebildeten Kreisel umzusallen.

Betrachten wir die Erde durch den Aequator getheilt, so ist auf der nördlichen Hälfte über dreimal so viel Land als auf der südlichen, dasselbe rückt dis zu dem 78. Grade hinauf und umfaßt die ungeheuern Continente von ganz Asien, Europa und Nordamerika und über z von Afrika. Die Südhälfte ist bei weitem mehr mit Wasser bedeckt; nur ein großer Theil von Südamerika, die Südspitze von Afrika (lange noch nicht der dritte Theil des ganzen Continents), Neu-Holland und die Inseln in seiner Nähe liegen dort, und wenn das Verhältniß des Gesammtlandes zum Gesammtmeer 1 zu 4 ist, so haben wir auf der Südhälfte nur ein Ver-hältniß von 1 zu 16.

Nicht anders steht es, wenn man die Erde durch einen Meridian theilt, den man durch Mexico, die beiden Pole und Hinterindien zieht; hierbei fällt auf die eine Seite fast ganz Asien (mit Ausnahme von China und dem östlichen Sibirien), ganz Europa, ganz Afrika, ganz Süd- und halb Nordamerika.

Auf der andern Hälfte ist nur Meer und die Ufer desselben, das östliche Sibirien und China, das westliche Nordamerika und Neu-Holland — das könnte leicht noch weniger als 1 der ganzen Fläche betragen.

Fassen wir aber die Verhältnisse der Erde selbst in's Auge, so können wir uns des gestörten Gleichgewichts wegen sehr beruhigt sinden. Die höchsten Berge der Erde (wahrscheinlich auch die größten Vertiefungen des Meeres) verhalten sich zu dem Durchmesser der Erde wie ein Sandkorn von & Linie Dicke zu einer Augel von 11 Juß Durchmesser, d. h. zu einer Augel, die in den meisten unserer Zimmer nicht Platz hätte.

Die gewöhnlichen Erbfugeln von etwa einem Fuß Durchmesser sind nit Papier überzogen, auf welchem die Karte abgedruckt ist. Um den blobus reinigen zu können, überzieht man denselben mit einem schnell rocknenden Firniß. So wenig nun eine solche Kugel das Gleichgewicht erlieren würde, wenn man an denjenigen Stellen, die das Meer abbilden, en Firniß durch Schachtelhalm hinwegnehmen wollte, so wenig verliert ie Erde das Gleichgewicht dadurch, daß sie nicht überall continuirlich mit land bedeckt ist. Obschon einer der kleinsten Planeten, ist die Erde doch v ungeheuer groß, daß sich ihre Verhältnisse in so verkleinertem Maaßetabe gar nicht wiedergeben lassen.

Zur Beruhigung für diejenigen aber, welche doch noch glauben, die Erde könne einmal umfallen, weil das Gleichgewicht fehlt, sei bemerkt, daß durch Capt. Roß das lange gesuchte Südpolarland endlich wirklich gefunden worden ist. Dasselbe besteht nicht aus täuschenden Eisschollen, sondern wirklich aus Erde und Gestein, mit anständigen Bergen, wie die Bulcane Erebus und Terror, von 11= bis 12,000 Fuß Höhe — hinsichtlich bieser Frage siele also die Sorge hinweg.

Alle Flüssigkeiten, welche ben Gesetzen der Schwere solgen können, nähern sich so viel wie möglich dem Mittelpunkte der Erde, b. h. nehmen den möglichst niedrigsten Standpunkt ein, laufen von einer schrägen Ebene herab (Bäche und Flüsse), füllen Niederungen, Bertiefungen (Teiche, Seen), oder endlich die größte allgemein zusammenhängende Bertiefung der Erdobersläche aus — das Meer.

Alle Flüssigkeiten, so lange sie in einem Gefäße sind, stehen an allen Theilen dieses Gefäßes gleich hoch. Ein Glas Bier zeigt durch seine Schaumansätze sehr deutlich, wie oft sein Inhaber davon getrunken hat, und alle die Theile, welche nicht dem Munde zugekehrt waren, zeigen gerade, um den größten Theil des Glases laufende Linien und diese Linien sind unter einander parallel.

Das Meer ist das größte Gefäß — aber es ist ein zusammenhängendes Gefäß, und in diesem steht das Wasser überall gleich hoch — es würde dieses auf das Vollkommenste wahr sein, wenn nicht die Rotation der Erde und Ebbe und Fluth, zene eine beständige, die andere eine stets wechselnde Veränderung dieses Standes hervorbrächten.

Bermöge der Rotation hat sich die ehemals weiche Erde zu einem Ellipsoid gesormt, zu einem Körper, ähnlich einer Apfelsine — zusammensgedrückt an der Drehungsaxe, erhaben um die Linie des größten Schwunges, d. h. um den Aequator. Bermöge der Rotation drängt sich noch immer das Wasser von den Polen nach dem Aequator zu und bedingt daselbst eine etwas höhere Stellung, als in den Polarregionen. Der Unterschied

ist übrigens so gering, daß seine Ermittelung zu ben feinsten und schwierigsten Aufgaben ber Beobachtungskunft am Barometer gehört.

Vermöge ber Ebbe und Fluth findet ein fortwährender Wechsel bes Standes des Meeres an den Küsten statt und es wird also natürlich, wenn von der Meereshöhe oder dem Niveau des Meeres die Rede ist, weder die Zeit der hohen Fluth, noch die Zeit der niedern Ebbe genommen, sondern der mittlere Standpunkt zwischen beiden.

Auf Anbrängen bes Meeres gegen bie Ruften, bei conftanten ober zufälligen Winden, tann man gleichfalls feine Rudficht nehmen; immer ift von bem Augenblicke ber Rube bie Rebe — in biefem Augenblicke aber ift auch ber Stand ber Meeresoberfläche überall in foldem Grade gleich, bag man benfelben als Fundament für alle Sohenmessungen ansieht: bie Lage einer Stabt, eines Lanbstriches, eines Berggipfels — ja, was wohl wunderlich genug ist, nicht felten fogar bie Sobe eines Thurmes - bas von ober wenigstens vom Wasserspiegel bes Flusses aus berechnet. Lettere kann allerbings nur von Laien in ber Phhiit geschehen (benn bie Höhe ber Karlskirche in Wien bifferirt um ein paar hundert Fuß, je nachbem man sie angiebt von bem Pflaster vor ber Kirche ober von ber Donau am rothen Thurmthor), geschieht aber boch mitunter — bas Anbere bagegen ift vollkommen wiffenschaftlich: wie boch München, Wien, Berlin, Samburg liegt - wie foll es beftimmt werben, wenn man nicht einen Anfangspunkt hat, von welchem man ausgeht bei feiner Deffung? Diefer Anfangspunkt ift jeberzeit ber immer gleiche Stand ber Meeres oberfläche.

Allerdings haben wir bei diesen Höhenbestimmungen nur ganz relative Größen, durchaus nicht absolute. Es wäre vielleicht zweckmäßiger, die Höhe des Berges von der Thalsohle aus zu messen; allein dann würden wir so viel Anfangspunkte haben, als Berge vorhanden sind. Gewiß ist für den Bewohner von Chamouni der Montblanc nicht 14,000 Fuß, sondern nicht viel über 10,000 Fuß hoch, gewiß für den von Quito der Chimborazzo nicht 22,000, sondern nur 13,000; allein so kann man nicht rechnen, sonst würde man erst recht lauter relative Höhen haben, statt einer gesuchten absoluten.

Diese wäre nun freilich erst gefunden, wenn man das Meer ablassen könnte, wenn die Erde wasserlos wäre, wie der Mond — dann würden wir andere Höhen haben, und bei der, im atlantischen Ocean ergründeten Tiese stehen bleibend und sie als die größtmögliche betrachtend (was doch bei der noch gänzlich unermittelten Tiese des viel weiter ausgedehnten stillen Meeres gar nicht wahrscheinlich ist), würden wir mit Recht sagen: die Erde hat Berge von drei Meilen senkrechter Höhe und es ist gar

werden nämlich wirklich so gemessen von dem Boden des ehemaligen Weeres, nicht von der Oberfläche des gegenwärtigen); da wir insbessen zu diesen Tiesen nicht nur nicht gelangen, sondern auch die größte mögliche gar nicht ermitteln können, so bleiben wir bei dem einmal angenommenen, allen Höhen gemeinschaftlichen Anfangspunkt und zwar in sosern mit Recht stehen, als er überall auf der Erde, wenigstens bezüglich der Wessungen, die man darauf gründen will, genügend gleich hoch steht.

Das Bette bes Meeres ift über alle Magen unregelmäßig geftaltet, sowohl was bie Form bes Gefäges, als was feine Austiefung, Höhlung, betrifft. hier bilbet bas Meer tiefe Einschnitte in bas Land — bas Mittel= meer, ber mexicanische Meerbusen, bas arabische Meer zwischen Afien und Afrika mit feinen beiben langen Ginschnitten in bas Festland, bas rothe Meer und bas persische — bort bilbet es eine ungeheure, fast ununterbrochene Fläche, auf welcher nur einzelne, fleine Inseln zerstreut liegen: bas stille ober große Weltmeer — hier bilbet es einen "friedlichen Meeresarm," wie humboldt ben atlantischen Ocean zwischen Ufrita und Gubamerika nennt, ba enblich sieht man es von Felsthurmen ober Corallenriffen auf bas Wunderlichste gerriffen, ein mahres Labprinth von Strafen und Meerengen bilben, wie zwischen Afien und Neu-Holland, woselbst zu ber Halbinfel Malacca, zu Borneo, Celebes, Sumatra, Neu-Guinea, Java, Mindanao u. s. w. noch Tausende von kleineren Inseln kommen, welche mit ihren Riffen und Rlippen biefe Gegend zur gefährlichften auf bem gangen Erbenrund machen - fo läßt fich eine außere Geftalt bes Meeres fo wenig angeben als bes Lanbes.

#### Meeresboden.

Der Meeresboben ist eine Fortsetzung des Landes. Gäbe es kein Meer, so würden wir dassenige, was wir jetzt das Bette des Meeres, den Boden desselben nennen, von allem andern Lande gar nicht unterscheiden können. Man muß sich ja nicht vorstellen, vom Ufer aus ginge es abswärts und immer weiter abwärts, die am entgegengesetzten Ufer die Tiefe nach und nach wieder abnähme — schon die Inseln zeigen, daß dem nicht so seit sie sind Berge, welche vom Thalboden des Meeres sich erheben, die ihre Spite oder ihre Fläche (Hochebene) über die Meeresssläche

hinausragt; aber zwischen bem Festland und ber nächsten Insel, zwischen bieser und einer anderen auf geringe Entsernungen, zwischen Frankreich und England, zwischen England und Irland geht es, falls man dem Boden folgte, wie in einem Gebirgslande auf und ab.

Um dieses zu ermitteln, bedient man sich des Senkbleies (der Sonde). Ein Gewicht von 6 Pfund dis zu einem halben, einem ganzen Centner, oben mit einem Ringe versehen, unten an der breiten Seite ausgehöhlt und mit einer klebrigen, aber im Wasser nicht löslichen Substanz, Butter, Talg, gefüllt, wird an einem dünnen Seil vom Schiffe niedergelassen, dis man fühlt, daß es nicht mehr zieht: alsbann hebt man dasselbe wieder zum Schiffe empor, mißt die Länge der abgewickelten Schnur und hat damit die Tiese der sondirten Stelle. An dem Talg, welches nach dem Bau des Senkbleies auf dem Meeresboden gestanden haben muß, wird man Spuren des Bodens selbst, Sand, kleine Steine, Muscheln oder vielleicht auch nichts sinden. Im erstern Falle erkennt man die Art des Grundes, auf welchem das Senkblei gestanden, im letzten Falle auch, wiewohl negativ. Da man nichts an dem Talg hastend gesunden, so schilbest man, das Senkblei habe auf Felsgrund gestanden.

Das Seil ist leichter als Wasser, es wird also von demselben gestragen. Ist nun die Tiese des Meeres sehr groß, so verliert durch die Länge der Schnur das Senkblei seine Schwere, es wird von dem Seile getragen, dasselbe kommt nicht dis zum Boden, eine Eigenschaft des Hanses, welche man erst ziemlich spät erkannt hat, wiewohl man wußte, daß dersselbe leichter als Wasser, und hieraus der Schluß, daß er außer seinem eigenen Gewichte wohl noch etwas Anderes tragen müsse, sehr leicht zu ziehen war. Es geht dieses so weit, daß ein siebenzig Centner schwerer Anker von dem dazu gehörigen Kabeltau getragen wird, wenn das Wasser sehr tief ist; natürlich ist ein solches Tau nicht eine Leine von ein paar Zollen, sondern eine mannesdicke compacte Tauschnur (zusammengedreht aus sehr vielen Tauen), welche bis auf 45—50 Zoll im Umfange hat.

Um dem Uebelstande, der durch diese Tragesähigkeit herbeigeführt wird, auszuweichen, bedient man sich gegenwärtig auf gut ausgerüsteten Schissen entweder der Drahtseile oder der Ketten aus geschmiedetem Eisen, und mit solchen versehen, ist es gelungen, Tiesen des Meeres zu ergrünzden, wie man deren dis dahin kaum für denkbar hielt; denn Berghaus sagt z. B. in seinen "Grundzügen einer phhsischen Geographie," daß wahrsicheilich die größte Tiese des Meeres 7000 Fuß nicht übersteige, und La Place behauptet gar, daß die Meerestiese nur ein sehr kleiner Bruchstheil des Unterschiedes der beiden Erdhalbmesser (2½ dis 3 Meilen) sei. Allein auch dieses Hüssmittel, eine Kette statt eines Seiles anzuwenden,

Schwere der Kette so groß, daß man nicht mehr weiß, ob das Senkblei auf dem Boden steht oder nicht, zweitens wird bei noch größerer Tiese dieses Gewicht so groß, daß die Kette es nicht mehr zu tragen vermag, d. h. daß sie durch ihr eigenes Gewicht zerreißt, daher steht man auch hier an einer, wie es scheint, nicht zu überschreitenden Grenze, und doch ist es gelungen, unerhörte Tiesen zu ergründen und zwar wieder mittelst einer Leine (nicht einer Drahtschnur oder Kette), aber einer sehr seinen und zugleich sehr schön gearbeiteten, also sehr starken und tragesähigen, wie wir sogleich sehen werden.

Wasser ber Ban des Meeresbodens ganz analog dem der aus dem Wasser herausragenden Erdmasse, so dürste der Schluß, es seien die größeten Tiesen des Meeres dreimal so groß als die größten Höhen des Landes, vielleicht nicht ganz ungerechtsertigt erscheinen; dann freilich dürste es mitten im stillen Weltmeer oder im Süden desselben, wo alles Land aushört dis auf das, den Pol vielleicht gar nicht umgebende oder erreichende Südpolarland, bei einer Tiese von 3 bis 4 Meilen noch keinen Grund geben, und diesen durch die Sonde zu erreichen, ist darum unmöglich, weil, wie bereits gesagt, es keinen Oraht und kein Seil giebt, das bei einer solchen Länge sein eigenes Gewicht zu tragen vermöchte.

Der Gebanke, bag fo enorme Tiefen bes Meeres vorhanben fein burften, findet aber feine Begrundung in ben Meffungen bes Capt. Denham, welcher am 30. October 1851 im atlantischen Ocean unter 37 Grab füblicher Breite, zwischen ber Infel Triftan b'Acunha und ber Mündung ves Rio be la Plata, bas Meer 43,380 Fuß tief fand. Er bebiente sich eines fehr schweren Sentbleies und einer möglichft bunnen Leine, gerabe nur ftark genug, um bas Gewicht zu tragen. Die Operation bes Meffens bauerte 9 Stunden. Beim Heraufziehen riß übrigens bie Leine, fo bag man nicht weiß, welcher Boben in jener Gegend zu finden ift. Auf biefe Art also, mit einer vielleicht nur ein geringes ftarteren, mit einer feibenen Schnur, die im Waffer ihr eigenes Gewicht nicht zu tragen braucht und boch ftark genug ift, einen Centner zu halten, wird es möglich fein, jebe Tiefe bes Oceans zu meffen, wodurch benn La Place's schon jetzt nicht mehr haltbare Behauptung ganz über ben Haufen geworfen werben würde; schon jest nämlich beträgt bie Meerestiefe nicht einen kleinen Bruchtheil von dem Agenunterschiede, sondern wenigstens & bavon, vielleicht fentt man fo Tiefen ab, welche biefen Unterschied gang erreichen.

Durch alle Flüsse werden dem Ocean fortwährend gewaltige Massen von Sand und Lehm zugeführt; allein wie groß dieselben auch sein mögen, so sind sie doch sehr klein im Vergleich mit der Masse des Oceans —

es ist baber begreiflich, daß wir noch feine Veränderungen der Ment tiefe erfahren haben; bennoch burfte fich nicht leugnen laffen, bag, ba be Buführung biefer Gubstangen gang unaufhörlich stattfinbet, im Laufe un Jahrhunderten ober Jahrtausenden, gleichviel, boch endlich eine Be änberung wird bemerkbar werden muffen; an ber Oberfläche fieht ma biefes auch fehr beutlich: jeber große Strom bilbet an feiner Munt Inseln, wegen ihrer breiedigen Form bem griechischen Buchstaben D, nie lich A ähnlich, Delta genannt. Das find bie festen Theile, welche te Strom in seinem Waffer mit sich führt, und welche ba, wo er nicht mehr fließt, beim Eintritt in bas Meer, fallen läßt. Go finb gange Lante entstanden, Unteräghpten aus bem Nilschlamme, ein Theil von Bengals aus bem bes Ganges, Holland aus bem bes Rheines - wir haben unserer Nähe überall folche Erscheinungen: Die Ober, Die Memel, = Beichsel bieten sie bar. Der gange Werber von ber Montauer Spie bis Neufahrwaffer und Elbing ift ein folches Delta, welches bie Weiche geschaffen hat, und noch jetzt sieht man in bem frischen Saff im einen Arm ber Weichsel, die Nogat, solche Anhäufungen fortwähren machen, welche, ba bas Waffer bes Haffes besonders ruhig ist, bort aus besonders start auftreten; ber Ansatz beläuft sich auf eine bis einige Ruther Länge, um welche ber ganze, gegen Elbing gerichtete Theil bes Hafie alljährlich abnimmt, indeß der Landbesitz ber Anwohner jenes Ufers un fo viel jährlich zunimmt.

Betrachtet man aber das große Ganze, so nimmt man wahr, daß die Erbe noch keinesweges ein fertiger Körper, daß sie noch immer in der Fortbildung begriffen ist. Inseln entstehen im Meere, wo srüher keine waren, der Boden desselben wird gehoben, an einer andern Stelle gesenkt, eine solche Senkung verschlingt vielleicht, was Jahrtausende an Schlammansatz dem Meere gebracht haben — an Stellen steigt das Meer höher zu den Küsten hinauf als früher, an anderen Stellen verläßt es das sonst bespülte User — es dürfte sonach das Verhältniß vom Land und Meer wohl ein sich nicht bedeutend veränderndes sein, der Meeresboden weder an Tiefe zunehmen, noch die Land-, die trockene Masse an Menge abnehmen — so wenigstens haben wir dis jest die Sache zu betrachten

Demnächst ist die Ausbehnung der Meere so ungeheuer, daß die zugeführten Massen, selbst abgesehen von den Hebungen und Senkungen des Meeresbodens, doch verschwinden; der große Ocean (das stille Meer) hat eine Oberstäche von 3,200,000 Quadratmeilen (geographische, 15 auf einen Grad des Aequators gehend, eine Quadratmeile also 576,000000 Quadratssuße enthaltend); rechnet man den indischen Ocean dazu, so wächst die Ausdehnung auf 4,400,000 Quadratmeilen, seine Länge von den Küsten

- Londo

beträgt in des ganzen Erdumfanges ober 4000 g. M. Das stille Meer allein hat eine beträchtlich größere Flächenausbehnung als alles Land auf der Erde zusammen genommen, denn dieses beträgt für den großen Constinent, Asien, Europa und Afrika

1,423,500 Quabratmeilen, für ganz Amerika 652,500 und für 178,000 einschl. der Austral-Inseln 2,254,000 Quabratmeilen.

Duadratmeilen mißt (welche Schätzungswerthe bem wirklich errechneten, und wenn die Erde eine Augel ist, sehr leicht zu bestimmenden Obersstächengehalt, nämlich 9,282,060, sehr nahe kommen), und daß die Wassersmasse reichlich drei Biertheile der ganzen Oberfläche der Erde inne hat.

Die beiden großen Meere haben gemeinschaftlich nur die außersordentliche Tiefe, im Uebrigen zeigen sie sich sehr verschieden. Capitain James Roß fand das atlantische Meer im 27. bis 30. Grad sübl. Breite an mehreren Stellen 13,650 Fuß, 15,700 Fuß tief, ja 200 Meilen westlich von St. Helena erreichte das Senkblei, wie bereits angegeben, den Boden bei 25,900 Fuß noch nicht. Man hat Grund zu glauben, daß der große Ocean wohl noch tiefer sei. (Siehe auch S. 75 dieses Bandes unten.)

Ungleich ober unähnlich sind die beiden Meere in vielen Hinsichten: bas atlantische Meer ist fast insellos (wenn man die Antillen als sein westliches User bezeichnet), denn die Felsen von St. Helena und Ascension, die des grünen Vorgebirgs, die canarischen Inseln, die Azoren und Madeira sind so kleine Pünktchen in der ungeheuern Wasserwüsste, daß sie darin beinahe verschwinden. Dagegen ist der große Ocean um den Aequator her vorzugsweise, aber auch weit nördlich und süblich von demsselben, mit großen und kleinen Inseln bedeckt, so daß es sast unbegreislich wird, wie Magelhaens und sein Nachfolger im Besehl der Schiffe (M. blieb im Gesechte auf der Insel Matan) auf der ersten Erdumschiffung nirgends Land sahen, dis sie die Moluksen erreichten. Sen so wunderbar ist, daß Mendanna kurz nachher einen anderen, gleich inselleeren Weg fand, und daß die Manilla-Galionen, wie recht absichtlich, sich eine dritte Straße

Acapulco fast gar kein Land sahen. Wer eine Karte des stillen Meeres betrachtet, muß sich selbst gestehen, daß es schwierig ist, dem Schiffe einen Cours zu geben, auf welchem es von einem Welttheil zum andern nirgends Land zu sehen bekommt, falls man, wie doch damals auf dem neu entbeckten Meere geschehen mußte, ohne Karte reist.

Die wenigen Inseln des atlantischen Oceans sind von den vielen des großen Oceans gleichfalls sehr verschieden. Die ersteren sind alle sicherlich Berg= und Felsspitzen von sich aus dem Meere erhebenden Strecken des Bodens, sind also ganz analog den Gebirgsstöcken und Gebirgsreihen des Festlandes.

### Coraffeninfein.

Die Inseln des stillen Oceans dagegen sind, so weit sie rund und flach, durchaus nicht von diesem Character, sondern sind der künstliche, oft viel tausend Fuß hohe Thurmbau fleißiger Corallenthierchen.

Es ist bieser Wunderbau etwas so durchaus dem Meere Eigenthüms liches, daß wir benselben und was dazu gehört, nicht unter dem Capitel Land betrachten können, sondern seine Beschreibung bei der Hhdrographie vornehmen müssen.

In allen tropischen Meeren giebt es ungemein kleine Polypen in unzähligen Schwärmen, welche feste, aus Kalk gebildete Gebäude bewohnen; sie heißen im Allgemeinen Corallen — es giebt jedoch eine große Menge verschiebener Geschlechter und in diesen unzählig viele Species: Corallina, Isis, Gorgonia etc.

Diese Corallen, kleine Thierchen von schleimiger Beschaffenheit, Bläschen mit Fühl= und Fangfäben, leben gesellschaftlich und zwar wie es scheint von den kleinsten Thierchen, welche die Natur bildet, von den Insusorien. Sie lassen aus der Masse ihres Körpers, wahrscheinlich durch das lockere Gewebe ihrer Haut, daszenige fallen, was, wie man gewöhnslich aber fälschlich annimmt, ihren Wohnsitz, ihr Gehäuse, eigentlich aber den Gesammtkörper der ganzen Colonie, des ganzen Corallenbaums bildet, kohlensauren Kalk.

Das Gehäuse besteht hier aus chlindrisch oder conisch geformten, aber mannigfaltig gebogenen und verästeten Röhren, welche in vielen Fällen







vollständig wie ein Strauch ober ein Baum mit Aeften und Zweigen geftaltet finb, wie bie ein= geschalteten Figuren zeigen. Die erfte berfelben, Oculina Hirtella murbe, wenn bas Bruchstüd etwas größer ware, gang ben Ginbrud machen, ben ein von bem Baum gebrochener Aft mit ben baran sitzenden, eben entfalteten Augen macht. Die nächst folgende, bie Madrepora muricata hat bie größte Aehnlichkeit mit einem blühenden Strauch und zeichnet fich burch ihre besondere Zierlichkeit aus. Dasjenige, mas uns in ber Figur ben Ginbruck von Blüthen ober Anospen macht, ift ber eigentliche Git bes Thieres, meistens ein feche= ober mehrstrahliger vertiefter Stern, aus beffen innerfter Tiefe eine Röhre nach ber Hauptaber bes Zweiges unb aus biefer nach bem Stamme geht, woburch benn bie Thiere zusammenhängen und gewisser= magen ein Ganges bilben.

Die britte Figur giebt die Caryophylla fastigiata, deren Stamm eher einem halb verswitterten Anochen als einem Zweige, einem Pflanzentheil ähnlich sieht; in dem obern glatten an seiner Arone ausgezackten Theile wohnt der kleine Polyp, der das Ganze aufbaut und dessen Arbeit, vereinigt mit den von Millionen andern, Inseln, Gebirge und zuletzt ganze Welttheile bildet.

Die Röhren, ganz von Kalk, mit einer leberartigen Kinde überzogen, welche an den älteren Stämmen ganz verhärtet ist und nur die jüngsten und feinsten biegsam umgiebt, sind inwendig meistentheils wie ein sechs oder mehrsstrahliger Stern geformt, in der Mitte eine sehr feine Röhre enthaltend; bricht man einen Zweig auseinander, so kann man überall dies strahlige Gesüge erkennen: oben, wo der Zweig nicht spik zuläuft, sondern wie quer durchschnitten

aufhört, sieht man beutlich, daß die Strahlen zuerst Zellen waren, in benen das Thier seine Wohnung hat. Die Röhrchen, welche durch alle Ver-

ästelungen bis in ben Stamm laufen, scheinen die verschiedenen Thierchen auf einer jeden Zweigspitze mit einander zu einem großen Ganzen zu verbinden, und man glaubt, daß eigentlich der ganze Corallenbaum ein einziges Individuum sei, daß sämmtliche, auf den Zweigenden sitzenden Polypen ein Thier bilden und daß das, was eines dieser kleinen Geschöpfe frist, allen zu Gute komme.

Die wunderbaren Bilbungen haben jedoch nicht immer die äußerliche Geftalt von Bäumen und Sträuchern, sie bilben auch Kugeln oder gang



groß ausgebildeten Sternen



unregelmäßige Massen wie z. B. Porites clavaria, welche beinahe aussieht wie ein mißgestalteter Pilz, und nur durch die ihn bedeckenden Sternchen verräth, daß er der Sitz kleiner, fleißiger Thierchen sei, deren Mannigfaltigkeit übrigens so groß ist, daß man vielleicht noch nicht die Hälfte dersselben kennt, indem jedes Schiff, dem ein Natursorscher beigegeben ist, deren neue noch unbekannte Arten mit nach Europa bringt.

Eine völlig kugelförmige Masse bilbet z. B. die Astraea viridis, von den
(Aster) so genannt und von der grünlichen
Farbe des Gesammtkörpers, oder der steis
nernen von den Thierchen gedauten Wohnung zubenannt. Hier scheint die Menge
der Familienglieder nicht so groß zu sein
als bei den baumartigen Corallen, bei denen
die Zahl der einzelnen Individuen (welche
dom Raube der uns unsichtbaren, aber im

Seewasser burchweg vorhandenen kleinen Geschöpfe leben), bei jedem einzelnen Stamme viele Millionen übersteigt.



Eine in der Gesammtmasse der vorigen ähnliche, von ihr jedoch durch die Form der einzelnen Wohnungen auffallend verschiedene Gattung Corallenthierchen ist die Meandra labyrinthica, welche oberstächlich beinahe aussieht wie die Gehirnmasse eines Säugethieres. Die Corallenthierchen, welche dieser Art angehören, haben nicht die Form der andern, die in sternartigen

Wohnungen hausen, boch haben auch sie eine Beschaffenheit, welche sie als unter die Polypen gehörig charakterisirt und auch bei ihnen ist ein Zusammenhang aller mit allen nachweisbar.

Es sind allerdings die Ansichten hierüber getheilt, denn viele Natursforscher betrachten wieder jedes Zweigende als einen Wohnsitz eines für sich bestehenden Thieres, sie leben auch unter sonst ihnen zusagensden Bedingungen fort und wachsen fort, wenn man einen Zweig mit einem Thierchen oder einen größeren Ast oder Klumpen mit vielen Berzweigungen und vielen Thierchen von dem Hauptstamme abbricht. Da ibrigens der eigentliche Stamm zuletzt so ganz und gar geschlossen, zu einem sehr sesten Gestein ohne Röhren wird, so kann man wenigstens den schließlichen Zusammenhang aller mit allen keinesweges versolgen; es neigt sich demnach die Waagschale zu Gunsten derjenigen, welche jeden Polypen als ein für sich bestehendes, aber gesellschaftlich lebendes Thier betrachten.

Die kleinen Thierchen haben eine willkürliche Bewegung; zwar können sie sich nicht von dem Ende des Zweiges, das sie bewohnen, entfernen, allein sie können sich in die Fächer desselben ganz zurückziehen, so wie sie auch wieder heraustreten und das Ende halbkugelförmig umhüllen können; sie haben endlich Taster und Fühler, womit sie um sich herspähen und ihre Beute fangen und in den Mund bringen, aus welchem sie dann auch wieder das nicht Berdauete, nicht in sich Ausgenommene von sich geben.

Die Thiere, nicht einzeln, sondern in ihrer ganzen Masse zusammens hängend mit ihrem Gehäuse betrachtet, haben Aehnlichkeit mit Pflanzen, mit blattlosen Sträuchern und Bäumen; deshalb sind sie auch lange Zeit für versteinerte Pflanzen angesehen, dis es dem, als Natursorscher wohls bekannten Schiffsarzt Pehssonel im Jahre 1723 gelang, die rein thierische Natur dieser Seeerzeugnisse darzuthun.

Diese Corallen bilden nun einen für die Geologen wichtigen Gegensstand, da sie durch langsames Absetzen des Kalkes aus ihrem Körper nach und nach ganze Inseln und Inselgruppen aufbauen. Wo dieser Kalk herstommt, ist allerdings fraglich — allein auch in jedem anderen thierischen Körper ist ja Kalk in Menge vorhanden (in allen Knochen bildet er einen Hauptbestandtheil), ohne daß nachgewiesen werden könnte, daß Thiere Kalk fressen, außer bei den Raubthieren, die allerdings in den Knochen der gesfangenen Beute Kalk in Menge finden.

Im indischen, wie im großen Ocean giebt es vorzugsweise vier versschiedene Arten dieser Korallenbildungen. Die am häufigsten vorkommenden sind die Laguneninseln oder Attolls, wie die Eingebornen und nach ihnen die Franzosen und die Engländer sie nennen; dann folgen die Gürtelriffe, dann die Dammriffe und endlich die Küstenriffe.

II.

-0.00



Die Attolls sind ganz flache Inseln, welche sich 5 bis 6 Fuß, selten 'mehr als 12 Fuß über das Niveau des Meeres erheben; sie bestehen aus einem vielleicht tausend Schritt breiten (auch mehr oder minder), treisförmigen Striche mitunter sehr fruchtbaren Landes, fähig, alle Erzeugnisse des tropischen Clima's, dem sie ausschließlich angehören, zu erzeugen. Der fruchtbare Boden ist jedoch nicht tief, bei zwei Fuß kommt man schon auf den Unterbau, welcher aus verlassenen und verwitterten Corallen besteht.

Der Ring von fruchtbarem Boben, mitunter brei Meilen, auch mehr lang, umschließt, indem er ganz in sich zurückkehrt, einen stillen, ruhigen See, die Lagune, von welcher diese Ring- oder Kreisinseln ihren Namen haben.

Wahrscheinlich sind noch viele Tausende von solchen Inseln gar nicht bekannt, ihre Lage gar nicht geographisch bestimmt; weil sie so sehr niedrig sind, sieht man sie aus zwei Meilen Entsernung von dem Schiffe kaum, sie müßten denn mit den schlanken Kokospalmen bestanden sein, was allerdings häusig der Fall ist; wo jedoch die Wellen noch keine Kokosnuß hinsgetragen haben oder wo dieselbe keinen Boden fand, um zu keimen und zu wachsen, da haben selbst die bewohnten unter diesen Ringinseln nur eine sehr dürstige Flora — vielleicht zwanzig dis fünfundzwanzig Species verschiedener Pflanzen, welche kaum genügen, die sehr geringen Bedürsnisse der Bewohner einigermaßen zu befriedigen.

Die Unterlage bieses Erbringes ist Corallenkalk, zertrümmert und verwittert, gemischt mit den Ueberbleibseln darauf geschwemmter Seethiere ober Pflanzen, welche nach und nach eine dürftige Begetation erzeugt haben, zuerst weiße Flechten, dann stärkere gelbe, beinahe wie man diesselben auf unseren neuen Ziegeldächern (vielleicht dem unfruchtbarsten Boden, den es auf Erden giebt, ausgeglüheter Thon und Sand, in

velchem jebe Spur animalischen ober vegetabilischen Lebens durch bes Feuers Macht zerstört ist) sich in runden, hell schimmernden Flecken gestalten sieht.

Die weißen und gelben Flechten verwittern, verbrennen in dem Strahl der heißen, tropischen Sonne und lassen eine schwarze, kohlenhaltige Decke zurück, auf welcher dieselben Flechten, auch andere wuchern, nun schon krästiger austretend, weil sie Nahrung sinden — sie werden durch Moose verdrängt, die eine ziemlich beträchtliche Humusschicht zurücklassen, wenn sie absterben und dadurch dem Saamen von mancherlei Früchten, welche die Bögel unverdauet von sich geben, einen Boden bieten, in welchem sie wurzeln können. Ausgeschwemmter Seetang, verwesende Seethiere, welche die Brandung über den Damm wirst, Treibholz und andere Gegenstände vermehren die Masse des fruchtbaren Bodens, und so sind nach und nach, besonders wenn der Zusall Kotos=, Pisang= und Brodbaumsrüchte dahin führt, die Bedingungen zur Bewohnbarkeit gegeben, welche denn auch in der Regel nicht lange auf sich warten läßt.

Wie viele Jahre — wie viele Jahrhunderte es währt, dis ein solcher Stand der Dinge eintritt, wer vermöchte das zu sagen! Allein in der Natur ist überhaupt nichts groß oder klein, giebt es nicht lange oder kurze Zeit — das sind alles nur Begriffe von unserer Körperlänge oder unserer Lebensdauer hergenommen. Die Natur hat andere Maaße — wenn zehntausend Jahre vergingen, ehe die Inseln die Meeressläche erreichten — zwanzigtausend, ehe sie von ihren Erbauern verlassen, sich so weit über das Niveau erhoben, so kommt es auf zwei Jahrtausende, bevor sie bewohndar werden, allerdings nicht mehr an.

Wer aber sind diese Erbauer? Am Anfange dieses Abschnittes haben wir dieselben schon genannt: Corallenthierchen setzen aus ihrer Nahrung ausgeschiedenen Kalt gewissermaßen krhstallinisch unter sich ab, sie leben gesellschaftlich bei einander und führen ihre Bauten gemeinschaftlich aus, wie Ameisen und Bienen, nur in einer Menge, so groß, daß vielleicht alle Termiten der ganzen Tropenregion nicht so zahlreich sind, als die Bewohner einer einzigen Insel im stillen Meer.

Der Bau ist ganz wunderbar. Wie verständigen sich diese Thiere, daß sie ihn stets ringkörmig aussühren, daß sie stets die Mitte frei lassen, wie ordnet sich dies zu einem Kranze von einer englischen bis zu zwei oder drei deutschen Meilen Durchmesser, aus welchen Tiesen bauen sie auf? Das alles sind Fragen, die die vor Kurzem Niemand zu beantsworten wagte — deren Beantwortung wir jedoch in neuester Zeit bes beutend näher gekommen sind.

Was man burch bas Senkblei hat erkunden können, ist, daß rund

ď

um ben Kreis, welcher aus bem Wasser tritt, bie Tiefe bes Meeres allmählig zunimmt. Die Senkung ist zwar ziemlich verschieben, boch irrt man nicht bebeutenb, wenn man annimmt, baß sie einer Boschung von 30 Graben entfpricht, bag man also bei hundert Ellen Entfernung einige breißig Ellen Tiefe hat. So ungefähr geht bas fort bis zu 200 -300 Ellen von bem Kreife aus feewarts, bann aber fallt ber Boben fo ploplich ab, bag faum ein Rrater eines Bulcans gleich fteil ift; bas Gentblei findet in hundert Klafter Entfernung gewöhnlich keinen Grund mehr, wenigstens sind Längen von einer vollen Biertelmeile (6000 Tug), bis au benen bie Leinen ber nicht befonbers zu Messungen ausgerüfteten Schiffe in ber Regel nur reichen, vergeblich abgewickelt; Grund ift meistentheils nicht gefunden worben, noch viel weniger tann man von ber Beschaffenheit ber Unterlage biefes Corallenbaues fprechen, wiewohl fich muthmaßen läßt, baß fie ein steiler, aus bem Meeresboben fich erhebenber Fels sei, indem nach ben Ansichten ber meisten Naturforscher bie Corallenthierchen in einer Tiefe von 6000 Fuß und barüber nicht leben können, und bag 150 Juß als bie größte Tiefe angenommen werben muffe, in welcher man bergleichen thätig finden fonne.

Es herrschten hierüber sehr verschiedene Meinungen, die Capitain James Roß (ver Sohn des berühmten Nordpolfahrers und durch die Entbeckung des Südpolarlandes bereits eben so berühmt als sein Bater) die Ansichten erweiterte. Man glaubte, die Corallenthierchen könnten nicht in größeren Tiesen als 20 dis 30 Fuß leben. Capt. Belcher rückte diese enge Grenze dis auf 45 Fuß, indem Nachgrabungen auf Coralleninseln ihn von der Existenz der Thiere in diesen Tiesen übersührten. Der ausgezeichnete Natursorscher und Reisende Darwin, dem die Wissenschaft die Ermittelung zahlreicher, dis dahin undekannter Thatsachen verdankt, hat nachgewiesen, daß noch in der Tiese von 300 Fuß lebende Corallenthierchen vorkommen; aber das neueste hierüber lieserte eben der vorhin genannte Capt. James Clark Roß.

Bei der Entdeckung des Victoria-Landes im Januar 1841 ward der Boden des Meeres vielfältig sowohl mit dem Senkblei als mit dem Schleppnetz untersucht, d. h. mit einem solchen Netze, welches durch schwere Gewichte niedergezogen, am Meeresgrunde streift und in seinen Sack dasjenige aufnimmt, was es vom Boden aufraffen kann — eine viel bessere Methode, den Meeresgrund kennen zu lernen, als diejenige, welche das Senkblei ermöglicht.

Capt, James Roß erzählt: "Eine Windstille von einigen Stunden benutzten wir, um das Schleppnetz in 270 Faden Tiefe (1620 Fuß) ausszuwerfen (es geschah am 19. Januar 1841 in der südlichen Breite von

72º 57' und 176º öftlicher Lange, unfern bes furz vorher entbedten Gilbpolarlandes). Als wir es wieder heraufzogen, fanden wir barin einen Block grauen Granit, bestehend aus großen Krhstallen von Quarz und Felbspath von anscheinend reinem und frischem Bruch, als ware er eben erst vom Hauptfelsen gelöst worden — war er burch einen Gisberg hierber gebracht? außer biefem fanben wir noch viele Steine vulcanischer Art, auch mehrere Species Granit - aber ber merkwürdigste Fund in fo großer Tiefe maren schöne Exemplare lebenbiger Corallen, bie bas einstimmige Urtheil von Naturforschern und Geologen für unfähig gehalten hat, tiefer als ein paar Faben unter der Oberfläche des Waffers Corallinen, Suftra und verschiedene Arten wirbellofer Seethiere fanden wir ebenfalls im Det, was auf einen Ueberfluß und große Mannigfaltigkeit bes animalischen Lebens hinweist. Ich entbedte unter ben vielen verschiebenen Thieren auch welche, die man bisher für ausschließliches Gigenthum bes nörblichen Gismeeres gehalten hatte, und es war mir von großem Interesse, gewiffermaßen alte Befannte wieber zu feben, bie ich früher unter eben fo hoben nördlichen Breiten angetroffen."

"Obgleich im Widerspruch mit der allgemeinen Meinung der Natursforscher zweisle ich doch nicht, daß man in der größten Tiefe, aus der noch etwas heraufgeholt werden kann, thierisches Leben sindet. Der stärkste Druck in der größten Tiefe scheint auf diese Thiere keine Wirskung zu äußern; dis jetzt sind wir nicht über 1000 Faden Tiefe geskommen, aber selbst aus dieser Tiefe sind mit dem Schlamme Muscheln heraufgebracht."

Unter 74° füblicher Breite warb eine ähnliche Untersuchung angestellt und bas Schleppnet in 300 Faben (1800 Fuß) ausgeworfen; "es brachte viele Seethiere und einige Corallinen mit herauf. Unter benfelben fanben wir mehrere gang neue Formen, welche Dr. Hooker zeichnete und welche eine nicht uninteressante Seite unserer Entbeckungen bilben. Es ift binreichend bekannt, bag wirbellofe Seethiere gegen bie Beranberung ber Temperatur empfindlicher find als Landthiere, und fie laffen fich mit großer Genauigkeit nach Linien gleicher Temperatur ordnen. Naturforscher werben sich jedoch schwer überzeugen, daß biese gebrechlichen Thiere mög= licher Weise in einer Tiefe von 12,000 Fuß unter ber Meeressläche leben können. Da wir aber wissen, baß sie ben Druck von 6000 Fuß ertragen können, so ift nicht einzuseben, warum bier bie Grenze fein sollte und warum sie nicht auch ben Druck einer Wasserfäule von 12,000 Fuß ertragen sollten. Mehrere Seethiere, welche wir aus großen Tiefen ber Silbpolarmeere gefischt haben, leben im Norbpolarmeere, fie konnen nur burch bie Tropengegend von einem Bole zum anbern gelangen, bie Temperatur

in der Aequatorialgegend aber ist so hoch, daß erst in der Tiefe von 12,000 Fuß diejenige Erniedrigung derselben stattsindet, bei welcher sie seben können; aber in dieser Tiefes können sie vom Nords zum Süds Polarmeere gehen, ohne eine Temperaturveränderung von mehr als 2 Grad R. zu erfahren, während ein Landthier in der günstigsten Jahreszeit einen Unterschied von 20 Grad und im Winter einen Unterschied von 60 Grad R. erleiden muß, da der nordische Winter 25 Grad Kälte, der tropische gleichzeitige Sommer aber 35 Grad Wärme bringt, ein genügender Grund, warum die beiden gemäßigten Polarregionen Landsthiere, Bögel oder Landinsecten nicht gemein haben."

Man hat gewöhnlich gegen bie Bewohnbarkeit ber großen Meerestiefen eingewendet, bag bie Thiere ben Wafferbruck von fo enormer Sobe nicht ertragen könnten; bies rührt jeboch ohne Zweifel von einer gang falschen Ansicht ber Sache her. Der Conbor lebt in Regionen ber Atmofphare von fo außerordentlicher Berdunnung (wenigstens 30,000 Fuß), bag man nicht begreift, bag er bort fliegen — ja fast ohne Bewegung ber Flügel in ber Luft schweben kann. Er stürzt in einigen Secunden aus biefer Sohe bis jur Meerestüfte berab, frift fich mit bem Fleische gefallener Thiere voll und erhebt sich mit biefer Last wieder bis zu einer Sohe, in welcher bie Luft nur ein Dritttheil ber Spannung an ber Erbs oberfläche hat. hier ist eine so ungeheure Bolumenverminderung vorhanben, baß bavon bas Thier belästigt werben mußte, und boch geschieht, wie es scheint, bieses nicht; allein gang anders ift bas mit bem Baffer. In ber größten Tiefe erleibet bei einem Druck von taufend Atmosphären bas Waffer noch nicht eine Bolumenverminberung von einem Zwanzigstel seiner Ausbehnung. Die Muschel = und Corallenthiere find alle eigentlich nur Blafen und Zellen, mit Fluffigfeit und Gallert gefüllt. Co wenig wie eine wirkliche Thierblase, mit Wasser ganz angefüllt und zugebunden, in bas Meer verfentt, burch ben Druck ber großen Tiefen gerbrückt wird, indem bas Waffer inwendig gleichfalls und zwar eben fo viel bichter wird als bas äußere, so wenig wird ein Corallenthierchen bei 6= ober 12,000 Jug Tiefe gerbruckt; es wird burch biefen Druck, fo lange es ihn aushält, nur um ein Geringes, kaum Megbares kleiner — benn bie Flüffigkeit im Innern bes Thieres wird gerade um fo viel zusammengebriidt, als die Flüffigkeit außer bemfelben, b. h. bas Meerwaffer. Mit Luft ist bies ein gang Anderes; biese finkt schon bei einer Atmofphare auf bie Balfte, bei zwei auf ein Drittheil und bei hundert Atmofphären auf ein hunbertstel ihres Bolumens ausammen. Das ertruge freilich tein Thier.

Sollte aber gerabe ber ringförmige Ban nicht auf eine Spur führen?

sind alle diese Laguneninseln nicht etwa auf Bulcanen aufgebaut? sind nicht steil vom Meeresboden aufsteigende Krater, vielleicht einer früheren Bildungsperiode angehörig und daher so übermächtig groß, wie man deren jett keinen mehr thätig findet, der Untergrund dieser Arbeiten der kleinen Corallenthierchen? Dies würde auch den Umstand erklären, daß sie that sächlich tieser sinken, wie sich nämlich der Kegel, auf welchem die Corallen ruhen, nach und nach abkühlt, was bei der ungeheuern Masse doch wohl sehr langsam geschieht, so muß er sich auch verkürzen. Wenn der Corallendau jett bei 600 Fuß Tiese beginnt, so ward seine Anlage vielleicht gesmacht, als vor 10,000 oder 20,000 Jahren der Bulcan, kaum erloschen, erst eine Klaster tief unter die Meeresssäche gesunken war.

Daß unter diesen Umständen auch die Mitte frei von einem Corallens bau solcher Art, daß eine Lagune übrig bleiben mußte, ist natürlich; diesselbe würde dann so unergründlich tief sein, als etwa das Meer außershald; denn die großen Bulcane haben Krater, in denen ganze Berge Plat hätten, wie der Antisana, von welchem Humboldt erzählt, daß der Montblanc und der Mont Rosa mit einander ihn noch nicht erfüllen würden.

Das Senkblei aber lehrt uns, daß die Lagune keinesweges unergründs lich tief sei, daß ihr Boden sich, wie der einer Schüssel, von allen Seiten zu nach der Mitte hin vertieft und daß diese Mitte sehr felten mehr als 50 Klafter Tiefe hat.

Dieser Umstand erklärt sich sehr leicht aus ber Art des Bodens; bersselbe besteht, wie der Boden der Insel selbst, aus Corallen, doch von einer andern Species als diesenigen, welche den äußeren Bau aufgeführt haben. Es sind schwächere, zartere Thierchen, welche das ruhige Wasser der inseren Seite des Ringes aufgesucht haben, hier ungestört und nicht verfolgt von Feinden ihren Bau aufsühren, sich nicht so sehr senkrecht als horizontal ausbreiten und so nach und nach den muthmaßlichen Abgrund des Kraters schließen.

Ob von diesen Vermuthungen ober Möglichkeiten irgend eine bes gründet ist, ja ob es nur jemals gelingen wird, bis zu solchen Tiesen in das Meer zu dringen, um das Gesagte bestätigen oder widerlegen zu können, ist sehr fraglich; darum wollen wir die unfruchtbaren Meinungen und Muthmaßungen überhaupt aufgeben und uns nur an das Thatsächsliche halten.

Mehrentheils ist die Lagune nicht völlig geschlossen; durch den Damm, welcher sie umgiebt, findet man eine Einfahrt, auch wohl mehrere und bei großen Attolls sehr viele, durch welche dann diese Ringinsel aufhört, eine Insel zu sein und zu einer Inselgruppe wird.

F.

Man barf sich übrigens burch die Worte "freisförmig, Ringinsel" ic. nicht zu der Annahme verleiten lassen, diese Inseln seien wirklich mathematische Sirkel; sie sind dieses so wenig oder so häusig, wie dies übershaupt die Krater von Bulcanen oder isolirte Berge sind; die Corallensinseln eines Attolls liegen zwar in einem geschlossenen Kranze, aber nicht wie ein Blumenkranz, sondern wie der Rosenkranz aus Perlen verschiesdener Größe; dieser flach, aber ganz beliedig und wie es der Zusall giedt; auf einen Tisch gelegt, giedt das beste Bild von der Anordnung einer Reihe kleiner Inseln, die alle zusammen eine Ringinsel bilden, mit ausund einspringenden Winkeln und sehr unregelmäßigen, von dem mathematischen Kreise sehr abweichenden Krümmungen.

Die Einfahrten in die Lagune sind in der Regel breit und tief genug, um sogar große Schiffe einzulassen, dann sinden sie in dieser einen vollskommen sicheren, vortresslichen Hasen; kein Sturm kann in dem ruhigen Wasser ihnen etwas schaden, der Wellenschlag dringt nicht hinein, denn dazu sind die Einfahrten doch zu gering, und wenn an den äußeren Seiten, die dem Winde zugekehrt sind, die Brandung auch brüllt und tobt, so furchtbar laut, daß man es einige deutsche Meilen weit hört, wenn die Wellen auch mit dreißig Fuß hoch gereckten weißen Häuptern gegen die niedere Küste rücken und sie theilweise überspülen und überstürzen, die in die Lagune bringt der Aufruhr doch nicht.

Das Toben ber Brandung, welches mit einem betäubenden Getöse verbunden ist, giebt bei diesen niedrigen Inseln dem Seefahrer in der Regel das erste Zeichen von ihrem Dasein. Sie macht die Annäherung für jedes Schiff höchst gefährlich; daher werden die Coralleninseln auch nur selten als Häfen benutzt. Haben sie nicht mehrere verschieden geslegene Eingänge, so kann man nur zu den Zeiten hinein, wo dieselben unter dem Winde liegen.

Der Bau der Laguneninseln geht im Innern wie im Acusern ununterbrochen fort. Durch die Deffnungen im Ringe findet ein immerwährender Wechsel zwischen dem eingeschlossenen Wasser der Lagune und
dem des Meeres selbst statt. Hierdurch wird den im Innern der Corallenmauer wohnenden Würmchen stets Nahrung zugeführt. Doch mag sie
nicht so reichlich und vielleicht auch von einer andern Art sein, als diejenige, welche den Bewohnern des äußeren Randes zusommt; denn die Madreporen aus der Lagune unterscheiden sich, sowohl der Gattung als
der Größe nach, bedeutend von denen am äußeren Umfang. Bei aller Aleinheit und zarteren Beschaffenheit der Ersteren sieht man übrigens,
daß sie sleißiger sind, denn die Tiese der Lagune nimmt vom User nach
der Mitte zu viel schneller ab, als dieses nach außen hin geschieht, und es giebt folche, bei benen bie Lagune, bereits völlig zugewachsen, keine Wassersläche mehr ist, sondern sich in eine Niederung verwandelt hat.

Offenbar ist ver Bau im Innern (in dem See, welchen der Corallenstranz umschließt) späteren Ursprungs, er bleibt also gegenüber diesem Kranz, was die Höhe betrifft, zurück; erreichen nach und nach die Bauten der Madreporen im Innern der Insel die Wasserstäche, so hören auch sie auf, zu bauen, so wie vor ihnen die größeren Corallenthierchen, welche die Ringinsel erbaut haben. Dieser Ring ist nun aber einmal sechs bis zehn Fuß über dem Meeresspiegel, wenn der innere Bau denselben erst erreicht. Was nun auch mit dem Boden vorgehe, dieser Unterschied bleibt wenigstens Jahrtausende hindurch bemerkbar.

Hat sich vieles Andere schon ausgeglichen, so bleibt doch noch der Lauf des Regenwassers, der von den Erhöhungen absließt; was davon nach außen gerichtet ist, das verliert sich im Meere, aber was sich nach innen wendet, das bildet daselbst an Stelle der Lagune nunmehr einen Teich, eine Cisterne von süßem Wasser, mit welcher Erscheinung auch die letzte Bedingung der Bewohnbarkeit gegeben ist.

Süßes Wasser ist ein fast unabweisbares Bedürfniß für das Leben des Menschen. Es ist allerdings nicht wahr, daß man Meerwasser durchaus nicht trinken könne, daß es Erbrechen errege, ja daß Schiffer auf dem Meere verdurstet sind und dergleichen. Es schmeckt dem verwöhnten Gaumen des Europäers allerdings nicht, allein es kann ohne so üble Folgen, wie Wahnsinn und Aehnliches, was man davon gefabelt hat, gestrunken werden, und gerade auf dem an Coralleninseln so reichen, großen Ocean sindet man viele Insulaner, welche Seewasser trinken, aus einem ganz einfachen Grunde: weil sie kein anderes haben.

Aber auch diese Leute sammeln sich Regenwasser; wenn nicht in einer großen Cisterne, welche ihnen die Natur gehöhlt hat, so in vielen kleinen, welche sie sich selbst künstlich bilden, ausgraben und da anlegen, wo sie zunächst die Hoffnung haben, daß der wohlthätige Regen sie füllen wird, und machen somit wahr, daß süßes Wasser doch ein Bedürsniß sein müsse; benn selbst diesenigen, welche nicht von der Natur damit begünstigt sind, suchen es sich zu verschaffen, und Estimo's, die den Boden niemals so weit aufthauen sehen, um sich des Andlicks einer sprudelnden Quelle zu ersreuen, bedienen sich in der Regel nicht des Seewassers, sondern sie thauen Schnee auf, oder während des Sommers, in Ermangelung des Schnees, nehmen sie Eisstücke aus dem Meere, weil die Ersahrung sie gelehrt hat, daß das Eis des Meerwassers süßes Wasser giebt; das Salz friert nicht mit ein, das süße Wasser schießt in seinen gewöhnlichen Formen daraus an und hinterläßt eine geringe Quantität höher con-

centrirten Salzwassers, welche nicht zu bem Gerinnen ober zum Anschießen in Krhstallen kommt.

Wenn wir zu ben Laguneninfeln gurudtehren, fo feben wir, bag bas Niveau ber eingeschloffenen Bafferflache mit bem Meere gang gleich boch ift und bleibt, auch wenn ber Ring, ber bie Lagune umgiebt, feine Deffnungen ober Ginfahrten hat, fonbern gang geschloffen ift; fogar Ebbe unb Bluth hat biefer innere Raum gemeinschaftlich mit bem außeren Meere, wenn auch um eine Biertelftunde fpater eintretend als außen. Beibes findet feine genügende Erklärung. Der Corallenbau, wie bicht er auch geschlossen scheint, ift boch von fo vielen kleinen Bangen, Deffnungen und Ranalen burchzogen, bag bie Bemaffer, welche bie Infel umgeben, mit benen, welche von ihrem Kranze eingeschlossen sind, in Communication stehen, baher sie benn auch an bem Steigen und Fallen ber Meeresmasse Antheil nehmen muffen. Die gebachten Deffnungen find hingegen nicht groß genug, um bem Bu- und Abfliegen tein hinderniß in ben Weg ju fegen; baber bie Fluth erft beginnt, wenn fie im außeren Waffer bereits begonnen und ein paar Boll boch geftiegen ift, woburch ein bemerkbarer hydrostatischer Druck hervorgebracht wird. Umgekehrt beginnt in ber Lagune bie Ebbe erft, wenn bas Meer fich bereits von bem äußeren Ufer ein paar Fuß weit jurudgezogen, b. h. fich ein paar Boll gefenkt hat.

Der Bau, welchen die Corallenthierchen aufführen, prangt in ben verschiedensten Farben. Die Bruchsläche entspricht in ihrer Färbung dem Aeußern, ist jedoch nicht so schön und nicht so glänzend; die äußere Seite, die man unbedenklich mit einem feinen Lederüberzug vergleichen kann, wie wir oben gethan, hat so prächtige Farben, daß man sie für künstlich erzeugt, für einen aufgetragenen Lack halten möchte. Die Aeste und Zweige (die Stämme selbst bekommen wir nicht zu sehen, sie stecken zu tief im Innern des Baues) sind von einem prachtvollen Zinnober oder Carmin oder Amaranthroth, von nicht minder schönem Blau, Grün oder Gelb, sie kommen dunkelbraun, glänzend schwarz, purpurviolet (wie Iodinedamps) vor, oder sie springen aus dem Schatten dieser mannigsaltigen Färbungen im reinsten Weiß hervor.

Die auf der folgenden Seite eingeschaltete Zeichnung, welche einen in seinen schützenden Lederanzug gehüllten, mit dem Kahn auf der Meeresssäche durch Taue und Röhren verbundenen Taucher vorstellt, der solch eine Meeresgegend untersucht, grebt kaum die flüchtigste Andeutung der Wundererscheinungen, welche die Natur in ihrer unerschöpflichen Mannigfaltigkeit um die Coralleninseln aushäuft, wenigstens aber wird der Leser mehrere der vorher beschriebenen Corallinen deutlich erkennen.

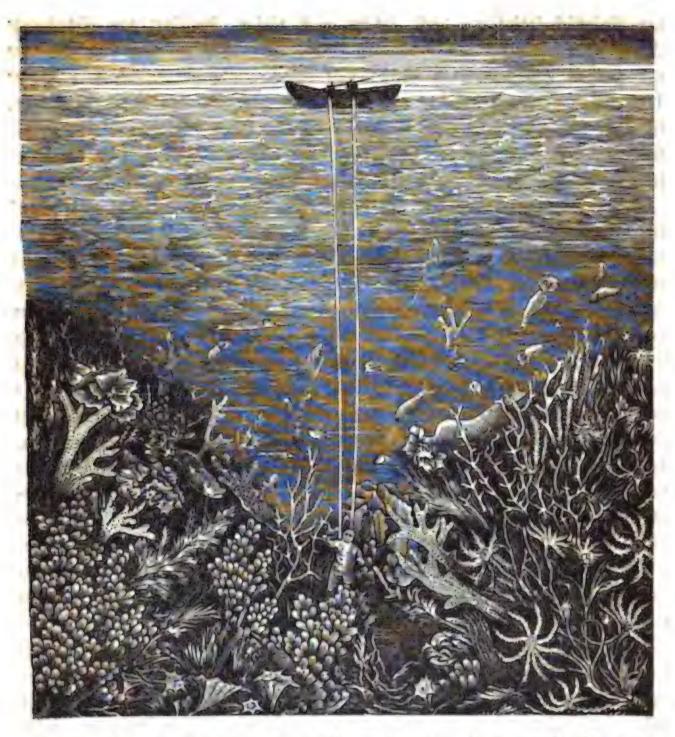

Zwischen diesen wunderbaren Verzweigungen eines unterseeischen Gartens schwimmen die nicht minder schön und glänzend gefärbten Fische
herum; bei stillem, heiterem Wetter auf der spiegelglatten Fläche der
Lagune oder der nächsten Umgebung der Coralleninsel schwebend in einem
leichten Boote und die Bevölkerung des Zaubergartens sehend, denkt man
sich in eine verkehrte Welt versetzt, in welcher die Fische auf den Bäumen zu haben sind.

Die Sorallenbauten treten selten einzeln auf, sondern gewöhnlich ersicheinen sie gruppenweise in mehr oder minder zahlreichen Archipelen und zwar sind diese mehrentheils lang gestreckt, wie die Malediven und Lakebiven an der Küste Malabar (Vorderindien) oder die Sarolinen im stillen Meer, manchmal bilden sie unregelmäßige Gruppen, wie in den Umgebungen

der Gesellschaftsinseln; boch gehört auch dieser "Archipel der niedrigen Inseln," wenn schon gewissermaßen eine Inselgruppe für sich bildend, zu der großen langgestreckten Reihe von Flachholmen, die sich hier vom 120. Grad westlicher Länge von Ferro dis zum 200sten Grad erstreckt, in einer fast ganz geradlinigen Zone vom 20. Grad südlicher Breite aufsteigend, den Aequator bei dem 70. Grade durchschneidend und in dersselben Richtung fortschreitend bis zu dem Meridian der Labronen.

Der erftgebachte unter ben Archipelen bes ftillen Meeres (Archipel ber niedrigen Inseln, welchen bie Engländer vorzugsweise "ben gefähr= lichen" nennen) ift burch feine Große besonders merkwürdig. Er umfaßt einen Flächenraum von ungefähr 12,000 Quabratmeilen. Die Zahl ber Infeln ist noch gar nicht ermittelt; mehr als 80 berfelben kennt man boch wenigstens so weit, um zu wissen, baß sie von zwei bis zwanzig Meilen Durchmeffer haben, gewaltig große und tiefe Lagunen umschließen und von unergründlich tiefen Meeresströmen umbraust sind. Und gerade in biefen wildbewegten Tiefen bauen bie Corallenthierchen am fleißigften und zwar in foldem Grabe, bag es bie Ginwohner felbst mahrnehmen, beren Meffungen boch febr rob fein burften: fie tonnen an Stellen, bie fonft ihre Babeplätze maren, nicht mehr baben, weil bas Waffer zu flach ift, fie brauchen an anberen Stellen nicht mehr unterzutauchen, um Duicheln zu holen, fie konnen biefelben mit ber Sanb erfaffen. Es icheint, als führe bie lebhafte Bewegung bes Meeres ben Corallenthierchen Rah= rung in reichlicherer Menge zu, als fie beren im ruhigen Baffer habhaft werben fonnen.

Die Meeresstrecke zwischen je zweien von den Inseln, die einen Attoll bilden, kann man nicht durchweg als Einfahrten bezeichnen; viele berselben sind bereits so ausgebauet, daß die Bewohner der Inselchen von einer auf die andere übergehen, wobei sie nur die Vorsicht brauchen, ihre Füße mit Stücken Baumrinde gegen die Verletzungen durch Corallen=zweige zu verwahren. Einer anderen Gefahr, durch Haisische gefaßt zu werden, was nicht selten vorkommen soll, entgeht man allerdings nicht so leicht.

Bon dieser ganzen Gruppe bestehen nur die Gesellschaftsinseln aus eigentlichem Lande mit Bergen und Flüssen, sie bilden die westlichste Spitze der fast dreieckig gestalteten Gruppe; da sie selbst ganz vulcanisch sind, so berechtigen sie einigermaßen zu dem Schlusse, daß auch die zu der Gruppe gehörigen Coralleninseln einen vulcanischen Untergrund haben. Sollte Island einmal erlöschen und unter den Meeresspiegel sinken, so würden (vorausgesetz, daß in den Polarmeeren auch Corallenthierchen wohnten und bauten) die 21 Bulcane dieser wunderbaren, ganz vont

Feuer unterhöhlten Insel sich auch mit der Zeit zu Corallenringen gesstalten und eine solche Gruppe von flachen Inseln mit Lagunen bilden, und berselbe Borgang mit Java und der daran hängenden Reihe kleiner Inseln bis Timor, gegen 40 brennende und erloschene Bulcane zeigend, gäbe unter gleichen Umständen langgestreckte Reihen von Coralleninseln, wie die Lakediven und Malediven, nur von einer mehr als zehnsach grösperen Ausbehnung.

Die ganze Masse von Flachholmen, von den Gesellschaftsinseln dis zu der Südspize der Ladronen, pslegt man den Archipel der Carolinen zu nennen, als ein zusammenhängendes Ganze zu betrachten. Jedenfalls ist dies weit ausgeholt, denn auf einer Länge von 900 Meilen solgen auf einander die Cooks, Baumanns, Freundschaftsinseln, der Fidzi-Archipel, die Peisters, die Gilberts, die Radaf und die Ralit-Inseln und die neuen Philippinen (die eigentlichen Carolinen); die sämmtlich für sich bessehenden, großen und zahlreichen Gruppen sind durch Tausende von Duadratmeilen tiesen Meeres von einander getrennt, allein sie haben alle einen gemeinsamen Ursprung, oder sie sind wenigstens, wie die Freundschafts und die Fidzi-Inseln, von Corallenbauten so umgeben und versschaft, daß es mit großer Gesahr verdunden ist, ihnen zu nahen.

Nächst diesen großen Gruppen giebt es noch im stillen Meere, so weit dasselbe warm ist (30—36 Grad nördl. und südl. Breite) und im chinesischen Ocean kleinere Gruppen von 3 bis 10 Attolls ober Ringinseln in solcher Menge, daß sie nicht zu zählen sind, daß es der Hodrographie noch nicht gelungen ist, sie alle auf ihren Karten zu sammeln, weshalb die Seefahrer jene Meere auch noch jetzt mit steter Wachsamkeit besahren.

Eine der interessantesten Neihen von Flachholmen und Ringinseln ist die beinahe in einander übergehende der Malediven und Lakediven, welche nahezu parallel mit der Küste Maladar an der Haldinsel diesseits des Ganges (Borderindien) laufen; die ersteren erstrecken sich vom ersten Grad südlicher bis zum neunten Grad nördl. Breite, die letzteren vom zehnten dis zum zwölsten; ihrer sind so viele, daß der Name der nördlichen, dem Lande nächsten Gruppe ohne Zweisel daher seinen Ursprung hat: Lak diwe, hunderttausend Inseln. Es sind allerdings kaum 2000, mit den Malediven 14,000, allein schon dies ist eine ungeheure Zahl, wenn man bedenkt, daß sie bei einer Länge von 180 Meilen auf nur eine Breite von vielleicht 6 bis 15 zusammengedrängt sind.

Die ganze Gruppirung ist eine reihenweise; die größeren, die eigentslichen Attolls oder Ringinseln, laufen aber in einer Doppelreihe neben einander, sie sind durch ein unergründlich tiefes Meer von einander gesichieden und fallen von der Oberstäche nach unten zu mit einer ganz uns

gewöhnlichen Steilheit ab, so daß man sie für aufgemauert halten möchte. Der größte dieser Attolls, Tilladue, mißt 19 Meilen in der Länge und 4 in der Breite; der nächstgrößte, Madue, ist gegen 10 Meilen lang und halb so breit. Die Lagunen, welche sie umschließen, sind sehr groß, mehrere Meilen im Durchmesser haltend und kann man dazu auf 40—50 Einfahrten gelangen, so daß der Ring, welcher sich über das Meer um mehr als 20 Fuß erhebt, eigentlich aus 40 bis 50 verschieden langgestreckten, nach innen zu concav, nach außen convex gebogenen oder auch runden Inseln besteht.

Diese großen Attolle haben eine Gigenthumlichkeit, welche sie von anbern unterscheibet; ihre einzelnen Stücke nämlich bestehen wieber aus Attolls, ein Kranz von Kränzen. Jeber einzelne kleine Attoll hat feine Lagune und ift aus mehreren länglichen Infeln gebilbet, zwischen benen man in die Lagune gelangen kann, welche felten mehr als 10 Faben Tiefe Alle biese Attolls zusammen, 20, 40 bis 100 an ber Bahl, bilben wieber einen größeren Attoll von ben oben angeführten Dimensionen mit einer Lagune von 54 und mehr Faben Tiefe. In biefen größeren Lagunen liegen nicht selten wieder andere Laguneninseln einzeln zerstreut, offenbar nicht zu bem großen Ringe gehörig. Um meisten aber setzen ben Besuchenden die Pfeiler in Verwunderung, welche sich aus den großen Lagunen erheben, Blöcke von 60 bis 100 Fuß Durchmeffer, bie vom Boben bes Meeres mit vollkommen fenkrechten Banben 300 Fuß boch aufsteigen und, fo weit man hat ermitteln können, vollständig aus Corallenmasse bestehen, ohne einen felsigen Kern. In ber Maledivengruppe erreichen sie alle zur Ebbezeit ben Wasserspiegel und sind baber abgestorben, nicht mit lebenben Thieren, bie noch fortbauen, beseth; auf ber Chagosgruppe aber, wo man alle bie großartigen Attollbilbungen wiederholt findet, welche bie Malediven und bie Lakediven zeigen, find biefe Pfeiler zwar auch ganz in ber angegebenen Art vorhanden, nur mit bem Unterschiebe, baß sie ben Wasserspiegel auch bei bem niedrigften Stande ber Ebbe noch nicht erreichen, sonbern um mehrere Klafter bavon entfernt bleiben und baher noch lebend und im Fortbauen begriffen find.

Bon den 14,000 Inseln sind allerdings nicht 500 bewohnt; die ans beren sind nur sehr klein, von ein paar Morgen Flächenraum, doch alle auf dieselbe Weise erbaut und gedildet. Sie umgeben die größeren und machen mit ihnen etwa 20 gut abgerundete Districte, zwischen deren jedem und dem folgenden man ziemlich gesahrlos hindurchsegeln kann, die großen aber und die kleinen sind außerdem, daß sie selbst Corallenbildungen sind, noch mit vom Wasser selbst zur Zeit der Ebbe ganz bedeckten Corallenrissen gewissermaßen bewehrt, mit spanischen Reitern umgeben, und

rettungslos verloren ist bas Schiff, welches unvorsichtig auf ein folches "Riff gerath ober vom Sturme babin verschlagen wirb. Das Schiff ist Gogleich festgespießt und bie Wellen ber nie ruhenben furchtbaren Branbung zersplittern es in furzer Zeit.

Wegen bieser Umpanzerung von Riffen, welche sich um alle Coralleninfeln zeigt, hier aber gang besonders ausgebildet ift, find biefelben theils ber Zufluchtsort ber arabischen und indischen Geerauber, theils sind bie Bewohner felbst biefem Gewerbe mit Liebe und Leibenschaft ergeben, und fo viel bie englisch = oftinbische Hanbelsgesellschaft sich auch Dine giebt, biefe ihr fehr beschwerlichen Nachbarn in ihren Schlupfwinkeln zu verfolgen, z so gelingt es boch nicht, weil ihre leichten, aus Bambus galeerenartig ge-Bauten Proahs, Schiffe ohne Berbed, boch vollständig befähigt, See zu halten, mit 300 Leuten bemannt, burch ihre langen Ruber bas Segelschiff hinter sich laffen und über Riffe hinwegfliegen, über welche weber bie Schaluppe, noch bas Langboot eines Kriegsfahrzeuges fich magt, und Abin foneiben von Zufuhr ift ein vergebliches Bemühen, ba bie gludfeligen Infeln ben, mas bie Lebensmittel betrifft, an fich fehr genugsamen Orientalen (Malapen, Indier und Araber, vielfältig gemischt und gefreuzt) Nahrung in Ueberfülle bieten: Reis, Birfe, Sommerweizen, als mehltragenbe Grafer — an Sübfrüchten alles, was es Röstliches giebt, bis zu Mango und Mangustine, wobei Rofos, Granatapfel 2c. gewöhnliche, faum beachtete Gegenstände find; auch die Banane (Bifang, Musa paradisiaca) fehlt nicht, und ben Bekennern bes Islam, welche burch ihre Religion nicht, wie die Indier behindert find, fich von lebenden Geschöpfen ju nahren, bieten außer ben gahlreichen Seethieren bie Inseln noch gange Heerben von Rindern, Schafen, Ziegen und anderen nütlichen Thieren (Raubthiere gar nicht) bar.

5

00 in

j

4

を

Í

Diese Infeln sind vielleicht ber vollkommenste Thous bessen, was man sich unter Corallenringinfeln zu benten hat.

In anderer Art erscheinen die Gürtelriffe; sie umgeben nicht eine Lagune, fonbern ein hugeliges Land, einen Berg, vielleicht mehrere Berge, einen Bulcan. hier ift es bas wirkliche Erbreich, ber erhobene Meeresboben, welcher ju Tage tritt, und beffen unterfeeische außere Theile ben Corallenthierchen zum Fundament bienen; sie bauen barauf einen Damm um die ganze Insel und es steigen wohl die Bauten auch ein ober ein paar Jug über bie Meeresfläche, aber fie werben nicht von Menschen bewohnt, weil bes besseren Landes, tieferen Bobens fein Mangel ist und ber Shut ber Hugel und Berge auf ber Insel, an welche sich die Hutte bes Bewohners lehnen kann, boch auf biefen Flachholmen ganglich fehlt.



Die hier gezeichnete Insel sheißt Bolabola ober Borabora, gehört zu ber Gruppe ber Gesellschaftsinseln und hat etwa 2 beutsche Meilen im Umfange. Der Berg ist auf ber Ostseite nackt, auf ber Westseite bagegen höchst fruchtbar; sie wird gewöhnlich als Beweis für die Dar-winsche Senkungs-Theorie (Siehe S. 93 u. f.) gewählt, sie ist jedoch zu groß bazu, sie ist keine Bergspitze, sondern noch ein ganzer Berg wie jede andere ber Gesellschaftsinseln.

Der Gürtel ist vom festen Boben nicht sowohl burch eine Lagune als burch einen Canal, einen Meeresarm getrennt, er hat eine sehr versschiedene Breite, theils durch die Configuration des eingeschlossenen Lanzbes, theils durch das Alter der Corallenbildung bestimmt; je länger die Bauten nämlich sind, desto weniger Raum nehmen sie in der Breite ein, der Canal hat daher eine Breite von & bis zu einer ganzen Meile, und auch diese Maaße geben keinesweges die äußersten Grenzen an.

Eines ber interessantesten und wenigstens bem Namen nach bekanntesten Beispiele für das, was eine Insel mit einem Gürtelriff wäre, bietet uns Tahiti und die damit verwandte nächstgelegene Gruppe der Gesellschaftsinseln dar. Tahiti ist ein bergiges Eiland der schönsten Art; es erhebt sich zu 6000 die 7000 Fuß Höhe, ist mit Wäldern von Kokos und ansderen Palmen, mit dem herrlichen Brodfruchtbaume, mit Pisang und allen Erzeugnissen der Tropengegenden geschmückt, hat zwischen den bewaldeten Bergen und dem Meere auf das Ueppigste tragbaren Boden und reich ansgedaute Gesilde, hat Quellen, Bäche und Flüsse, die zum Berwundern wasserreich sind (bei dem geringen Umfang der Insel nur durch die Höhe der Berge und die reiche Bewaldung berselben, welche die Dämpse aus der Atmosphäre in großer Menge niederschlägt, zu erklären) und erstreckt sich mit sanst abhängenden sandigen Ufern in das Meer.

Dieses Meer aber wird zu einem mächtigen Festungsgraben, welcher bei 30 Klaster Tiese die Insel in einer Breite von  $\frac{1}{10}$  dis  $\frac{2}{3}$  Meilen urngiebt — nun erhebt sich ein Felsendamm von Corallen, ein Gürtel von mehreren hundert, ja mehreren tausend Schritten Breite, welcher die Janze Insel umzieht und sie für Kriegssahrzeuge, selbst der kleinsten Art, ganz unzugänglich machen würde, wenn nicht Einsahrten den Damm, den ärzberen Festungswall, unterbrächen. Es scheint, als ob auch diese Lagunen im steten Abnehmen begriffen wären, denn die Tiese derselben ist nicht mehr zogs, als zu Cook's Zeiten.

Ein solches Beispiel genügt, um baraus die Beschaffenheit aller itbrigen, auf gleiche Weise gebildeten Inseln zu entnehmen; sie sind in dem indischen wie im großen: Ocean sehr zahlreich, und es bilden sich so ganze langgestreckte Gruppen, z. B. die Ladronen: oder Marianeninseln, welche unter. dem 163. Grad östlicher Länge von Ferro und zwischen dem 10. und 26. Grad nördlicher Breite von Nord nach Sild ziehen. Es sind lauter große und kleine Inseln, durchweg vulcanisch und ohne eine Spur von Corallenbildung außer an ihrer Umgürtung; dort zeigen sich die Bauten dieser wunderbaren, kleinen Thierchen überall, sie beschätzen die Inseln sowohl vor dem Andrange des Wogen, indem sie diese brechen und werhindern, daß sie das fruchtbare Erdreich von den Küsten hinwegspülen, sie beschützen duch vor dem Nahen großer Schiffe, welche nur mit der größten Vorsicht jene gefährlichen Pfade besahren dürsen, und haben wohl lange genng die Europäer abgehalten, die Geld: und Beutez gier auch diesen Damm durchbrach.

Alle größeren wie kleineren Inseln, welche nicht zu ber Flachholmen-Bildung gehören, alle diejenigen, welche nicht von Sorallenthierchen selbst aufgebaut sind, zeigen doch wenigstens die Umgürtung von Sorallenriffen; wo sich nur eine Bodenerhebung zeigt, dient sie diesen Thieren zum Anshaltepunkt, und es ist der ganze Raum zwischen Amerika und Asien, südslich von demfelben und nördlich von Neuholland vorbei, die Afrika hin, mit Bildungen der Sorallenthiere jeglicher Art erfüllt; die sämmtlichen Straßen zwischen den Sundainseln wimmeln von Sorallenklippen, und die steißigste Sondirung des Grundes ist kaum genügend, die Schiffe vor dem Scheitern zu schüßen; die Karten geben jede gefährliche Stelle an, allein die Corallenbauten wachsen, und eine Stelle, welche vor fünf Jahren beguem besahrbar gewesen, ist es jeht nicht mehr, weil sich ein von Sorallen ausgeführter Damm quer durch den Weg zieht.

Die Gegend zwischen Neu-Holland, Neu-Guinea und ben neuen Hes briben heißt bas Corallenmeer, weil bort beinahe mehr als irgend wo anders diese Thiere thätig sind. Der Streifen zwischen Amerika, Asten

•

44

und Afrika, ben sie unsicher machen und welcher längs bes Aequators bis zum 30. Grad nördlicher und 30. Grad südlicher Breite reicht, ist übrigens nicht weniger reich an ihnen, und die Sandwichsinseln im östlichen Theile bes stillen Meeres und ganz isolirt gelegen, sind eben so von Riffen und zwar von wach senden Riffen umgeben, wie die übrigen zu der Corallenbildung gehörigen Inseln.

Abalbert v. Chamisso, ber als Natursorscher Otto v. Kohebue begleitete, sagt: "Das fortschreitende Wachsthum der Riffe selbst scheint den Eingebornen nicht entgangen zu sein. Man erzählte uns, daß einmal die Menschen, welche auf das Geheiß des Königs eine Mauer aufführten, wozu sie die Steine aus dem Meere holen mußten, bei der Arbeit geäußert: es würden solche von selbst nachwachsen und sich vergrößern."

Eine dritte Art ber Corallenbildungen feben wir in ben Dammriffen. Sie haben nur in der Form etwas characteristisch-Unterscheidendes, find im Uebrigen allen Corallenbauten gleich.



Dammriffe legen sich meistens in geraben Linien ziemlich parallel mit den Küsten vor die tropischen Inseln. Ein Beispiel großartigster Ausbehnung solches Corallenbaues giebt uns das Dammriff, welches sich in einer Länge von nahezu 300 beutschen Meilen vor die Rordostküste von Neu-Holland gelegt hat, wovon die eingeschaltete Zeichnung den äußersten östlich gelegenen Anhang zeigt. Zwischen dem Dammriff und der Küste ist völlig ruhiges Wasser, von außen her brandet die See mit surchtbarer Gewalt dagegen. Wo in dem Risse solche Lücken sind, daß Schiffe gefahrlos eindringen können, haben sich meistens Niederlassungen gebildet. Das Riff läuft vom Cap Sandy aus in einer Entfernung von 4 dis 6 Meilen in nordwestlicher Richtung die durch die Torresstraße zwischen Neu-Holland und Neu-Guinea. Diese

Straße selbst ersüllt es ganz und gar und macht sie sehr gefährlich, weit hindurch (durch die Straße nach Westen zu) geht es aber nicht, dort ist das Wasser ungewöhnlich süß und für Seewasser schlammig zu nennen. Der Grund von dieser Eigenschaft ist nicht bekannt; muthmaßlich ergießen sich in dem großen Golf von Carpentaria eine Menge noch unbekannter Flüsse aus dem Continent von Neu-Holland, eben so aus dem Hauptstörper von Neu-Guinea, der diesem Golf gerade gegenüber liegt, in das Meer und geben demselben diese Beschaffenheit, welche der Vermehrung der Corallenthierchen nicht günstig ist.

Der mächtige Damm steigt ganz plötzlich aus einem sehr tiefen Ocean, man möchte sagen, fenkrecht auf, er hat babei eine Breite von 600 bis 6000 Fuß und streift so gerade von Südost nach Nordwest, daß er nur im größen Ganzen parällel mit der Küste genannt werden kann, im Einzelnen entsernt sich diese von ihm mit ihren ein- und ausspringenden Winkeln von 4 bis zu 15 Meilen:

Zwischen bem Damme und der Kliste ist der Bau der Thiere sehr sleißig, und die Seefahrer bemerken ibs älteren und neueren Karten sich ergebende, allmählige Veränderungen; wimittelbar nächst der Küste, welche hier sehr steil ist. kann man sicher fahren, allein je näher dem Damme zu, desto gesährlicher wird eine solche Reise.

Man theilf biefes Riff in bie große Barriere von Cap Sandy bis jur Halifag = Bat; in bie Labhrinth = Barriere von ber gebachten Bai bis zum Cap Melville und in bie kleine Barriere (welche bie gefähr= lichste ift), von hier bis burch bie Torresstraße. Diese lettere Barriere fett quer burch biese Meerenge und hat eine Breite von 45 Meilen, in= bem ein Raum von brei Längengraben und eben fo viel Breitengraben (beibe bier gleich und zu 15 Meilen anzunehmen, ba ber gehnte Grab sübl. Breite bie Mitte ber Torresstraße burchschneibet und bie Längengrabe von benen bes Aequators in fo geringer Entfernung babon nicht bebeutend abweichen) mit Riffen ganz erfüllt ift; sie reichen bis an bie Gubfufte von Neu-Buinea, bie auf bie Strede vom Cap Delivrance bis über die Infel Talbot und von hier bis über die Infel Brifton weit hinaus burch biese Barriere beinahe unzugänglich gemacht ift. Der Name Labyrinth = Barriere mare für biefen Theil bes großen Riffes paffenber, benn ohne ben Faben ber Ariabne scheint es unmöglich, sich ba hindurch zu winben.

Nähert man sich vom großen Ocean her dem mächtigen Dammriffe von Neu-Holland, so ist der Anblick der gegen dasselbe rollenden Wogen von unbeschreiblicher Schönheit. Allerdings ist es nöthig, daß man sich auf einem guten Segler, der dem Steuer willig fosgt, befinde und einen

and the

hinlänglich starken Wind hinter sich habe, auf bessen Beständigkeit und Kraft man sich verlassen kann — wenn man sich dem mächtigen, ergreisenden Anblick mit dem Gesühl von Ruhe und Sicherheit hingeben will, welches nöthig ist, um ohne Zagen zu sehen, wie die Wellen in gerader Linie und in einer sich der Schätzung ganz entziehenden Länge sich heranwälzen, eine die andere vor sich her schiedt, jede nachfolgende die vorhergehende vergrößert, dis sie haushoch anschwillt, in langen, weißen Streisen schäumend aufsteigt, vorn überhängend weiter schreitet und endlich auf dem Damme zusammenbricht, ihn mit breiter Sturzsee überspülend; aber schen ist die nächstsolgende Welle da, getrieben von der hinter ihr her eilenden kann sie kaum die rücklausenden Gewässer aufnehmen und sich durch dieselben vergrößern, als auch schon, zu gleicher Siche wie die vorhergehende geschwellt, das weiße, nickende Hanpt bersollsen sich überschlägt und das Riff in seiner ganzen Breite bespült.

Wie lang ununterbrochen diese Wellen seien, ist nicht zu ermitteln; bas Auge aber ermißt bei einer Apssicht von einigen Meilen auf und ab ihre Länge nicht.

Neben biesem grandiosesten aller Dammriffe sinken die anderen, beren man noch Tausende anführen könnte in etwas sehr Unbedensem herab; bennoch sind sie alle gleich gefährlich: vielleicht um so gefährlicher, je kleiner sie sind, weil sie sich dem sorschenden Blicke des Wachthabenden leicht entziehen. Bei größeren Riffen verräth der Schall der Brandung dieselben früh genug, um ihnen ausweichen zu können. Das donnerähnliche Getöse derselben wirkt in der Nähe fast betäubend, und der Klang ist ein ganz anderer als der eines Wasserfalles; dieser nämlich währt immerfort und wird badurch zum Rauschen und Brausen — der Donner einer großen Brandungswelle erscheint aber in solchen Absähen, wie die Wellen auf einander solgen — von 10 zu 10 Secunden bis zu einer halben Minute.

Noch eine Form von Corallenriffen bleibt zu betrachten — bas sind die Küstenriffe oder Bänke; sie unterscheiden sich von den Gürtelriffen nur dadurch, daß sie zwischen sich und der Insel, welche sie umgeben, keine Lagune, keinen Wasserarm übrig lassen. Wenn die Inseln nämlich ganz felsig sind, so erstreckt sich ihr Gestein auch unter die Meeressläche, das User ist nicht sandig; auf dem Felsen aber können die Corallenthierchen sich ansetzen, sie beginnen also ihren Ban sogleich bei einer oder ein paar Klaster Tiese und sühren ihn nach und nach immer weiter, dis er den Weeresspiegel zur Zeit der Ebbe erreicht.

Man bemerkt an diesen, wie an allen Corallenbanken, daß die aufs gebaute Kalkmaffe sehr viel mächtiger ist, in bei weitem größere Tiefen

reicht als diejenigen sind, bei benen diese zarten Thierchen nach der gewöhnlichen Boraussetzung noch sollten leben können. Man glaubte, 150
bis 180 Fuß dürfte das Aeußerste sein, was sie an Druck des Wassers
ertragen können, und hielt dies schon für bewundernswürdig — es entspricht
sechs Atmosphären, und der frästigste Niensch kann in seinem Element, der
atmosphärischen Luft, nicht mehr als drei Atmosphären ertragen und ist
dies schon mit großen Unbequemlichkeiten verbunden. Hierliber vergl. das
oben (S. 84 bis 86 des II. Bds.) Gesagte.

Es hat diese Erscheinung ber außerordentlichen Mächtigkeit ber Corallenmasse zu der Ansicht geführt, sie sei auf flachem Meeresboden entstanden und dieser Boden habe sich nach und nach gesenkt.

Man glaubt starke Gründe für die Ansicht gefunden zu haben, daß ein Theil des stillen Meeres ehemals ein Continent gewesen; zu den Ueberbleibseln dieses Continents zählt man Neu-Holland, Borneo, Neu-Guinea und alle die übrigen großen und kleinen hohen Inseln (hohe, zum Unterschiede von niederen, welche immer Coralleninseln sind) dis Neu-Seeland und dis zu den Fidji-Inseln und den neuen Hedriden zc. Es soll dieser ausgedehnte Continent im Süden und Südosten von Asien langsam und nach und nach versunken und auch noch im steten Sinken begriffen sein. Dabei müssen natürlich die Hochländer, die Bergplateaus als große und weit gedehnte Inseln über dem Wasser sich ausbreiten, indessen das niedere Land ganz versinkt.

Bon diesem niederen Lande, welches den jetzigen Meeresboden ausmacht, sieht man noch die Bergspitzen als kleine Inseln hervortauchen, und wenn sie zu Bergketten oder Bergsochen gehörten, so würde man diese Inseln in Reihen und Gruppen über dem Meere ruhen sehen, wie dies auch wirklich der Fall ist.

Wo nun aber diese Berggipfel nicht den Wasserspiegel mehr erreichen, also nicht Inseln über demselben, sondern Bänke, Untiesen oder Alippen unter demselben bilden, da benutzten die Corallenthierchen dieselben zum Beginn ihrer Bauten, und wie im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden nach und nach die Berggipfel mit ihren Gebäuden und dem ganzen Meeresboden tieser fanken, so erhoben sich immer mehr die Bauten der Corallenthierchen, welche stets die Nähe der Meeresobersläche suchen, und es entstand hieraus oder hierdurch die, auf Tausende von Klastern gehende Mächtigkeit der Corallenselsmasse.

Von den Anhängern dieser Hypothese wird nun behauptet, daß, wenn um eine sinkende Insel die Corallenthierchen ein Gürtelriff aufgeführt hätten, nach und nach, wie die Insel immer mehr versinke, die Lagune Meapel und Sicilien, im atlantischen Ocean unsern ber Azoren, im stillen Meere an vielen Punkten wahrgenommen und gemessen werden; eben so mögen tausenbfältig ungesehene Senkungen vorgekommen sein und noch vorkommen, denn Niemand, der sich mit den Naturwissenschaften ernstlich beschäftigt, wird behaupten wollen, daß der Erdball sertig sei; er unterliegt fortwährend Beränderungen der mannigsaltigsten Art, aber deshalb zu behaupten, eine Art von Beränderungen sei die allein wirksame, ist ungenan und einseitig, und aus dieser Zeit — der der Shstematiker, welche alles in ihr Shstem zwängen wollten, und paste es nicht, so mochte es diegen oder brechen, gleichviel — sind wir, dem Himmel sei Dank, heraus, man hat nachgerade vorurtheilsfrei sehen gelernt.

Mit einem solchen vorurtheilsfreien Blick die Karte der Sübsee überschauend, kann man sich durchaus nicht leugnen, daß die wunderbare Zerrissenheit des südwestlichsten Theiles von Bandiemens-Land die Ceilon und die China eine gewaltige Katastrophe bezeichnet; in allen Mythen aller Bölker spielt auch eine große Wassersluth — eine Sündsluth — die Hauptrolle. Der Einbruch des atlantischen Oceans und des schwarzen Meeres in das, vielleicht ehemals bewohnt gewesene Becken des Mittelsmeeres gab den Morgenländern, Aeghptern, Juden vielleicht die Grundzüge zu dieser Erzählung, so wie den mexicanischen Bölkern die Ueberssluthung des Golfs von Mexico; eine ähnliche Sage sinden wir auch bei den Indiern, eine ähnliche bei den malaischen Bolksstämmen auf den Sübseeinseln.

Die Sage der Letzteren lautet: Es habe der Herr der Erbe einen Theil des Festlandes, welches alles auf einer Hälfte derselben gelegen, nach der andern hinüber tragen wollen, dabei sei auf dem weiten Wege und durch die Erschütterung des Laufens etwas davon in größeren und kleineren Stücken abgebrochen, zerbröckelt und ins Meer gefallen. Das ist der Ursprung der hunderttausend Inseln und Inselchen, welche das stülle Meer auf dem Wege von Usien nach Amerika bedecken.

Man darf unbedenklich zugestehen, daß die Fabel so geschickt ersunden ist, als ob der Ersinder eine sehr wohlgezeichnete Karte dieser Weltgegend vor sich gehabt hätte; diese wunderbare Katastrophe aber ist jedenfalls nicht von einer, sondern gleichzeitig von allen den die Erde gestaltenden Kräften ausgegangen, und nicht die Senkung allein, sondern die Hebung des Bodens hat ihren gleichen Antheil; Schwere, Elasticität, Spannkraft der Dämpse, das Wasser, welches sie nährt, und das Feuer, welches sie erzeugt, sind alle gleichberechtigt, wenn sich's um die Frage handelt welche Kräfte die Erde gestaltet haben.

- cond-

# Bänke und Riffe oder Klippen.

Die Gestaltung bes Meeresbobens, welche wir als bem Festlande mehrentheils analog gefunden haben, zeigt diese Aehnlichkeit noch in vielen anderen als den gedachten Fällen. Wir nehmen auf dem Lande Hochsebenen und Felsen wahr — dasselbe sinden wir im Meere, nur unter anderen Namen: die Hochebenen heißen Bänke, die Felsen heißen Risse oder Klippen. Der Königstein, der Lilienstein an der Elbe würden dem Seefahrer als Klippen erscheinen, wenn sie unter Wasser wären, als blinde, wenn sie in der gefährlich geringen Tiese unter dem Wassersspiegel lägen, daß sie vom Kiel des Schiffes erreicht werden könnten, als gesunde, wenn sie dis über die Oberstäche des Meeres oder derselben doch so nahe kämen, daß die Wellen daran brandeten — das Hochland von Hinterpommern dis Danzig, das Plateau, auf welchem München, auf welchem Madrid liegt, würde eine Bank heißen.

Auch hier macht man wie bei den Klippen Unterschiede in der Besnennung und man bezeichnet sie vorzugsweise nach dem Boden, den sie barbieten: Sandbanke, Felsbanke, Corallenbanke, Fucusbanke, Austernsbanke 2c.

Der Charakter dieser Banke ist verschieden nach ber Art berselben: Die Sandbanke verlaufen mit allmähliger Zunahme ber Tiefe unter bem



Meeresipiegel. Solche Bante findet man bor allen Flüffen, bie in das Meer münden, in biesem speciellen Falle nennt man biefe Bante "Barren;" fie sind ber Anfang ber Deltabilbung, und bas in jebem Flusse vorhandene Delta war früher einmal eine Barre, bis biefelbe fo hoch wurde, baß bie Schiffe nicht mehr, auch bei ber Fluth nicht mehr barüber hinweg konnten und sich eine andere Strafe suchten, bie zunehmenden Schüttungen von Schlamm und Sand aber ben Boben erhöheten, bis er über ben Wafferspiegel fam.

Ein folches Delta ift gang Holland; alle bie Arme bes Rheins, bie Whaal, bie Miel, bann aber auch bie eben bort münbenbe Maas und bie Schelbe haben es gebilbet, ber Rhein aber hat ohne Zweifel bas Deifte bagu hergegeben (siehe bie auf ber vorigen Seite eingeschaltete Figur), er hat chemals in ber Gegend von Wesel bas Meer erreicht, bie unterhalb Grienhaufen liegende Insel "Schenken-Schanz" ift zweifelsohne ber erste Ansatz zu bem Delta gewesen, welches sich jedoch ba, wo Whaal und Rhein sich trennen, noch viel beutlicher ausspricht; eben so bei Arnheim, wo bie Mffel sich vom Rhein trennt. Der neueste, ber jetige Stand ber Dinge zeigt une nur bie Fortfetzung bes alteren. Die Dffel, bie Maas, ber Lech, ber Rhyn (mit bem Beifat: be Kromme), be Bechfe-, be Becht = Rhyn (fleine Abzweigungen — bie Whaal müßte eigentlich Rhein heißen), bas Baring-Bliet, auf jeber größeren Karte leicht zu fin= ben, ferner bie Urme ber Schelbe haben alle ichon wieber neue Deltas, gu Infeln geworbene Barren und Sanbbanke mitten vor ihren Mündungen.

Wenn wir unmittelbar am Meeresufer wahrnehmen, auf welche Weise die Sandbänke durch Aufschüttung entstehen, so kann man dies doch von den mitten im Meere befindlichen nicht sagen; diese danken ihr Dasein keinesweges der Aufschüttung durch dort mündende Flüsse — sie müssen also entweder der ursprünglichen Gestaltung des Meeresbodens, oder einer späteren Erhebung desselben zugeschrieben werden, und da die ursprüngliche Gestaltung aller sesten Masse des Erdkörpers nach vorheriger Ablagerung aus dem Wasser oder Niederschlag aus der flüssigen Auflösung, diese möge nun durch das Feuer (Schmelzung) oder auf sonstige Weise entstanden sein, von vulcanischen Kräften herrührt, so können wir ganz einsach hierauf zurückgehen und sagen: sie danken ihr Vorhandensein irgend einer partiellen oder allgemeinen Erhebung des Bodens.

Solche Sandbänke sind z. B. die von Newfoundland, welche zusamsmen eine Länge von 280 und eine Breite von 150 Meilen haben, falls man diejenige, welche die Außenbank heißt und Europa zunächst liegt, dann die große Bank (die eigentliche Bank von Newfoundland, welche sich allein vom 40sten dis zum 50sten Grad nördlicher Breite erstreckt), die Wallssischank, Greenbank, kleine Bank, Sandinselbank, La Havedank und St. Georgsbank zusammennimmt. Sie sind für die Fischerei von großer Wichtigkeit und mehrmals der Gegenstand von Zwistigkeiten zwischen Engländern, Franzosen und Amerikanern, so wie von Verträgen über das Fischereirecht gewesen.

Die Tiefe solcher Bänke ist sehr verschieden, von 2 oder 3 Klastern, wobei sie den Schiffen höchst gefährlich werden, bis zu 20 und 30 Klasstern, da man sie dann allerdings noch immer Bänke nennt und nennen

kann, weil sie auch bei 180, ja bei 300 Fuß Tiefe Erhöhungen bes Meeresbobens anzeigen.

Der Grund, warum die Fische sich da lieber und in Schaaren aufhalten als im tiefen Meere, ist in der größeren Durchwärmung des Wassers über den Bänken zu suchen. Die Sonnenstrahlen finden auf dem von ihnen noch erreichbaren Boden eine zurückwerfende, ihre Araft verdoppelnde und wenn dies auch nicht in aller Strenge des Wortes, doch jedenfalls vermehrende Fläche. In dem wärmeren Wasser, über dem wärmeren und sichtbaren Boden, welcher den Fischen auch ihre Beute viel besser zeigt, halten sich diese viel lieber auf als über der schwarzen kalten Tiese.

Häusig sind solche Sandbänke unterseeische Verlängerungen des Constinents. Dies ist eigentlich wohl mit all den gedachten Bänken von Newsoundland die Canada und die Massachusets der Vereinigten Staaten der Fall. Eben so und beinahe noch auffallender findet sich dies an der Südsspipe von Afrika. Die dortige Bank beginnt schon auf der Westküste in der Taselbai vor der Capstadt, erstreckt sich unter dem Namen der Nadelsbank weit um die Südküste herum in das Meer und endet östlich von der Algoadai unter dem Namen der "Krommen Kivers-Bank," weil der "krumme Fluß" wahrscheinlich durch Zuführung von Sand und Schlamm diesen Theil der großen Bank gebildet hat.

Wie bas Festland sich nach Guben zu abschrägt, so hat auch bie Bank felbst eine ähnliche Geftalt; sie erstreckt sich am weitesten sitowärts gerade unter bem 37. Grab östlich von Ferro (17 Grab östlich von Paris), b. h. gerade unterhalb ber Gübspige von Afrifa. Nach vielfältigen Deffungen schrägt sie sich so sehr allmählich ab, baß sie mit jeber Meile Entfernung vom Lande nur um 9-11 Fuß Tiefe zunimmt, so baß sie bei 40 Meilen füblich vom Cap erft eine Tiefe von 60 - 70 Faben ober Klaftern hat. Dann hört sie plöglich auf - bas Sentblei findet an ihrem unterfeeischen Abhange erst bei 190-200 Faben Grund. Die Bank besteht also aus einem 1200 Fuß hoben Plateau, welches gegen ben Safelberg immer mehr ansteigt und bort einen eben folchen Absatz hat, welcher auf ein zweites Plateau führt, wie bie Bant und bas niebere Ufer ein erftes ift. Wir haben auf bem Festlande bundertfältig gang abnliche Bilbungen; g. B. erhebt fich aus bem fogenannten Unterlande von Bürtemberg, von Stuttgart, Canftatt, Eflingen, Die Hochebene, auf welcher Tübingen, Reutlingen, Urach zc. liegen; ein Theil biefer Hochebene heißt bie Fielber (Gefilbe), sie liegt etwa 800 Fuß liber Stuttgart und 1000 Fuß über bem Neckar bei Canstatt und zieht sich in wechselnber Breite bis an ben Fuß bes Alpgebirges bin, Reuffen, Urach. Da fteigt fie ploglich im fteilen Ralkgebirge

schroff an, abermals 1000 Fuß und barüber und zieht sich fo bis zum Bobenfee und ber Schweiz hinauf.

Würbe unfer Welttheil mit Waffer überfluthet und würde baffelbe bis an bie Alp reichen, fo hatten wir im Unterlande bas tiefe Meer, im Oberlande und ben Gefilden die Bank und in ber Alp bas Tafelland. Auf ganz ähnliche Weise ließe sich ein folder Bau bes Erbbobens in ben meiften Ländern von Europa nachweisen; wir haben also in biefen Banken überhaupt nichts Besonderes, sondern im Gegentheil nur bas gang Gewöhnliche, wie es fich bei Betrachtung ber Bobengestaltung fo über als unter Waffer unenblich oft zeigt.

Wir könnten eben biefer häufigen Wieberkehr wegen bie Beifpiele febr vermehren; es wird bas Gefagte aber genugen, um ein Bild von ber Beschaffenheit ber Banken zu geben, und wollen wir nur noch bingufugen, baß nicht allein bie Meffungen mit bem Senkblei, sonbern schon bie Farbe bes Meerwassers und seine Temperatur bie geringere Tiefe bes Meeres= bobens anzeigt. Aus biefen Wahrnehmungen hat man geschloffen, bag bie Bank von Newfoundland sich mit einigen Unterbrechungen bis gegen Eng= land hin erstrecke und bag ein Theil erhöheten Meeresbobens von ben Azorischen Inseln bis nach Island laufe. Dort nämlich verliert bas Wasser seine tief blaue, in bas Schwärzliche gehende Farbe und zeigt sie nur an einzelnen, ein ober ein paar Meilen breiten Stellen wieber - bort ift auch die Temperatur des Meeres um 3 bis 5 Grad höher als an den bunkelblauen Stellen.

Man hat, ba fich biese Ansicht wiederholt geltend machte, bas Gentblei zu Gulfe genommen und gefunden, bag, über ben blauen und falteren Stellen meffent, bie Tiefe um mehrere hundert Rlafter zunahm, über ben wärmeren und hellen bagegen überhaupt felten hundert Faben erreichte; es ift also biese ganze Meeresgegend ein Tafelland mit eingeschnittenen Thalern und wurde bie wurtembergifche Alp ein unvergleichlich getreues Miniaturbild biefer Erhöhungen und Bertiefungen geben, wenn man bie Oberfläche ber Alp als bas hochgelegene Meeresbette, bie Thaler von Reuffen, von Urach, von Leiningen als bie tief eingeschnittenen Spalten betrachtete.

#### Corallenbante.

In dem Abschnitt von den Coralleninseln und Riffen ist das wesentsliche, den Bau dieser festen Massen Betreffende, gesagt, so weit es die Theile derselben angeht, welche sich über den Wasserspiegel erheben; hier soll noch Siniges hinzugefügt werden, was die Untiesen, durch Corallen hervorgebracht, allein berührt.

Ueberall in den heißen Gegenden ist das Meer von den Corallensthierchen bevölkert, überall, wo sie festen Grund finden, der ihnen nicht zu tief liegt (400—450 Fuß), siedeln sie sich an, überziehen sie diesen Grund mit ihrem Bau und bilden das, was man Corallen bänke nennt. Ueber die Mächtigkeit der auf dem Grunde lagernden Schichten läßt sich nichts Bestimmtes ermitteln, ist die Masse jedoch sehr diet, so rührt dieses, wie bereits oben bemerkt, entweder davon her, daß die kleinen Thierchen in ungeheure Tiesen hinabsteigen und aus diesen ihren wundersbaren Bau aufführen — oder daher, daß der Boden, auf welchem sie arbeiten, sich langsam senkt, wie sie ihren Bau erheben, gerade so wie an anderen Stellen der Meeresboden steigt, indem vulcanische Kräfte eine stellenweise Hebung veranlassen.

Solche Corallenbänke findet man zwar 'an vielen Orten mitten im Meere, jeoch vorzugsweise an den Küsten der Tropenländer, falls deren Boden felsig ist. Auf Sand bauen diese Thiere nicht (sie sind darin offendar klüger als der Mensch) und der Mangel an Corallenbänken beweist nicht, daß die Madreporen in diesem Theile des Meeres nicht zu Hause sind, sondern nur, daß sie keinen ihnen passenden Grund sinden. In den Tropenregionen auf eine Sandbank niedergefallene Scherben von Töpfergeschirr geben ihnen Veranlassung, ihren Ban zu beginnen; größere Naturaliensammlungen haben fast immer eine Schüssel, einen Topf, auf welchem die Corallenansätze, wohl gar schon erhöhet und verzweigt, zu sehen sind.

Obschon der atlantische Ocean, vielleicht weil er ziemlich insellos ist, dem Corallenbau nicht günstig scheint, so findet man denselben doch an verschiedenen Stellen. Eine der ausgedehntesten Corallenbänke ist die, auf welcher die ganze Kette der Bahamas Inseln ruht. Es sind jene west-indischen Inseln, welche, von den Spaniern Lucahos genannt, sich von dem nördlichen Theil der Halbinsel Florida auf der Ostseite der großen Anstillen, bei Cuba und Hahti vorbei, dis gegen das Südostende der letzgenannten Insel hinziehen. Die Corallenbauten erreichen hier nur an wenigen Stellen die Obersläche und streisen unter der Wassersläche meilens

weit in das Meer hinein, verbinden auch in der Tiefe von 20-25 Faben die meisten Inseln dieser Gruppe mit einander, sind also recht eigentlich Bänke. An der Südseite erheben sich einzelne Spitzen bis zur Meeres-fläche; es sind dies die gefährlichen Riffe, welche die Franzosen, als sie im Besitz von St. Domingo waren, Mouchoir quarre genannt haben; noch weiter südlich liegen die Corallenbänke und Riffe Superbebank und Platebank, eine später erhobene hat den Namen Novidank erhalten.

In größter Ausbehnung findet man die Corallenbänke im indischen Ocean; dort nehmen sie von dem äthiopischen Archivel bis zu den Malebiven viele Tausende von Quadratmeilen ein, allerdings nicht ein untersfeeisches, zusammenhängendes Tafelland, doch so vielfältig beträchtliche und weit ausgedehnte Erhöhungen bildend, daß sie, in Verbindung mit den Gewittern, Wirbelstürmen und wechselnden Mansouns oder Jahreszeitenswinden, die Bereisung dieses Meeres sehr gefährlich machen.

Felsbänke würden sich von den Corallenbänken gar nicht unterscheiben, wenn diese letzteren nicht einen Aufsatz von Corallenkalk hätten. Felsbänke sind der Boden, der Untergrund der Corallenbauten, überall, wo es Corallenthiere giebt, also in den westindischen Gewässern und in dem großen Weltmeer von Amerika dis Afrika, so weit die heiße Zone reicht, sindet man keine Felsbänke, alle dienen den Madreporen zum Haltepunkt — in den nördlichen oder südlichen Hälsten der gemäßigten Erdstriche, so wie in den an diese Abtheilungen grenzenden Polarmeeren sindet man dagegen keine Corallenbauten, sondern ausschließlich Felse (oder Sande) Bänke ohne Ueberbeckung, außer etwa mit Schalthieren, wo sie dann Austernbänke heißen.

Hieraus einen eigenen Abschnitt zu machen, wäre wohl überflüssig. Die Auster, ein Schalthier, das wahrscheinlich von sehr kleinen Seegewürmen lebt, sitzt auf flachen felsigen Stellen im Meere auf, unbeweglich;
ist ihr Grund felsig, so klammert sie sich durch einen ihr eigenthümlichen Kitt schon in frühester Ingend, wenn sie mit einer kaum bemerkbaren Schale aus der Mutterauster entlassen wird, sest — ist ihr Wohnsitz saudig, so kann dies nicht stattsinden, doch nennt man den Platz, auf welchem sie in Menge vorkommt, eine Austernbank, auch wenn der Grund Lehm, Sand oder Schlamm ist. Es sind demnach die Austernbänke nicht eine besondere Abart von Bänken, sondern Erhöhungen des Meeresbodens — von was für Grund es sei — worauf Austern wohnen.

Ganz im Allgemeinen aufgefaßt, ist ber Begriff von Bänken nicht an eine gewisse Tiefe geknüpft, sonbern lediglich an das Verhältniß der Tiefe der benachbarten See zu der Tiefe des Wassers über der Bank. Man nennt die Gegenden auf Newfoundland und längs der Küste von Nordsamerika Green=Bank, Georgs=Bank u. s. w.; sie haben 40 — 50 und

mehr Klafter Tiefe, aber bas Meer rings um sie her mist 200—300 Klafter; bagegen nennt Niemand ben Boben ber Ostsee eine Bank, obwohl berselbe nur 30—40 Klafter unter dem Meeresspiegel liegt — Banken in der Ostsee haben 2—3 Klafter Tiefe. Endlich nennt man die sankt ansteigende Küste auch nicht eine Bank, sondern denkt sich darunter immer eine unvollendete Insel, eine solche, die rundum von tieferem Wasser umgeben, aussteigt, ohne den Meeresspiegel zu erreichen.

### Tucusbante.

Eine eigenthümliche Erscheinung des atlantischen Oceans sind die Fucus- oder Tangbänke; sie wurden zwar schon lange vor Columbus ents deckt, wenigstens hat man Grund zu vermuthen, daß der kühne Pedro de Belasco, welcher 40 I. früher als Columbus von den Azoren aus Entdeckungssfahrten nach Norden und Westen unternahm, dieselben besahren hat; allein seit Columbus ist man doch erst vollständig zur allgemeinen Keuntniß derselben gelangt, und unseren Zeiten und den fleißigen Forschungen berühmster Naturkundiger: Humboldt, Chamisso, Lichtenstein, war es vorbehalten, die Grenzen und die besonderen Eigenthümlichkeiten dieser weit ausgedehnsten Bänke von Fucus natans zu ermitteln.

Zwischen den Azoren und den Bermudas-Inseln, als dem nördlichen Grenzstrich, also zwischen dem 10. und 48. Grad westlich von Ferro und von dem 40. (stellenweise schon vom 45.) Grade nördlicher Breite dis zum 18. Grade nördlicher Breite, sieht man das atlantische Meer mit einer fast ununterbrochenen Seetangwiese bedeckt. Die Portugiesen nennen diese Gegend des atlantischen Oceans das "Maro de sargasso" — eben so die Spanier, welche Beide diese Meeresgegend zuerst befahren haben, sie ließen jedoch die Grenzen derselben völlig unbestimmt, jetzt kennt man sie auf unzähligen Stellen ziemlich genau. Unserem Zwecke genügt jedoch die oben angegebene Bestimmung.

Die mächtigen Massen von Fucus, theils längere ober kürzere Zeit abgestorben, theils aber vollständig frisch und im Wuchse begriffen, mit Blüthen und Früchten, kommen in drei, fünf bis sechs Grad breiten Streissen, nahezu gleichlausend mit den Breitens und Parallelkreisen, in so dichter Masse vor, daß sie den Lauf der Schiffe hindern, bei mäßigem Winde beträchtlich verzögern, deshalb die Schiffer diese Gegend um so lieber meisden, als der westliche Theil derselben seiner oft sehr lange dauernden Windstillen wegen sehr gefährlich ist.

4.

Lange Zeit war man zweifelhaft über bie Entstehung bieser Banben gesellig lebender Pflanzen, und es bildete sich eine Ansicht aus, die ziemlich feste Wurzel faßte und noch jetzt vielfältig als die richtige angesehen wird.

Bon der Südspitze von Afrika dringt ein mächtiger Meeresstrom herauf, welcher im Golf von Guinea eine fast senkrecht auf seine frühere umsetzende Richtung annimmt, und vermöge deren derselbe nach Brasilien hinüberzieht. Hier folgt er der Küste nach Norden, durchstreift den mexicanischen Meerbusen, bricht sich vielfältig an den tausend Inseln desselben, vereinigt seine Gewässer aber bei Florida wieder und wird von hier längs der Küste der Bereinigten Staaten nordöstlich, bei Newscundland ganz östlich streisend, der Golfstrom genannt.

Wir werden in einem anderen Abschnitt die Strömungen bes Meeres und die Ursachen derselben näher beleuchten; hier sei nur noch gesagt, daß dieser Golfstrom, welcher bei Florida kaum 5 Meilen Breite hat, unterhalb Newsoundland schon 30 Meilen erreicht, daß er sich immer mehr ausdehnt, wie er weiter zieht und daß er sich in der Gegend der azorischen Inseln nur noch so schwach zeigt, daß man ihn kaum mehr verfolgen kann.

Thatsächlich ist es, daß dieser Meeresstrom aus den heißen Regionen, die er vorzugsweise durchstreift, nicht nur so warmes Wasser mit sich führt, daß die Temperatur der Luft über ihm um mehrere Grade erhöhet wird, sondern daß er auch Treibholz, Kokoknüsse und manche andere Gegenstände an die Küsten von Frankreich und Irland führt und eine große Menge Fucus natans in seinem Schooße birgt.

Diefer Fucus foll es fein, ber von ben Ausläufern bes Golfftroms bis hierher gebracht, nunmehr fich felbst überlassen, ben großen elliptischen Ranm zwischen ben Azoren und ben Antillen, welchen ber Golfstrom zu brei Biertheilen umfreift, erfüllen. Da bie Bemäffer bes Stromes fich nach feiner letten Wendung gegen Guben und Gudoften allerdings bierbin entlaben, so ist es möglich, bag ber mitgeführte Tang bis bahin gelangt, auch ift es gar nicht nöthig, baß berfelbe wirklich irgendwo festwurzele; zwar hat er einen Bulft am Enbe bes Stieles, biefer fcheint aber bei weitem mehr geeignet, ihn festzuhalten, als aus bem Fels bes Meeresbobens Nahrung zu ziehen, und Wurzeln, wie sie in ben Sand und sonstigen Meeresgrund bringen konnten, findet man nicht; auch leben überhaupt die einzel= nen Theile tiefer Pflanzen, zu bem großen Gefchlecht ber Algen gehörig, jeder besonders und für sich, so daß einer unabhängig vom andern Blätter treibt (etwas, bas wir fogar an böber organisirten Pflanzen, 3. B. an ben Opuntien, mahrnehmen) und baher bie nicht gewurzelten Fucuspflanzen, fortschwimmend im Meere, doch wachsen und sich ausbehnen — allein trots bessen glaubt Humboldt boch, daß unter bem Grasmeere eine Bank —

vielleicht ben ganzen Raum zwischen Europa und den Antillen ausstüllend—ben Untergrund dieses Grasmeeres bilde. Er selbst erklärt zwar, er sei von der Meinung, der Fucus müsse nothwendigerweise einen festen Standpunkt, einen Boden haben, zurückgekommen und die Fortpslanzung und Vermehrung beruhe nicht ausschließlich auf den Früchten, welche zu Boden fallen, keimen, aufschießen zc., sondern vorzugsweise auch auf der Astbildung, darauf, daß aus schlafenden Augen des Stammes oder Stieles sich neue Aeste entwickeln; allein er sagt, dies Alles beweise noch nicht, daß der Fucus nicht zum größten Theile dort entstanden sei, wo man ihn sinde und wenn dies wäre, so müsse er auf einer Taselerhöhung des Meeresbodens seinen Standpunkt gehabt haben, denn bei 1000 Klaftern, ja bei 4000 Klaftern, die der Ocean an manchen Stellen hat, wächst nichts mehr am Boden.

Der größte Theil bes Scetangs, welcher füblich von ben Azoren gefunden wird, ist so frisch, als ware er eben dem Felsen entrissen; bie Inselgruppen, welche man bort findet, die Azoren, die capverdischen, die canarischen, sind schwerlich vereinzelte vulcanische Hebungen, im Gegentheil erstrecken sich biese mahrscheinlich quer über bas atlantische Meer von einem Continent jum andern; einen Zusammenhang ber feuerspeienben Berge von Europa und von dem Nordrande von Südamerika hat man auch unwiderleglich barin gefunden, bag bei ben großen Erdbeben in Caracas und Liffabon, die zwischen beiben Welttheilen segelnben Schiffe die Erschütterungen beutlich fpurten. Das Genfblei ift in biefen Wegenben wenig benutt worben, es verbietet fich fein Gebrauch von felbft, die bicht gefloch= tenen Fucusmaffen, welche bas rafch fortsegelnbe Schiff in feinem Laufe verzögern und bas mit schwachem Winde fahrende aufhalten, laffen auch bas Senkblei gar nicht zu Boben kommen — baburch fann also bie Meinung, bag hier ein unterseeisches Sochland, eine Bank lage, nicht zerftort und nicht beftätigt werben.

Aber was am besten für die Existenz einer Erhöhung des Meeresbodens spricht, das ist, daß seit Chr. Colon (oder Columbus, wie er gewöhnlich genannt wird) die Stelle der Fucusdank dieselbe geblieben ist denn sein Maro de sargasso stimmt überall, wo er dessen Grenzen angegeben hat, noch immer, nach vierthalbhundert Jahren, genau mit dem gegenwärtigen Standpunkt überein. Von einer Stelle muß man die Festwurzelung des Seetangs als völlig bewiesen annehmen. Die Ausläuser des Golfstroms sind von Nordwest nach Südosten gerichtet, westlich von den Uzoren erstreckt sich aber eine mächtige Fucusbank, der nördlichste Streisen berselben, in beträchtlicher Länge und Breite von Südwesten nach Nordosten, fast senkrecht auf die Nichtung des Golfstroms, wie ein mächtiger Damm quer durch denselben. Würde der Fucus dem Strome angehören,

so würde er seine Stelle verändern, mit dem Strome fortgeführt werden — ba er jedoch, quer durch den Strom setzend, fest bleibt, so muß er nothwendig mit dem nahen Meeresboden zusammenhängen.

## Besondere Beichaffenheit des Meerwassers.

Das Erste, was bemjenigen auffällt, ber bas Meer noch nicht gesehen hat, ist die Farbe desselben und der häusige Wechsel der Farbe. Man hat nicht ohne Grund das Blau oder Grün, worin das Meer schimmert, dem Reslex des Lichtes von der Atmosphäre (den Wolken, dem blauen, rothen, gelben Himmel) zugeschrieben; allein eine eigenthümliche Farbe hat das Meerwasser dennoch, und dies ist den Seefahrern nicht entgangen, welche das hohe Meer, in großer Entsernung von den Küsten, "das blaue Wasser" nennen. Sie fühlen sehr wohl, daß in der Nähe der Küsten der häusig sichtbare Grund, der Widerschein von den Bergen u. s. w. auf die Farbe des Meerwassers Einfluß haben müsse; da, wo diese Einflüsse aufhören, erhält das Meerwasser seine natürliche Farbe und diese ist wirklich blau.

In einem Glase zeigt sich das allerdings nicht — da ist die Farbe des Glases so vorwaltend, daß die des Wassers verschwindet, und in kleinen Quantitäten muß man dasselbe als farblos betrachten, in größeren Wassen aber springt die Färbung doch sehr dentlich hervor.

Hutorität ist, hat sich auch mit diesem Gegenstande, und zwar besonders in den tropischen Regionen, beschäftigt; sehr umfassende Bersuche für die nördlichen Polarmeere hat Storesby gemacht. Ein bloßer Wallssischsanger, anfänglich Führer eines fremden Schisses, dann eines eigenen, und den Wallssischtran als den Hauptzweck seines Lebens vor, um und neben sich — war er doch so durchdrungen von der Größe und Erhabenheit der ihn umgebenden Natur, daß er dieselbe zu studiren begann und nach und nach ein so bedeutender Gelehrter wurde, daß er zu den vorzüglichsten Harographen gezählt wird, indem sein natürlicher Scharfsinn, gepaart mit gründlichen Kenntnissen, ihn ganz besonders zu Beobachtungen besähigte, deren Richtigkeit auch stets anerkannt werden mußte, selbst wenn man wegen ihrer Besonderheit geneigt war, ihnen weniger Glauben zu schenken.

Die Meeresfarbe betreffend, so suchte Storesby vieselbe rein zu er= halten, indem er bei Betrachtung des Meeres alles seitwärts fallende Licht ausschloß; dies geschah badurch, daß er das Meer senkrecht auf dessen Fläche durch ein langes Rohr betrachtete. Hier fand er jederzeit, daß es entweder intensiv blau war oder daß, wenn es eine andere Farbe zeigte, diese von einer, dem Meerwasser fremden Beimischung oder von dem nahen Grunde herrührte, wie über Sands und Felsbänken natürlich.

Eine bem Wallsischfänger sehr willsommene Trübung und blaß mattgrüne Färbung bes Meerwassers zeigt sich häusig in großen, breiten Streifen ober ausgebehnten Flächen. Diese Färbung rührt von unzähligen kleinen Würmchen her, welche die Nahrung des Wallsisches ausmachen — die Wallsichsänger sehen diese Farbe und Trübung als ein gutes Borzeichen sür ihr Geschäft an, denn dort, wo dies trübe Wasser vorsommt, hält sich der Wallsisch am liebsten auf; er öffnet seinen ungeheuren Rachen, in welchem ein Boot mit 10 Mann reichlich Platz sände, läßt ihn voll des Wassers lausen und drückt ihn alsdann zu. Durch die kleinen Zwischenräume zwischen den dicht behaarten Fischbeinbarten entweicht das Wasser und innerhalb des ungeheuren Filtrirapparates bleibt ein tüchtiger Schluck kleinen, setten Gewürmes zurück, welches dem ungeheuren Thiere so reichlichen Nahrungsstoff bietet, daß es selbst zu lauter Speck und flüssigem Fette wird.

Es ergiebt sich hieraus, daß die grüne Farbe nicht dem Meerwasser eigenthümlich, sondern daß sie eine nicht unmittelbar zu ihren Bestands theilen gehörige Beimischung ist.

Humboldt hat in den Aequatorialmeeren die Farbe des Meerwassers mit dem Khanometer untersucht: das ist ein Instrument, auf welchem das Blau sich in vielen verschiedenen Abstufungen besindet, die man mit dem Blau des fraglichen Gegenstandes (Luft, Meer 2c.) vergleichen kann; er hat gewöhnlich das tiese Meer in einem wunderschönen dunklen Ultramarinblau gesehen, viel dunkler als zur selben Zeit die Luft war, die am Khanometer 14 bis 15 Grad zeigte, wo das Meerwasser 38 bis 45 Grad gab, so daß gewiß nicht der Widerschein der Luft die Farbe des Meerswassers bedingte.

Schließt man aber das seitwärts auffallende Licht bei der Betrachtung nicht aus, wie Humboldt und Skoresby thaten, d. h. übergiebt man sich den Täuschungen, die von allen Seiten auf unsere Sinne eindringen, frei-willig, so sieht man allerdings ganz andere Farben und zwar meistentheils solche, wie sie von der Luft herrühren, dergestalt, daß bei heiterem, sonnigem Himmel das Meer blangrün erscheint (die Farbe hat einen besonderen Namen: aqua marin, und ein blaßgrüner Sbelstein heißt von seiner Farbe sol. Ist der Himmel bedeckt, so sieht man das Meer meistentheils mehr ober minder grau gefärbt, die Farbe wird fleckig bei gebrochenem Gewölk

und unruhig bewegtes Meer vor einem, dem Ausbruche nahen Gewitter hat der Verf. mehrmals vollständig schwarz gesehen, was in Verdindung mit der unheimlichen Stille auf dem Schiffe, der Aufmerksamkeit und Besorgniß der Matrosen und dem tief dunkelgrauen, voll schwerer Ge-witterwolken hängenden Himmel einen beängstigenden Eindruck macht.

Wie sehr übrigens ber Grund des Meeres und die Bewohntheit seines Wassers durch Infusorien auf die Farbe Einsluß habe, bemerkt man an den Namen der Meere, die von Farben entlehnt sind, welche das Bolt, der Schöpfer dieser Namen, darin wahrgenommen hat. Der perssische Meerbusen heißt bei den Arabern das grüne Meer, und längs der Rüste von Arabien ist diese Färdung sowohl höchst auffallend als so scharf begrenzt, wie bei uns die Gewässer zweier Flüsse, welche unter spitzem Winkel sich mit einander vereinen; so kann man den Neckar oder die Ruhr lange Zeit nach ihrer Bereinigung mit dem Rhein, so das Wasser der Brahe von dem der Weichsel auf mehrere tausend Schritt neben einzander sließen sehen, ehe sie sich allmählig mit einander vermischen — der persische Meerbusen zeigt diese Begrenzung so scharf, daß häusig ein Schiff zur Hälfte im grünen, zur Hälfte im blauen Wasser steht.

Das rothe Meer hat seinen Namen von den daselbst sehr häusigen Corallen von schöner Zinnobersarbe, die in — man möchte sagen — ganzen Wäldern den felsigen Boden bedecken und dort als edler Corall vorzugs-weise gesischt werden, um roh in den Handel zu kommen, in Europa ihren Schliff, ihre Gestalt als Schmuck zu erhalten und als solcher wieder nach dem Orient zurückzukehren.

Das Purpurmeer, zwischen der Halbinsel Calisornien und der Küste bes Festlandes, hat unendliche Mengen kleiner, purpurrother Insusorien, welche dem Wasser ihren Schimmer mittheilen. Aehnliche Färbung findet man aus gleicher Ursache häusig, doch nicht immer, an der Mündung des La=Platastromes.

Das weiße Meer und das schwarze Meer sind allerdings nicht weißer und nicht schwärzer als andere Meere — das letztgenannte soll seinen Namen von den schthischen Anwohnern seiner User, den Schwarzmützen, vielleicht den Stammvätern der jetzigen Karakalpaken erhalten haben — dagegen giebt es ein weißes und ein schwarzes Meer, wenn sie auch nicht so heißen: das Aequatorialmeer von Westafrika, der Meerbusen von Guinea, ist in seinem nördlichen Theile wirklich weißlich, milchig schimmernd, zuweisen aber in solchem Grade, daß man glaubt, auf Kalkmisch zu fahren. Ein Theil des indischen Oceans, vorzugsweise längs der Küste Malabar und bis über die Malediven hinaus, ist tief schwarz, das Meer dort so klar

wie überall, nimmt die Farbe des Grundes an, dieser besteht aus ebenholzschwarzen Corallen.

Ueber die Farbe des gelben Meeres an den Küsten von China sagen uns die Seefahrer nichts — es wird also wohl nicht gefärbt sein, sonst würde dieses zweiselsohne bemerkt werden; in den antarktischen Regionen aber sindet man gelbe Färbung durch Infusorien so häusig, wie in den arktischen die grüne.

Unbeschreiblich schön ist bagegen bie wunderbare Klarheit bes Meerwassers über ben Bänken ber Tropenregion; wenn man auf ber ruhigen Meeresfläche im Golf von Mexico, auf einer Lagune ber Coralleninseln, ober auch nur über Cands und Fucusbanten in einem Boote schwebt unb bie eingezogenen Ruber bie blanke, ruhige Wasserstäche nicht bewegen, fo glaubt man auf glanzenbem Arhstall zu schwimmen — man fieht bei 30, bei 60 Fuß, ja nach Angabe bes Abmirals Milan in ber caraibischen See noch bei 150 Jug Tiefe, ben Grund bes Meeres, fieht bie munberbare Begetation ber Bafferpflanzen, ber Steinpflanzen (Lithophyten), wie man die Corallen von ber baumartigen Form ihrer Bauten nennt, man fieht zwischen biefen fteinernen Bäumen bie bunten Fische in ihren glanzenben Farben fich bewegen, fich verfolgen und fliehen, fieht Meerschnecken und Muscheln am Grunde liegen und wird burch bie an bas Unbegreif= liche grenzende Klarheit bes Wassers so getäuscht, bag man meint, sie mit ben Banben erreichen zu konnen, inbeß sie boch viele Rlafter tief unter bem Beschauer liegen.

Diese Durchsichtigkeit ist nicht etwa ber Tropenregion eigen, im Gegentheil ift fie größer in ben talten als in ben heißen Zonen, was wahrscheinlich bavon herriihrt, baß in ben lettgebachten Gegenben bas thierische Leben in bem Meerwasser, bag bie Menge ber kleinen, fast unsichtbaren Mebufen 2c. sehr viel viel größer ift; allein man wird bes Anblides ber wunderbaren submarinen Garten in ben falten Gemäffern nicht theilhaft, baber bie Reisebeschreiber von ber Sichtbarkeit bes Meeresbobens bei 200-400 Fuß nicht reben, obwohl bas viel wunderbarer ift, als bag man bei 60 Fuß Tiefe Corallenbäume sieht. Dem aufmerk= famen Beobachter entgeht bas Eigenthümliche bes Anblickes keinesweges; Sforesby fpricht häufig bavon, und Capt. Wood erzählt, bag er in ber Nähe von Nowaja Semlia ben Meeresboben in einer burch bas Sentblei gemeffenen Tiefe von 480 Fuß fah, wobei von Täuschung keine Rebe fein konnte, ba felbst bie am Boben liegenden Muscheln ganz beutlich erkannt wurden.

Wie tief das Licht in das Meerwasser eindringe, wird wohl schwerlich jemals ermittelt werden. Alles, was bis jetzt darüber gesagt wurde, ist rein hhpothetisch, beruht nicht einmal auf Beobachtungen, sonbern lebigs lich auf Bermuthungen.

Beobachtet hat man, daß Gegenstände am Meeresboden in einer Tiefe von 480 Fuß besselben sichtbar sind — also so tief bringt das Licht ein, schon eine Widerlegung der früher aufgestellten Behauptungen, bei 80 bis 90 Fuß unter dem Meeresspiegel sei es absolut finster — so hatten Personen ausgesagt, welche mit einer Taucherzlocke in die Tiefe gegangen waren.

Ift benn aber bie Tiefe von 480 Fuß bie Grenze? gang gewiß nicht! benn bie Gegenstände, welche wir bei jener Tiefe, freilich nur noch schwach beleuchtet, aber boch beutlich seben, müssen ihr schwaches Licht ja abermals burch 480 guß zu uns zurudfenben, benn nur baburch feben Was an Licht also bis zu uns burch bie boppelte Dicke von 480 Fuß, b. h. von 960 Fuß, bringt, erst abwärts, bann aufmarts gebrochen und reflectirt, bas follte wohl birect gehend auch zu 960 bis 1000 Fuß Tiefe gelangen können, um fo viel eber, als es eben birectes und nicht reflectirtes, polarifirtes Licht ift. Aber bies ift auch wieber nur eine Bermuthung, vielleicht eine Wahrscheinlichkeit - leiber nicht eine bewiesene Thatfache; benn wir kennen ja bie Gigenschaften bes Deerwaffers in folden Tiefen gar nicht, wir wissen nicht, ob baffelbe bei einem Drud von 33 Atmosphären, einer Compression, bei welcher eine Menge für beständig gehaltener Gasarten zu Flüffigkeiten werben, bei einer Dichtigfeit, von welcher wir uns gar feine Borftellung machen tonnen — wir wissen nicht, ob bas Meerwasser babei nicht ganz andere Eigenschaften erhält, als an ber Oberfläche, ob es also auf bas Licht nicht gang anbers wirft, und wir haben gar fein Mittel, uns hierfiber naber zu unterrichten; benn wir konnen nicht ba hinab, unfere Taucherglode ift ein zu unvollkommenes und wohl auch ein ber weiteren Bervollkommnung unfähiges Instrument — benn basjenige, was bas Eindringen in größere Tiefen als 90 Jug bem Menschen verbietet, ber entsetliche Druck ber zusammengepreßten Luft auf seine hieran nicht gewöhnten und hierzu nicht eingerichteten Organe, läßt sich burchaus nicht beseitigen, fondern wächst mit jeder weiteren Sentung von 30 Fuß um biejenige Ginheit, welche wir "eine Atmosphare" nennen, und biefe 30 fuß werben zu immer wenis ger, werben immer fürzer, je tiefer man kommt; es sind also bei 1000 Fuß Tiefe noch mehr als 33 Atmosphären zu tragen.

Endlich aber läßt sich über die Tiefe, bis zu welcher das Licht eins dringt, gar nichts Bestimmtes sagen, weil die Durchsichtigkeit des Meers wassers außerordentlich verschieden ist nach seiner Reinheit: nach der Beismengung von vegetabilischen ober animalischen Theilen, nach den Stoffen,

bie es aufgelöst enthält, die mächtige Flüsse ihm zuführen (beim La-Platasstreme und beim Amazonenstrome bis auf 40 und 60 Meilen weit in See bemerkbar), nach den Theilen, die es von seinem lehmigen oder schlamsmigen Boden aufgenommen hat u. s. w.

### Lendten bes Deeres.

Eine der wunderbarsten und schönsten Erscheinungen ist das Leuchten des Meeres; es ist vorzugsweise den Meeren wärmerer Zonen eigen, aus dem natürlichen Grunde, weil sie stärker bewohnt sind von den kleisnen, mannigsaltig gestalteten Medusen und anderen gallertartigen Thieren, deren Phosphorschimmer eben das Leuchten des Meeres hervorbringt; allein wenn schon nicht so häusig, so wird es doch auch in allen anderen Meeren, und zwar sowohl in offenen als eingeschlossenen, gesehen — es ist dem Mittelmeere und der Ostsee eben so gut eigen, als der Nordsee und dem Eismeere.

Dieses Meeressenchten nimmt die mannigfaltigsten Formen an: oft leuchtet nur der schäumende Streif immer breiter werdender Wellen, den das dahinsegelnde Schiff zurückläßt (das Kielwasser), zu andern Zeiten leuchtet nur die Stelle, auf welcher das Schiff selbst steht und nur bei Berührung des Wassers mit dem Schiffe; daran emporschlagende Wellen lassen plößlich zuckende Blize an den Wänden in die Höhe schießen, die eben so schnell verschwinden wie sie entstehen — oder es leuchtet nur der Bart, den das vorwärts eilende Schiff vor seinem Bug in die Höhe wirft. Zu anderen Malen flammen breite Strecken der Meeresstäche auf, und man meint, in einem brennenden Wasser zu fahren — die Erscheinungen sind schnell vorübergehend, sie sind auch oft stundenlang verweilend, besonders in stillen, warmen Nächten.

Das Meeresleuchten ist vorzugsweise seit Cook's Entdeckungsreise der Gegenstand der Ausmerksamkeit der Gelehrten geworden. Es kann nicht sehlen, daß eine so auffallende und zugleich wunderbar schöne Erscheinung ichon lange vor Cook und vielleicht schon zur Zeit der Phönicier bemerkt worden; allein man findet nirgends einen so umfassenden Bericht darüber, als in den Worten des Naturforschers, der Cook auf seinen Reisen begleistete, Joh. Reinhold Forster.

Dieser merkwürdig vielseitige Mann war zu Dirschau, unsern Danzig, geboren, studirte Theologie und war Pfarrer zu Nassenhuben (1753), einem bei Danzig gelegenen Dorfe. Er beschäftigte sich viel mit den Naturwissenschaften und bereiste, nachdem er seine Pfarre 12 Jahre mit Eifer verwaltet, die Colonien zu Saratow an der Wolga (1765), machte

sich durch seine Untersuchungen so berühmt, daß er im darauf folgenden Jahre als Prosessor der Naturgeschichte (und der deutschen und französsischen Sprache) an der Akademie zu Warrington in England berusen wurde, in den Jahren 1772 bis 1775 Cook als Natursorscher auf seiner zweiten Neise und dann in Gesellschaft seines Sohnes Georg Forster (geboren zu Nassenhuben in Westpreußen im Jahre 1754) denselben großen Weltumsegler auch auf seiner dritten Reise von 1776 bis 1779 begleitete. Forster giebt von dem Leuchten des Meeres die nachfolgende lebendige Schilderung — das Schiff befand sich am Cap der guten Hossmung:

"Raum war es bunkel geworben, fo schien bie See überall gleichfam im vollen Feuer zu fteben. Jebe Welle, bie fich brach, hatte einen leuch= tenben Saum und wo bas Schiff bie Gee beruhrte, zeigten fich Streifen von phosphorischem Lichte. So weit bas Ange in die Ferne reichte, stellte sich und überall dieselbe Erscheinung bar und selbst bie Abgrunde bes unermeglichen Oceans ichienen mit Licht geschwängert. Große leuchtenbe Körper, bie wir aus ber Geftalt für Fische erkannten" (hier ift nicht zu überfeben, bag teinesweges bie Fische leuchteten, sonbern nur ein folches Leuchten von sich ausgehen ließen, indem sie rund um ihren Körper mit ben kleinen phosphorescirenden Thierchen in Berührung kamen, was, ba es an vielen taufend Bunkten ihrer Oberfläche zugleich geschah, natürlich ihre Körperform als leuchtend erscheinen lassen mußte), "schwammen um uns her, einige näherten fich bem Schiffe und hielten benfelben Strich, andere entfernten fich feitwärts schnell wie Blige. Buweilen naberten fie sich unter einander, und traf sich's, bag ein kleiner einem großen zu nabe tam, fo fehrte jener eilend zurück und fuchte auf alle Urt zu entkommen. Ich ließ einen Gimer biefes leuchtenben Baffere zur näheren Untersuchung heraufziehen und fant barin ungählige, gang fleine leuchtenbe Rügelchen, welche sich unglaublich schnell bewegten. Nachbem bas Wasser eine Zeit lang ruhig gestanden hatte, erschien die Zahl ber leuchtenden Körperchen bemerklich verringert, aber sobald man bas Wasser wieder rührte ober bewegte, ward es wieder hell und bie kleinen Funken fuhren barin febr lebhaft in allen Richtungen umber, auch felbst, nachbem bas Wasser wieder allmählig ruhig geworben war."

"Wir hatten ben Eimer vermittelst eines Seiles von der Decke herabshängen lassen, um die Bewegung des Schiffes zu vermeiden, dessen unsgeachtet bewegten sich diese Lichtstäubchen hin und her so, daß ich von ihrer willfürlichen Bewegung überzeugt ward. Das Funkeln verstärkte sich aber, so oft man in dem Eimer mit der Hand oder mit einem Stecken rührte. Im ersten Falle blieb zuweilen ein solches phosphorisches Fünks

chen am Finger sißen, kaum war es so groß als ber kleinste Nabelknopf. Das geringste Vergrößerungsglas gab die kugelförmige Gestalt und etwas bräunliche Farbe dieser gallertartigen, durchsichtigen Pünktchen zu erkennen. Unter dem Mikroskop entbeckte man eine sehr seine Röhre, welche von einer runden Mindung an der Haut in's Fleisch oder in das Innere dieses kugelrunden Geschöpfes ging. Das Eingeweide bestand aus vier bis fünf ganz kleinen Säcken, welche mit der eben genannten Röhre in Berbindung zu stehen schienen; das stärkste Vergrößerungsglas zeigte nichts mehr, sondern das Obige nur deutlicher."

"Ich wollte eines dieser Pünktchen in einem Wassertropfen unter das Mikrostop bringen, allein es gelang nicht, ein lebendiges dahin zu schaffen; ehe ich sie vom Finger ablösen konnte, starben sie wegen ihrer äußerst zarten Beschaffenheit. Am 22. November (es war am Ansange der Reise 1772), als wir das Vorgedirge der guten Hossung verließen, bemerkten wir die nämliche Erscheinung bei sehr starkem Winde. Gewiß, der Ansblid des unermeßlichen Weltmeeres, mit Mpriaden kleiner Stäubchen ansgesüllt, denen der Schöpfer Leben, Bewegung, Wanderungskraft nebst dem Vermögen ertheilt hat, im Finstern entweder zu leuchten oder ihr Licht nach Willksür zurück zu halten und alle Körper, die sie berühren, zu erslenchten, muß mehr Erstannen und Ehrsurcht erwecken, als ich zu beschreiben vermag."

Wenn nun schon thatsächlich Plinius von dem Leuchten der Phosladen spricht (er erzählt, daß sie im Munde desjenigen, der sie versipeist, leuchten und seinen Mund leuchtend machen und neunt diese Bohrmuscheln "Dacthlus"), und ferner, wo nicht Ehr. Colon, doch gewiß Amerigo Bespucci dasselbe bemerkt hat, wenn auch P. Bourges auf seinen Reisen nach Indien es wahrnahm und in seinen "Lettres edisiantes" (Paris 1730) sehr schätzbare Beobachtungen hierüber niedergelegt hat, welche auch keinesweges unbeachtet blieben, wie die Schriften mehrerer stanzösischer Gelehrten: Le Roi, Rollet, Bondaroh 2c., beweisen, so regte doch erst die Schilderung Forster's die Ausmerksamkeit der Deutschen und Engländer in dem Erade an, daß sie sich vorzugsweise mit diesem Gegenstande beschäftigten und ihn dann mit ihrer gewohnten Gründlichkeit auch bald erschöften.

Was manche ber älteren Physiker vorzugsweise über das Leuchten des Kielwassers und des Bartes vorn am Bug des Schiffes sagten: es rühre den der Reibung des Wassers an dem betheerten Schiffe her und sei electrischer Natur, hat sich als völlig unhaltbar erwiesen; Flüssigkeiten werden nicht so leicht, wie Glas, Harz, Seide 2c., durch Reiben electrisch; das gegen ist Forster's Ansicht bestätigt worden. Man hat dem seuchtenden

Seewasser die Leuchtkraft entzogen, indem man dasselbe burch ein Filtrum laufen ließ, wo dann die leuchtende Substanz auf dem Filtrum zurückblieb. Es sind kleine Thiere, welche das Leuchten bewirken, und da sie keinesweges zu den Infusorien gehören, genügt ein Stück Leinwand, um dieselben beim Filtriren darauf zurückzuhalten.

Die kleinen Thiere, beren phosphorisches Licht gleich bem ber Johanniswürmchen zu fein scheint, gehören febr verschiebenen Gattungen an, es find bies Physaliben, Mereiben, Mebusen, Quallen u. a.; auch Scefebern und größere gallertartige Thiere haben bieses Leuchten und ihr Licht ift fehr verschieden sowohl an Farbe als an Lebhaftigkeit; bei einigen ift es vollständig feuerroth, gelb, purpurroth, bei andern ift es blau ober grun; einige biefer Thiere find unglaublich schnell und burcheilen bas Wasser wie glanzende Funken, wobei man nicht begreifen kann, bag fie nicht verlöschen, ba man gewohnt ift, Wasser und Feuer als Gegenfätze zu betrachten und fich von bem Gebanken, ben ber Anblick hervorruft, nicht trennen fann, von bem, es sei hier wirkliches Feuer vorhanden, welches im Innern bes Wassers brennt. Dieses ist jedoch so wenig ber Fall, als das Leuchten ein phosphorisches ift, wozu man burch bie gebräuchliche Bezeichnung "Phosphorescenz" leicht verführt werden kann. Der Phosphor hat hiermit nichts zu thun; es ift ein eigenthumlicher Lebensproces, welcher mit bem Wohlbefinden bes Thieres und mit feinen Trieben auf bas Innigfte gufammenhängt, fich zeigt, wenn es munter umberschwimmt, verfolgt ober verfolgt wird, spielt, Seinesgleichen aufsucht, flieht - bagegen plötlich aufhört, wenn bas Thier nicht mehr leuchten, wenn es sich verbergen will, ober langsam aufhört, wenn es schwach und schwächer wird und endlich ftirbt. Bei bem tobten Thiere zeigt fich bies Leuchten burchaus nicht mehr, ein sicherer Beweis, daß es keinesweges von verbrennendem Phosphor herrührt, benn bieser könnte sich ja aus bem tobten Thiere eben so ent= wideln als aus bem lebenben.

Es giebt eine solche Phosphorescenz; sie ist aber nicht diejenige, welcher lebende Thiere ihre Leuchtkraft verdanken, sondern sie haftet den todten und der mit denselben vorgehenden Fäulniß an. Alle Seefische, wenn sie aus ihrem Elemente genommen, absterben, beginnen zu leuchten, und dieses Leuchten kann man phosphorisch nennen, wiewohl diesenigen Gelehrten, welche das Phänomen untersucht, den Phosphor darzustellen unterlassen haben; allein durchaus anderer Art ist das Leuchten des Ioshanniswürmchens, des Laternenträgers oder der Seeseder — jenes hängt von der Zersetzung organischer Stosse und der Ausscheidung ihrer Elesmente, dieses dagegen hängt von der Lebenskraft und dem Willen des Thieres ab; auch ist das Leuchten durch Berwesung matt und glanzlos,

indessen bassenige der lebenden Thiere lebhaft und funkelnd, das von der Me dusa pellucens die Augen blendend ist.

Erklären schließlich, bis zur Endursache, läßt sich diese wunderbare und ungemein schöne Erscheinung nicht; der Phhsiker betritt hier das Gestiet der Phhsiologie, und dieses ist in ein tieses, geheimnisvolles Dunkel gehüllt — wer weiß und wer kann erklären, was Leben, Lebensstraft sei, wie kann man sie fassen, wägen, messen? Das hat sich der große Gesetzgeber dort oben vorbehalten — er läßt sich nicht in seine Werkstatt sehen, und daran herum rathen, ist etwas sehr Unfruchtbares.

### Gewicht bes Meerwaffers.

Das Meerwasser ist schwerer als das Fluß- und Quellwasser — follte wohl lieber sagen: als das destillirte Wasser — denn da die Quellen selbst nicht reines, sondern mehr oder minder durch aufgelöste Mineralien geschwängertes Wasser führen, so haben sie selbst nicht gleiches specifisches Gewicht und sind selbst schwerer, als Wasser in seiner vollskommenen Reinheit.

Die Engländer sehen in diesem größeren Gewicht die Weisheit Gottes, welcher das Meer zum Handel für die Engländer bestimmt und es so eingerichtet hat, daß es in einem gleichen Raum größere Lasten tragen kann, als das Wasser des Continents — demnach wäre diese Weisheit noch größer, wenn das Seewasser etwa so schwer wäre wie Vitriolöl oder wie Quecksilber! Wir sehen Gottes Weisheit zwar in jeder Anordnung in der Natur und in jedem Gesetz, welches sie erhält und bewegt — aber wir sehen in der größeren Schwere des Meerwassers nur, daß es mehr Stoffe aufgelöst haben muß, als etwa Flußwasser, und wir fragen uns: wie viel schwerer ist es und was hat es aufgelöst?

Das specifische Gewicht bes Meerwassers ist gleich 1,027 bis 1,029, bas heißt, wenn ein Gefäß ganz voll reinen Wassers 1000 Pfund ober 1000 Loth wiegt, so wiegt basselbe Gefäß eben so weit voll Seewasser 1,027 bis 1,029 Pfund ober Loth, vorausgesetzt, baß beibe Wasser bei gleicher Temperatur gewogen werben.

Dieses größere eigenthümliche Gewicht rührt vorzugsweise von bem Salzgehalt her, welchen bas Meerwasser besitzt, ist übrigens sehr verschies ben und baher auch bas verschiebene Gewicht.

Man hat gefunden, daß die wärmeren Meere einen stärkeren Gehalt an Salz zeigen als die in kalten Erdstrichen gelegenen; da indessen unser Küchenfalz die Eigenthümlichkeit hat, im heißen ober kochenden Wasser nicht in größerer Menge aufgelöst zu werben als in kälterem, so ist wenigstens bie höhere Temperatur nicht ber Grund bes größeren Salzgehaltes.

Ob am Meeresboden Steinfalzlager befindlich sind, von benen ber Salzgehalt herrührt, oder ob dasjenige Salz, welches die Flüsse unablässig bem Meere zusühren, der Grund seiner Salzigkeit sei, ist unbekannt; es wäre dieses Letztere übrigens wohl hinreichend, um Alles genügend zu erklären. Das Fluswasser enthält immer (wiewohl sehr wenig) Kochsalz; basselbe füllt die Thalräume des Erdförpers, das Meeresbette. Unaushörlich steigt von der Oberstäche Wasserdamps empor, welcher als Regen auch auf das Land niederfällt, die Quellen speist, die Bäche, die Flüsse süllt, welche nun wieder mit dem alten, schon viel tausendsach tausendmal gebrauchten Wasser, aber mit immer neu aufgelöstem Salz, dem Meere zueilen, um abermals als Damps aufzusteigen, als Regen niederzusallen, als Quells und Fluswasser wiederum Salz dem Meere zuzussühren, welches dieses immer in seinem Schooße behält, indeß das Wasser immer wieder den angegebenen Weg macht.

So kann sehr leicht ber ganze Salzgehalt bes Meerwassers lediglich aus bieser Quelle stammen.

Wenn aber dieses ist, so würde selbstredend dieser Salzgehalt immerfort steigen, und dafür hat man keine Beweise, nicht einmal die Vermuthung oder Wahrscheinlichkeit, daß es so sei. — Dies ist allerdings richtig; man muß jedoch hinwiederum fragen: wie alt sind denn unsere Beobachtungen, daß wir ein Recht hätten zu sagen, der Salzgehalt steigt nicht? Seit wie lange steht denn die Shemie-auf einer solchen Stufe der Ausdildung, daß sie ein Tausenbstel der Masse zu sinden wüßte? — Das ist kaum 25 Jahre her, und wie viele Mal 25 Jahre müssen wohl vergehen, bevor durch die Zusührung des Salzes aus allen Flüssen der Erde das Meer sich um ein Tausendstel in seinem Salzgehalt verändert? — Wenn wir diese großen Verhältnisse in's Auge fassen, stellt sich die Frage allerdings anders, und werden wir vielleicht kaum in einem Jahrtausend genügende Antwort erhalten können.

Die Wassermenge, welche die Flüsse dem Meere zuführen, gleicht der Menge des verdunsteten Wassers. Würde alles Wasser, welches gleichzeitig in der Atmosphäre vorhanden ist, niedergeschlagen, so würde es eine Schicht von höchstens sünf Zoll geben — was ist dies im Bergleich mit der Meerestiese! Nordamerika ist das wasserreichste Land der Erde, und alle seine Süßwassersen zusammen genommen sind kaum so groß als das caspische Meer, und dies beträgt ungefähr den 4500sten Theil der ganzen Erdobersstäche. Bei alle dem würde eine Zeit eintreten, in welcher das Meerswasser mit Salz gesättigt und dann für keins der Thiere, welche darin

leben, mehr ernährungsfähig wäre — wie weit in der Ferne dieser Zeits punkt auch läge. Dies ist richtig und eine solche Zukunft steht dem Meere vielleicht bevor und damit auch die Unbewohnbarkeit der Erde — nichts in dem ganzen Weltraume hat Bestand; auch die Erde wird ein Ende nehmen, auch die Sonne und das ganze Sonnensussem — nur die Welt ist ewig, die Welttheilchen nicht.

Thatsächlich ist die Menge der festen Theile, welche das Meerwasser aufgelöst hat, Salz mit inbegriffen, sehr verschieden. Die berühmtesten Natursorscher erzählen uns, daß im Mittelmeere, vorzugsweise an der französischen und genuesischen Küste der Salzgehalt 4,15 pCt. (4 u. 4) bestrage, während in der Ostsee die ganze Masse aufgelöster Stoffe einschließlich des Salzes, nur 1,18 (14) pCt. giebt.

Die Angaben scheinen übrigens die extremen Grenzen zu umfassen; man findet, außer an der Mündung der großen Flüsse, das Meerwasser nirgends weniger gesalzen als in der Ostsee, und nirgends stärker als im Mittelmeere; gewöhnlich wird als Durchschnittszahl für den Salzgehalt angenommen 3½ pCt. Das Wasser der südlichen Halbkugel soll etwas stärker gesalzen sein als das der nördlichen.

Die reichlichere Menge, welche das Mittelmeer enthält, fordert geswiffermaßen dazu auf, diesen Schatz dem Meere abzugewinnen und so gesschieht es auch an den Küsten von Frankreich und Italien. Man bildet am Meeresuser große, sehr flache Cisternen, läßt sie mit Meerwasser ein paar Zoll ties überlausen, sperrt dann den Zusluß, die die Sonne das Wasser verdunstet und einen dünnen Anslug von Salz auf dem Sande zurückgelassen hat; nun werden die Cisternen wieder gefüllt und dies wird wiederholt, die endlich die Salzschicht selbst ein paar Zoll hoch ist, worauf man sie mit Schauseln ausnimmt, im Süswasser löst und abermals abbampst, um das Salz zu reinigen, dann aber zum Gebrauche möglichst trocken ausbewahrt.

Dieses Salz, welches bei uns, die wir immer das Fremde dem Einscheinischen vorziehen, als so vorzüglich gepriesen wird, ist das schlechteste, welches man irgendwo hat; es ist mit salzsaurer Magnesia bis zu 12 pCt. verunreinigt, schmeckt daher bitterlich und ist leicht zersließlich, selbst an warmer und scheindar trockner Luft; es enthält dieses Salz ferner salzsauren Kalf und schweselsaures Natron, Dinge, von denen unser tressliches, reines Salz völlig frei ist.

Den eben gedachten Bestandtheilen dankt das Meerwasser seinen bitterlichen, und den vielen aufgelösten thierischen, in Berwesung begriffenen Stoffen seinen saden und ekelhaften Geschmack, der es für unsern Gaumen ungenießbar macht, der die Seefahrer nöthigt, sich mit süßem Wasser zu versorgen, was man entweder in hölzernen, inwendig verkohlten Tonnen ober in eisernen Gefäßen mit sich führt, in solcher Menge, daß die ganze Mannschaft zum Kochen und zum täglichen Getränk damit versehen ist. Berschlägt der Sturm das Schiff von seinem Wege, dauert die Fahrt beträchtlich länger als vorausgesetzt, so ist die Mannschaft in Gefahr, zu verdursten. Das Seewasser ist nicht einmal zum Waschen brauchbar.

Die große Menge thierischer, gallertartiger Stoffe, welche das Meerwasser enthält, machen dasselbe sehr zur Fäulniß geneigt, in welche es viel schneller übergeht als süßes Wasser. Zwar unterliegt dieses zulet ähnlichen Prozessen, und wenn auf einer Reise über den großen Ocean das Wasser nicht erneuert werden kann, so wimmelt es zuletzt nicht von Insussinischen, sondern von Würmern und singerlangen Maden, welche den Genuß desselben unbeschreiblich ekelhaft machen; allein das Seewasser geräth in abgeschlossenen Räumen schon binnen wenig Tagen in diesen Zustand, in welchem es einen kaum erträglichen Geruch verbreitet; so z. B. das Brackwasser im sogenannten Kielraum, dem untersten, unbenutzbaren Theile des Schiffes, in welchem man den Ballast, Sand und Steine, aufschüttet. Die übelriechende Luft im Schiffsraum kommt meistentheils daher und wenn es nicht sortgeschasst wird, so entstehen Krankheiten, Faulsieber; man hat früher Beispiele gehabt, daß Schiffe dadurch ganz verpestet wurden.

Richt nur im verschloffenen Raum, fonbern fcon in wenig von Winden berührten, beiß gelegenen Buchten, ja bei anhaltender Windftille felbst auf offenem Meere, ist ber faulige Geruch schwer zu ertragen und manchmal unleidlich. Die nach bem Meerbufen von Mexico gerichteten Ruften bes Isthmus, welcher Nord= und Sudamerifa verbindet, bie nach Guben ge= richteten Kuften von Texas, Louisiana und Florida werben mabrend ber heißen Jahreszeit beinahe unbewohnbar; bas gelbe Fieber, eine vollstanbige Berverbniß ber Safte bes menschlichen Körpers, wilthet bort auf eine Schreden erregende Beife, formlich peftartig, und nur bie faulen Danfte bes Meeres sind es, welche biefen Pesthauch ausstoßen; sobald man sich einige hundert Jug über bie Region biefer Miasmen erhebt, ift man vor jedem Anfall sicher. Die Ruften bes nördlichen Jukatan, fowie bie von Bera= Cruz und Texas haben auf ben Hügeln und Bergen, welche gegen bas Meer gelegen find, volltommen gefunde Wohnungen, indeg bie Stabte und Dörfer an ber Rufte, welche man aus ben Fenftern biefer Baufer übersieht, alljährlich burch die Pest becimirt werden und ihre Bewohnerzahl nur burch bie maßlose thörichte Einwanderung von Europa ber erhalten wird.

Die Kusten von Louisiana und Westssoriva genießen solcher Wohlthat nicht, sie bestehen aus lauter aufgeschwemmtem Lande, Missispischlamm,

ganz niedrig, ohne alle Hügel oder Berge; die wohlhabenden Bewohner fliehen baher in der warmen Jahreszeit den mächtigen Strom, den "Bater der Gewässer" hinauf, weit hinauf nach den möglichst fern von der Küste gelegenen Pstanzungen, wohin der todtbringende Hauch des fauligen, gleichsam in Gährung getretenen Meeres nicht mehr dringt.

Aehnliches findet man in dem Meerbusen von Guinea, in dem von Bengalen im chinesischen Meere, überall, wo bei großer Hitze lange Windstillen eintreten.

Auf offenem Meere hat man bieselbe Erscheinung unter fonst gleichen Zwischen ben Antillen und ber Ginfahrt in bas Mittelmeer, näher an Amerika als an Europa, befindet sich ein Theil des atlantischen Meeres, ber von bem großen Golfstrome rings umflossen wird, in einer wunderbaren Ruhe. Dieser mehr als 20 Grad breite und 20 Grad lange' Raum, beffen öftlicher Theil zu bem Fucusmeer ober ber Tangwiese bes Oceans gehört, wird von ben Seefahrern meistentheils gefliffentlich gemieben; bag Colon auf feiner erften Jahrt biefen Weg - "immer gerabeaus gen Weften" wählte, war natürlich, er kannte beffen Gefahren nicht. Daß er die Reife aber in einer fabelhaft furgen Zeit gurnicklegte und auch in ber windftillen Gee von gutem Oftwinde begunftigt murbe, fieht fast wie eine Bestimmung bes Schickfals aus - Amerika follte gefunden werden! Diefen Weg schlägt jest Niemand mehr ein — benn auf ihm find, bevor man feine Gefahren fannte, Sunterte von Schiffen mit Mann und Maus verloren worden. Mit frischem Winde segelt man auf bas Meer, beffen Oberfläche mit Fucus bedeckt ift, zu. Weit hinein führt ber Wind bas Schiff, allein es geht immer langfamer — ber Wind nimmt ab - er schweigt ganglich; schlaff hangen bie Segel herab, benett, um auch das leichteste Lüftchen aufzunehmen — doch vergeblich — nicht ein= mal die Wimpel auf den Spiten ber Maften werben bewegt.

Anfänglich ist die Schiffsmannschaft guten Muthes — es giebt ein paar Ruhetage — nach und nach entsteht Besorgniß, Angst um des Nicht-weiterkommens willen. Nun fängt in der Hitze einer beinahe tropischen Zone der Aufenthalt auf dem dumpsen Schiffe an sehr beschwerlich zu werden — von Lüsten ist keine Rede — wo frische Lust für das Innere der Räume hernehmen, wenn draußen auf offener See auch keine frische Lust ist. Das Brackwasser beginnt sehr übel zu riechen, bald aber riecht die See umher noch übler als das eingeschlossene Wasser. Undewegt bleibt dasselbe an der Oberstäche, die Sonnenstrahlen wirken zersetzend darauf, kein Hauch sührt die verpestete Lust fort, keine Brise kräuselt die Wellen; die glatte Oberstäche des Weeres verliert ihren Glanz, ihre Klarheit — Mpriaden von Quallen, Medusen und Seegewilkun aller Art bedecken die

Wasserwüste, aufänglich mit einer bloßen Trübung, bann mit einer schleimigen Decke, welche zuletzt in Perlmutterglanz schimmert und ben vollstänbigsten Verwesungsgeruch aushaucht.

Das Süßwasser im Schiffe ist längst ungenießbar geworben - es wird filtrirt und burch Brauntwein erträglich gemacht; balb aber lockert ber Benug beffelben bie, bei ähnlichen Belegenheiten immer nur loderen Banbe ber Disciplin. Das Schiffsvolf fangt an zu fürchten, bag ber Tob fein gewisses Loos sei; es fürchtet also ben Tob von bes Capitains Bistole ober von bem Strick bes Bootsmanns nicht mehr; die Borrathe fammern werben erbrochen, Speifen und Betrante, welche vielleicht aus reichen könnten, um bie Zeit zu erwarten, in welcher ein Gewittersturm bas Meer aufrührt und bas Schiff erfaßt, um es entweber aus biefer schrecklichen Lage zu befreien ober es in ben Abgrund bes Meeres zu verfenken, werben in wenigen Tagen verpraßt; ein Theil ber Mannschaft begrabt fich trunkenen Muthes freiwillig in ben Wellen, um feinen Leiden ein Ente zu machen, ein anderer erliegt nach und nach bem Sunger, bem Elend, ben Seuchen, und ein entvölkertes Wrack treibt führerlos auf ber weiten Wafferwufte umber, bis es entweber an irgend einer Rufte ober einem Felfenriff zerschellt, ober bis ein nur mäßiger Wind es berührt, umlegt und es verfenkt. Im ersten Falle findet man boch wohl in ber Cajute bas Tagebuch bes Capitains, ber ben traurigen Hergang bis babin beschreibt, wo er selbst ein Opfer bes Tobes warb, und aus solchen Quellen find auch bie vorliegenben Angaben geschöpft, in ben beiben anderen Fallen ist bas Schiff spurlos verschwunden — fein Mensch weiß etwas von beffen Schidfal. In jetiger Zeit tann nur burch ein großes Unglud, burch einen unwiderstehlichen Sturm getrieben, ein Segler noch in Diefe verzweifelte Lage kommen (ein Dampfboot niemals, weil basselbe auch ohne Wind feinen Weg fortsetzen fann); benn man kennt bie verrätherische Stille biefer See und weicht ihr auf großen Umwegen febr gefliffentlich aus.

# Cemperatur des Meeres und Druck desselben.

Ueberall, wo nicht ganz örtliche Ursachen die Temperatur des Meeres verändern, hängt dieselbe, gleich der der Luft von dem Einflusse der Sonne ab, so daß man, wie begreislich, in den Tropengegenden ein warmes, in den gemäßigten Zonen ein sehr herabgestimmtes und in den Polarregionen ein kaltes, ja meistentheils gestrornes Meer sindet. Hierüber wäre demnach wenig zu sagen, es scheint sich Alles von selbst zu verstehen; allein

Die Verhältnisse ber Meerestemperatur zu ber ber Atmosphäre und bie Temperatur ber verschiebenen Meeresschichten selbst barf man nicht außer Acht lassen.

Wir wohnen nicht auf, wir wohnen in der Erde, wir wohnen an ver Oberfläche des Wasseroceans, aber wir wohnen am Boden des Lustsoceans, dieser ist wenigstens zehn deutsche Meilen tief; er gehört ohnstreitig zur Erde, ist ein Bestandtheil derselben und soweit wir innerhalb dieses mächtigen Bestandtheiles unseren Sitz haben, so weit wohnen wir in der Erde. Das Lustmeer kennen wir ziemlich weit auswärts und können gut gerechtsertigte Schlüsse auch über diesenigen Höhen machen, dis zu denen zu gelangen uns unmöglich. Diese Höhen betragen wenigstens ein Neuntel der ganzen Mächtigkeit des Lustmeeres.

Nicht soweit sind wir in die Abgründe des Oceans gedrungen. Die größte gemessene Tiefe soll nach den neuesten Angaben 43,500 Fuß sein; der Mensch hat sich noch nicht die auf 100 Fuß hinabgelassen, also noch nicht den 450sten Theil der Tiefe des Wassermeeres erreicht. Wir kennen darum auch die Beschaffenheit und die Wirkungen der Dichtigkeit des Meerwassers in großen Tiefen noch gar nicht.

Daß das Wasser zusammendrückbar ist, wissen wir; seine Dichtigkeit ist eine Function seiner Temperatur und des Gewichtes, welches auf seiner Oberstäche lastet; es nimmt einen kleineren Raum ein bei niedrigerer Temperatur, einen größeren bei höherer — es nimmt einen kleineren Raum ein bei dem gewöhnlichen Druck der Luft als im luftleeren Raum, und einen noch kleineren bei er höhetem Druck, es sei dieser durch Aufshäufung von Wasser auf Wasser, oder es sei derselbe durch irgend eine mechanische Vorrichtung hervorgebracht.

Da bas Meer eine Anhäufung von Wasser auf Wasser ist, so steht basselbe an der Oberfläche nur unter dem Druck der Atmosphäre; an seinem Grunde aber unter diesem Drucke und dem der Gesammtmasse von Wasser, welche über dem Boden des Meeres steht. So wenig das Wasser nun auch seinen Raum verringert bei steigendem Druck, so ist dieser zuletzt doch so enorm, daß bei einer möglichen und beinahe muthmaßlichen Tiese von vier Meilen sein räumlicher Umfang von 20 auf 19 verringert werden würde, d. h. eine Säule Wasser von 20 Fuß Länge und 2 Fuß Dicke, an der Oberfläche des Meerwassers herausgenommen und nach dieser größten Tiese gebracht, würde dort nur 19 Fuß lang und 19 Decimalzoll dick sein.

Der Druck der Luft lastet auf einem Quadratzoll in runder Summe mit 14 Pfund, dies beträgt auf den ganzen Körper des Menschen, dessen Obersläche man zu 15 bis 16 Quadratsuß annehmen kann, 30 bis 32,000 Pfund; in einer Tiefe von 96 Fuß Wasser hat derselbe also

seri b

wenigstens 120,000 Pfund Oruck zu ertragen, und dieser wird entsetlich beschwerlich, da ihm nicht das Gleichgewicht von innen heraus gehalten wird, weil die in seinem Körper eingeschlossenen Flüssigigkeiten und die Luft unter einem viel geringeren Oruck bereitet und gestanden, nun plötzlich einen ihnen nicht eigenthümlichen und nicht angemessenen einseitigen Oruck erleiden. Dies ist der Grund, weshalb wir sast niegends den Boden des Meeres erreichen können — eine Biertelmeile, d. h. 6000 Fuß, ist für das Meer nicht eben tief, allein der Oruck, der dort auf einen Quadratzoll stattsindet, beträgt ungefähr 3000 Pfund — jedensalls nicht zu ertragen, wenn die Flüssigseiten im Innern des Körpers nur unter 13 bis 14 Pfd. Oruck bereitet sind. Manche Thiere des Meeres sind von der Natur eingerichtet, einen unerhörten Oruck ertragen zu können, alle Fische gehören mehr oder minder dazu; daß es aber warmblütige und Säugethiere giebt, die durch Lungen athmen und doch zu außerordentlichen Tiesen herabssteigen können, ist ganz wunderdar. Die Wallsische sind solche Thiere.

Der Harpunier weiß, daß ber verwundete Wallfisch die Leine, welche an dem Eisen des Wurfspeers sitzt und die sich auf einer großen Rolle am Vordertheile des Bootes befindet, mit unglaublicher Hast abwickett, daß er sich nach der Berwundung plötzlich mit dem Kopf unterwärts und den mächtig schlagenden Schwanz in die Höhe gerichtet, in die Tiese stürzt. Man hat Wallsische gefangen, deren obere Kinnladenknochen zerbrochen waren, was beweist, daß sie in der wilden Gewalt ihres Hinabschießens mit dem Kopf gegen den Meeresboden gestoßen sind; wie tief dieser unter der Fläche des Sismeeres liegt, ist durch vielfache Messungen noch nicht erkundet worden — allein ein sehr interessantes Factum, welches Storesby erzählt, giebt einen anschaulichen Begriff von jener Tiese.

Ein Wallsisch war harpunirt worden; er machte bei seinem Niederseilen in die Tiefe eine Wendung, welche das Boot umschlug, so daß nur mit Mühe die Mannschaft sich auf andere Boote rettete — das umgesschlagene Boot ward an der Harpunleine in die Tiefe gerissen.

Der Wallsisch kam wieder empor, ward erlegt und an das Schiff gesbracht; allein statt, wie dieses mit der todten Speckmasse des Wallsisches zu sein pstegt, auf der Oberstäche des Meeres zu schwimmen, sank er langsam unter. Man konnte sich diese noch nie dagewesene Erscheinung nicht erklären: ohne sich jedoch auf unnöthige Versuche dazu einzulassen, machte man die nöthigen, das Thier durch darunter gezogene Seile am Schisse zu befestigen und so sein ferneres Sinken zu verhindern.

Als man die obere Seite abgespeckt hatte und nun der Wallsfisch umgekehrt wurde, entbeckte man die Harpune und die Leine der=

selben, welche straff nach unten gespannt war und ben Wallfisch nieberzu-

Man zog baran und zog mit größter Mühe bas umgestürzte Boot empor. Es war dem Wallsisch in die Tiese gesolgt und war dabei so von dem immer dichter werdenden Seewasser durchdrungen, daß es, selbst ausgeleert und in seine natürliche Lage gebracht, untersank, als ob es von Blei wäre. Es ward späterhin, da sich der Versuch, es zu trocknen, als ein vergeblicher erwies, zerschlagen, um das Eisen davon noch zu brauchen. Stücke des Holzes, ausbewahrt, hatten noch nach Jahren dieses verdichtete Wasser nicht entlassen; statt wie Holz zu schwimmen, sanken sie im Wasser gleich Steinen zu Boden. Welch einen Druck setzt dieses voraus und welche Beschaffenheit mag das Wasser haben, daß es sich nach dem Aushören des Druckes nicht von seinen Fesseln befreit, und wäre es durch Sprengung aller Zellen des Holzes, in die es so gewaltsam eingepreßt worden ist.

Jedenfalls hat der Wallfisch einen gleichen Druck zu erleiben, und da er an der Oberfläche des Meeres lebt, athmet, sich nährt, so muß er Luft von der Spannung einer Atmosphäre in seinen Lungen haben — wie erträgt er einen Druck von hundert Atmosphären? Dieses Käthsel ist noch nicht gelöst und wird vielleicht auch nie gelöst werden — die

Membranen, Häute und Zellen bes Wallfisch= körpers sind in nichts stärker als die eines andern Thieres.

Um Wasser aus bebeutenben Tiefen zu schöpfen, hat man in neueren Zeiten ein fehr finnreiches Inftrument erfunden. Gin ftarfer Metallchlinder b mit zwei Bentilen c und d wird burch eine Kanonenfugel e in bas Meer versenkt. Gine Feber-Borrichtung macht, baß, sobalb bie Rugel ben Meeresboben berührt, sie sich von bem Apparate trennt, und bie beiben Bentile c und d, welche bisher bem Waffer freien Durchgang gestatteten, zustößt. Der Apparat ist nunmehr frei und würbe mit ber Kanonenkugel am Boben liegen bleiben; allein an seinem oberen Enbe ift eine ziemlich große Hohlkugel a von Metall befestigt, welche ihn aus ber Tiefe emporzieht. Gine Blase wilrbe zwar baffelbe bewirken, benn sie könnte burch ben Druck nicht leiben, ba berselbe von innen und von außen gleich ist: so wie berselbe nämlich burch bas



Correction.

Tiefersinken wächst, so wird die Luft inwendig auf den britten, zehnten — hundertsten Theil ihres ursprünglichen Bolumens herabgedrückt, hat also im Innern eine Spannung, welche genau dem Druck von außen entspricht, welches mit einer Metallhohlkugel durchaus nicht der Fall ist, da die seste Hülle dem Drucke des Meerwassers nicht nachgiebt; allein man wählt doch die letztere Borrichtung, weil sie nicht so leicht dem Zerreißen, dem Beschädigen durch ein Korallenriff, durch einen Fisch und dergleichen ausgesetzt ist.

Solche Apparate wurden immer durch den Druck von innen nach außen zersprengt, denn aufsteigend kommen sie mit ihrem comprimirten Wasser in Schichten, in denen der Druck statt hundert Atmosphären nur sunszig — nur eine beträgt und diesem ungeheuern Unterschiede des Druckes kann nichts Widerstand leisten. Seit man diese Erfahrung gemacht, werden die Apparate so eingerichtet, daß nur das untere Bentil ageschlossen wird, das obere c aber dem Druck von innen nach außen nachgiebt, man also wohl noch Wasser vom Grunde des Meeres erhält, jedoch nur solches, welches dem Druck der oberen Wasserschichten entspricht, mit denen es sich nach und nach hat in Gleichgewicht setzen können. An so geschöpftem Wasser vom Grunde des Meeres hat man nichts bemerkt, was einen Unterschied von dem an der Obersläche gesschöpften bezeugte.

Die früheren Bersuche, verkorkte Flaschen in große Meerestiefen gestangen zu lassen, hatten sonderbar erscheinende Resultate. Porterslaschen vom stärksten Glase, verkorkt und mit Draht verbunden, wurden, so glaubte man aus dem Ersolg schließen zu müssen, zerdrückt; denn man zog mit dem Senkblei immer nur den Hals der Flasche wieder empor und dieser war verkorkt wie vorher auch, daher mußte der große Wassers druck die Flasche zerschmettert haben.

Wie vorher auch war die Flasche verkorkt? — Nein, keinesweges so, und darin lag eben der Grund der falschen Folgerungen. Der Kork stak nicht der Länge nach im Halse der zerbrochenen Flasche, sondern quer vor. Der gewaltige Druck hatte ihn in die Flasche getrieben; dort schwamm er natürlich nicht aufrecht wie ein an seinem unteren Ende beschwerter Stock schwimmen würde, sondern er lag mit seiner langen Seite auf der Oberfläche und wurde, wie die Flasche sich süllte, quer liegend gegen den Hals gedrängt.

Beim Zurückziehen kam bas eingeschlossene Wasser in immer höhere, also weniger zusammengebrückte Regionen, es strebte sich mit benselben in's Gleichgewicht zu setzen und brängte den Kork quer liegend durch seine ganz unwiderstehliche Gewalt in ben Hals hinein bis oben an den Draht-

verschluß — nun kam es varauf an, was stärker war, die Flasche ober der Draht — widerstehen konnte Beides nicht, aber eines nur brauchte nachzugeben und dies war gewöhnlich das Glas, wie wir ja täglich bei stark moussirendem Wein oder Bier sehen können, welches auch die Flasche sprengt, in deren Hals der Kork unverändert sitzen bleibt.

Es war also nicht, wie man vermuthet hatte, bas starke, gewölbte Glas von außen nach innen zusammengebrückt, sondern von innen nach außen gesprengt worden.

Der machtige Druck, ben bie Natur ber Cache bebingt und ben biefe Berfuche barthun, follte voraussetzen laffen, bag bie Temperaturverhältniffe bes Meeres auch hiernach gestaltet waren, wie es mit ber atmosphärischen Luft ber Fall ift, welche in höheren Regionen unter fonst gleichen Umständen um viele Grabe fälter ift als in ben unteren, was man ber starken Berdunnung zuschreibt, wie benn auch Bersuche lehren, bag Luft in einem eingeschloffenen Raume, plöglich verbünnt, kalter, ploglich verbichtet, warmer wird; bas Lettere bis zur Entzündung leicht brennbarer Substanzen, Feuerschwamm und bergleichen, worauf bie Einrichtung bes pneumatischen Feuerzeuges beruhet. Go ift es nicht mit bem Waffer. Be tiefer man fommt, besto falter ift es. Bei verbilinter Luft ift bie Wärmecapacität größer als bei verbichteter, bies ist auch bei bem Wasser ber Fall; allein ba bie Berbichtung bes Waffers nur in äußerst geringem Grabe, felbst bei enormer außerer Gewalt stattfindet, so ist bie Warmecapacität bes verbichteten Wassers auch nur um ein Geringes verschieden von der des Wassers an der Oberfläche. Warmes Wasser aber ist leichter als kaltes, bas lettere finkt, bas erftere fteigt bemnach. Go auch mit ber Luft; allein wie die warme Luft vom Erdboben aufsteigt, wird fie verbunnt (weil sie einen geringeren Druck zu ertragen hat) — Diese verdunte Luft hat eine größere Warmecapacität, binbet also bie mitgeführte Warme und macht fie unfühlbar.

Was hiervon auf das Wasser paßt — das Gesetz an sich — wird dadurch modisicirt, daß der Capacitäts-Unterschied zwischen comprimirtem und gewöhnlichem, wegen des sehr geringen Unterschiedes im Bolumen, eben so gering ist, daher, wenn auch wirklich ein Theil der Wärme ges bunden wird, dieser Theil ein sehr geringer ist, das meiste der vorhans denen freien Wärme frei bleibt und dadurch die Oberstäche des Wassers eine höhere Temperatur hat als die unteren Schichten.

Es tritt nunmehr eine wunderbare Eigenthümlichkeit des Wassers mit in's Spiel, welche eine Ausnahme von der Regel bildet: daß die Körper dichter werden, je kälter sie werden.

Das reine Waffer hat einen bestimmten Bunkt, bei welchem es am

dichtesten ist; bas ist nicht 0°, unter welchem es gewöhnlich in festem Zustande erscheint, wiewohl man bei großer Ruhe, Windstille, Wasser bis zu 10 Grad unter Null erkälten kann, — sondern 3½ Grad der 80theisligen oder 4½ der hunderttheiligen Thermometerskala über Null.

Alles Wasser von dieser Temperatur sinkt zu Boben, und solches von  $+2^{\circ}$ ,  $+1^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$  steigt empor und friert endlich an der Oberfläche.

Hätte die Natur diese wunderbare Ausnahme von der Regel des Dichter- und Schwererwerdens bei niedriger Temperatur für das Wasser nicht festgesetzt, so würde die Erde, außer zwischen den Wendekreisen, undewohndar sein. Man kann sich die Schrecken nicht furchtbar genug malen, welche im Gesolge der consequenten Durchführung des gedachten Gesets wären. Das Wasser erkältet sich von oben her an der Lust und durch Ausstrahlung gegen den Himmelsraum, das schwerere sinkt nach unten, die ganze Masse des Flusses, des Sees wird dis 0° kalt und plötlich erstarrt sie von unten auf. Iedes sebende, darin enthaltene Wesen ist bewegungslos in dem Eiskerker eingeschlossen, und dafern seine Natur nicht lange Entbehrung von Nahrung und Lust eingerichtet ist, wie dies z. B. bei den Kröten der Fall scheint, muß der Tod die unausbleibeliche Folge sein.

Die Quellen, welche aus dem Innern der Erdkruste kommen, wohin die Erniedrigung der Temperatur nicht dringt, ergießen ihr Wasser uns unterbrochen doch nicht in das Bette der Flüsse, sondern oben darüber hinweg. Was demnach während des Winters an Wasser aus der Erde dringt, das bildet ungeheure Gletschermassen, welche sich weit um die Gesbirge ablagern und alle lebenden Wesen davon verdrängen.

Der Sommer löst nun diese Gebirge von Eis auf und führt die Gewässer in die Ebenen und Riederungen und der Rest vom thierischen und Pflanzenleben, welcher noch übrig geblieben ist nach dem Erstarren der Flüsse und Meere, wird durch Ueberschwemmungen der surchtbarsten Art — wird durch eine Sündsluth vertilgt. Allen diesen Schrecken weicht die Natur durch eine einzige kleine Ausnahme von ihren Gesetzen aus — das Wasser ist am dichtesten bei 3½° R., und so frieren nur die Decken der Flüsse und unter der schüßenden Decke sließt das wärmere Duellwasser ungehindert dem Meere zu und das thierische Leben wird in den Flüssen so wenig wie auf dem sesten Boden gestört. Eine solche Ausnahme macht die Natur lediglich, wo eine gebieterische Nothwendigkeit sie fordert — die Natur ist keine Freundin von Ausnahmegeseyen.

Das Meer theilt diese Eigenthümlichkeit nicht; das Meerwasser, eine Salzlösung, ist keinesweges bei 3 Grad am schwersten, sondern es wird dichter, je kälter es wird, und doch friert es nicht zu bis auf den Boden; bei

bem Meere aber ware bas ja noch viel schrecklicher (wenn es geschähe) als bei Flüssen und Seen!

Die Ausnahme von ber Regel findet beim Meere nicht ftatt, weil fie nicht nothwendig ift. Salzwasser friert erft bei einer viel nieberern Temperatur, und zwar friert nur bas fuge Waffer beraus und es bleibt eine concentrirtere Lösung gurud und bie gefättigte Lösung friert gar nicht. Das Gis aber mit seiner Temperatur von 0° ober von -1° bis 2° giebt bem Baffer in ben größeren Tiefen bes Meeres nicht hinreichenb Ralte ab, um es jum Gefrieren ju bringen und niedrigere Temperaturen nimmt es unter Wasser nicht an, weil von oben feine niedrigere Temperatur nachgeschickt wirb, ba bas Gis ein burchaus schlechter Barmeleiter ift (beshalb unter bem Schnee bie garteften Pflanzen gegen bas Erfrieren geschütt sind); endlich tann bas oben burch bie Temperatur ber Luft falter werbenbe Waffer fich nach allen Seiten verbreiten, abfliegen, fich mit Waffer von anderer Temperatur verbinden, und fo ift ohne eine Ausnahme von bem allgemeinen Gefet bafür geforgt, bag bas Meer nicht von unten herauf zufriere. Es hat fibrigens lange gewährt, bevor man zur Erkenntniß über die Temperaturverhältnisse bes Meeres fam, nicht sowohl, weil man erst seit etwas mehr als einem Jahrhundert vergleichbare Thermometer bat, sondern weil man erft feit einigen Jahrzehnten fie in



folden Tiefen anwenden lernte. Das Natürlichste jur Erforschung ber Meerestemperatur ift mohl, bag man ein Register. Thermometer mit bem Sentblei fo tief hinabläßt, ale nöthig erachtet wirb. Das Inftrument, wovon bier nur ein Bruchftud, basjenige mit bem Registerapparat, gezeichnet ift, muß bor äußeren Beschädigungen burch Ginschluß in eine Detallhülfe a g f h geschütt werben. Da Schwanfungen beffelben nicht vermieben werben tonnen, fo bebient man fich nicht ber gewöhnlichen Register-Thermometer, welche horizontal liegen und einen fleinen glafernen Chlinder im Innern ber Röhre führen, welcher burch bie Cohafion ber Oberflächentheile bes Weingeiftes zurückgenommen wirb, fonbern biefe Gigenschaft ber Flüffigfeit benutenb, bebient man fich einer senfrecht stehenden Röhre c b, die innerhalb bes Bein= geiftes ein fleines Gifenftabchen d führt, welches burch ein paar baran befestigte Schweinsborften leicht gegen bie Wanbe gebrildt wirb, wie bie Figur zeigt, lediglich so, daß es nicht von selbst finkt. Auch bieses

wird, so gut wie ein angemessener Glaschlinder, von der Flüssigkeit wem, Thermometer zurückgezogen und bleibt, von der Federkraft der Borstraht gehalten, an dem Orte des niedrigsten Standpunktes stehen, wenn daupt Thermometer wieder steigt. Soll nach dem Experiment das Eisenle is städchen d wieder in die Nähe der Oberfläche des Weingeistes im Theisiser mometerrohr gebracht werden, so hält man außen an dieses Rohr dens einen Pol eines starken Magneten und führt ihn langsam gegen detter oberen Theil des Thermometers hin, es folgt der kleine Eisenkern um Se das Instrument ist zu einer neuen Beobachtung geeignet.

Schon mit diesem Werkzeuge sind höchst wichtige Entbeckungen gembi macht worden; man hat die Temperatur in 1000, 2000, ja in 5000 Fust al (Capitain Sabine im Caraiben-Meere) beobachtet und gesunden, daß sie sell immersort abnimmt, je weiter man kommt, um 4 bis 15 Grad niedrigerad ist, als an der Oberstäche, und man ist bis auf Wasserschichten gestoßen, dwi welche 3 Grad unter Null hatten (Capt. Roß in der Bassingsbai). Das eute Meer war dabei nicht gestoren an seinem Grunde und konnte es wohl wie einen größeren Raum einzunehmen strebt, was unmöglich ist unter einem in so ungeheuren Druck, wie einige tausend Fuß Meerwasser geben — stiedein noch bedeutender sür die Phhsit des Meeres wurde der thermosmagnetische Meßapparat, welcher sehr viel genauer die Temperaturen, und süberdies nicht das Resultat eines einzelnen Zeitpunktes, sondern die aneinander hängenden Temperaturveränderungen eines beliedigen Zeits raum es angiebt.

Wenn man einen Streifen Kupfer und einen Streifen Wismuth an beiden Enden zusammenlöthet, in den freien Zwischenraum, der nicht zussammengelöthet, sondern auseinandergebogen ist, eine Magnetnadel stellt und zwar so, daß die Metallstreifen einer über und einer unter der Magnetnadel parallel mit ihrer natürlichen Richtung hinweglausen, dann aber, wenn die Magnetnadel ganz ruhig auf ihrem Stifte schwebt, die eine Löthstelle erwärmt oder erkältet, so wird alsbald die Nadel rechts oder links von ihrem natürlichen Standpunkte abgelenkt. Dies ist das Fundamental-Experiment, die Entdeckung des Dr. Seebeck, der Thermosmagnetismus.

Es ist hier nicht ber Ort, auf Erklärung ber, burch die Temperaturveränderungen erregten electrischen Strömungen einzugehen (Gegenstand der Phhsik); die Thatsache als bekannt vorausgeschickt, wollen wir von der Anwendung auf Erforschung der Temperatur der Meerestiefen sprechen.

Nicht gerade Wismuth und Rupfer muß man zusammenbringen, um bas Experiment zu machen — bies wäre für ben vorliegenden Zweck sehr

and the second

equem, ba Wismuth sich nicht Draht ziehen läßt; es genügt rhaupt, zwei verschiebene talle zu wählen, und da haben Eisen und Neusilber als bebers brauchbar herausgestellt. ber einen Seite ber Schnur



Senkbleies gh ber eingeschalteten Figur besestigt m einen Mensilberbraht fc, an ber anderen einen sendraht bd, doch so, daß sie sich nirgends berühet als am untersten Ende in der Nähe des Gewichtes, dielbst sie zusammengelöthet sind; die beiden Drähte ab in der Figur so unterschieden, daß der Eisendraht hwarz, der Neusilberdraht durch Deppelstriche angezutet wird, die beiden anderen Enden, gleichfalls zummengelöthet, besinden sich auf dem Verdeck des öchisses, und zwar die Löthstelle selbst in einem Glase ait Wasser k, dessen Temperatur man durch Mischung seliebig erhöhen oder erniedrigen kann.

Der Neusilberdraht, so weit er sich auf bem Berbeck besindet, ist mit Seide übersponnen, und man hat daraus einen Multiplicator omd ge-wickelt, eine Schleife, in deren Mitte eine zarte, empfindliche Magnetnadel auf einem feinen Stifte steht.

Sobald bas Senkblei a mit ber einen Löthstelle b in Räume gelangt, beren Temperatur von ber bes Waffers im Glase, worin bie andere Löth= stelle stedt, verschieben ift, so wird sich bie Differenz (auch bie geringste) an ber Ablenfung ber Magnetnabel zeigen, und mahrend bes Ginkens tann man genau verfolgen, wie die Temperaturen mit zunehmender Tiefe sich anbern; wenn sie niedriger werben, wird die Magnetnadel nach einer, wenn sie höher werden, nach ber andern Richtung aus ihrer natürlichen Lage weichen; will man bie Temperatur felbst bestimmen, so halt man bas Centblei auf, bag es nicht weiter finte, ftellt ein empfindliches Thermometer in bas Glas, worin bie zweite Löthstelle ift und verändert bie Temperatur bes Waffers barin fo lange, bis bie Magnetnabel in bem Multiplicator ihre Normalrichtung annimmt. Dies geschieht nur, wenn beibe Löthstellen bes Doppelbrahtes (bie 6000-10,000 Fuß tief unter bem Schiffsboben befindliche und bie oben in bem Glase steckenbe) ganz gleiche Temperatur haben, bann lieft man biefe an bem Thermometer ab und mißt fo auf Too Grab genau die Wärme bes Waffers am Boben bes Meeres ober in jeber beliebigen Tiefe.

Was nun ben Apparat so außerorbentlich wichtig macht, ist, baß er gestattet, eine beliebig lange Zeit hindurch nicht sowohl die eben vorhandene Temperatur, als die fortschreitenden Temperatur-Beränderungen wahrzunehmen und zu messen. So wie nämlich die in's Gleichgewicht gebrachte Magnetnadel nicht mehr in demselben verharrt, so wie sie nach Osten oder nach Westen um einige Grade abweicht, so sieht man daraus, daß die beiden Enden des Drahtes nicht gleiche Temperaturen haben, sieht an der Art der Abweichung, ob die Temperatur des unteren Endes höher oder niedriger ist als die des oberen, kann so den Gang der Wärme oder Kälte leicht versolgen, und, an seinem Tische sitzend, in einem Glase Wasser die Beränderungen beobachten und genau messen, welche viele tausend Fuß unter den Füßen in unerreichbaren Meerestiesen vor sich gehen, und das Thermometerglas wird weder an einem Felsen zerstoßen, noch durch den ungeheuren Druck des Wassers zerquetscht.

Es ist vieses Experiment ein wahrer Triumph der Wissenschaft und zeigt, in welchem Grade wichtig das Studium der Phhsik für das practische Leben werden kann, es zeigt, wie unerreichbar scheinende, für den Menschen, wie man glauben sollte, unergründliche Dinge durch die Gesetze der Phhsik dennoch erreicht und ergründet werden können.

Eine geringe Beränderung giebt diesem Apparat eine neue, gleichfalls für das practische Seewesen höchst wichtige Richtung. Es kommt bei dem Experiment, wie man leicht sinden wird, darauf an, einen electrischen Strom zu erregen, welcher auf die Magnetnadel ablenkend wirkt. Um die Temperatur zu erforschen, bediente man sich eines thermoelectrischen schen Elements — um zu erforschen, ob Metalle am Boden des Meeres liegen, Ketten, Anker, Kanonen, wird man sich eines galvanischen Elementes bedienen.

An einer Latte von Alafter-Länge befestigt man einerseits einen zackig ausgeschnittenen Zinkstreisen, andererseits einen eben solchen Aupsersstreisen, wie die auf der solgenden Seite eingeschaltete Figur zeigt, worin die schwarzen und weißen Zacken sich zur Genüge auszeichnen. Diese beiden Metalle werden, ein jedes einzeln, mit einem der Drähte des vorhin beschriebenen Apparats zur Erforschung der Temperatur in leistende Berbindung gebracht. Das thermomagnetische Element bleibt natürslich weg, d. h. die Drähte sind nicht zusammengelöthet an dem Ende, welches in das Meer gesenkt werden soll, wohl aber an dem oben bleibenden Ende; es ist auch hierbei nicht nöthig, daß die Drähte gerade Eisen und Neusilber seien — im Gegentheil ist es besser,

wenn beibe von bemselben gut leistenden Metalle sind (Anpfer), allein man kann in Ermangelung bessels ben und zur Vereinfachung der Besdürsnisse des Schiffes und des darauf beobachtenden Natursorscherssehr wohl die Drahtleitung des Thermoapparates benutzen.

sobald die Latte mit den beiden Mestallen in das Meer gesenkt wird, ist ein voltaisches oder galvanisches Plattenpaar (der Rechen ans Kupfer und Zink) in Thätigkeit, und die Magnetnadel in dem Multiplicator (Siehe die Figur oben bei dem Schiffssbord) wird dieses sehr bestimmt durch einen weiten Ausschlag angeben, welcher stehen bleibt, so lange die beiden Metalle im Meerswasser sind und sich nicht weiter metallisch berühren als durch die beiden Drähte (und den Multiplicator, der ein Theil derselben ist), woran sie hängen.



Sobald die Spitzen des Rechens aber ein Stück Metall (Siehe die Figur ganz unten, wo ein Kanon diese Berührung hervordringt), welches am Meeresboden liegt, berühren, hört augenblicklich der Strom durch den langen Draht auf (bis auf einen geringen Antheil) und die galvanische Kette wird auf dem nächsten Wege durch das von den Zinken des Rechens berührte Metall geschlossen; in Folge dessen hört natürlich auch die Abweichung der Magnetnadel in dem Multiplicator auf, und man kann, so wie man dieses wahrnimmt, mit größter Sicherheit zurückschließen, daß nunmehr der unterste Theil des Apparats mit Metall in Berührung sei. So wird der Multiplicator eine wirkliche Wünschelruthe, sreilich nicht für unterirdische, sondern nur für unterse eische Schätze. Auch hier feiert der menschliche Geist einen Triumph und zwar keinen seiner geringsten.

Ueber die Thermometer Beobachtungen als Mittel zur Erforschung ber Strömungen wird das Capitel, welches von diesen handelt, das Nähere bringen.

## Bewegungen des Meeres.

## Ebbe und Fluth.

Eine der wunderbarften Erscheinungen, die das Meer dem Beobachter darbietet, ist das Steigen und Fallen desselben, welches periodisch wiederskehrt und welches wir, da wir keinen Namen für die Gesammterscheinung haben, nach den einzelnen Theilen derselben, "Sbbe und Fluth" benennen; an den, von platt sprechenden Deutschen bewohnten Küsten der Nordund Ostsec sindet man einen, beide Theile dieser Meeresbewegung umfassenden Namen: "Gezeiten;" es wäre gewiß zweckmäßig, denselben auch in der Schriftsprache anzunehmen — es sind übrigens fast alle Sprachen hierin gleich arm — nur die französische hat noch außer Flux et Reslux das Wort Marée für Beides. Das englische Wort Tide heißt nichts als Zeit.

Im früheren Alterthume, so lange die Cultur in die engen Grenzen des griechischen und des adviatischen Meeres eingeschlossen war, ja felbst noch zu der Zeit, da schon griechische und lateinische Pflanzstädte die ganze nördliche Küste von Afrika, die Ostküste von Spanien und das südliche Frankreich einnahmen, man also doch das mittelländische Meer in seiner ganzen Ausdehnung befuhr, hatte man die Gezeiten nirgends wahrgenommen — natürlich, Ebbe und Fluth sind in diesem eingeschlossenen Meere so gering, daß sie sich dem nicht besonders ausmerksamen Beobachter entziehen.

Als aber nun das rothe Meer bekannt wurde, faste man auch sogleich Sebe und Fluth auf, und Herodot bespricht ein heftiges Ab- und Zustließen des Wassers im rothen Meere, woselbst dieses allerdings vom indischen Meere her sehr bemerklich ist. Dennoch, und obschon Herodot viel über 100 Jahre vor Alexander dem Großen geschrieben hatte, war die Erscheinung so wenig bekannt, daß, als der macedonische Eroberer nach Indien kam und seine Schiffe an der Mündung des Indus bei hoher Fluth vor Anker gegangen waren, das Staunen und das Entsetzen des Schiffsvolkes den höchsten Grad erreichte, als es bald nachher die sämmtlichen Schiffe auf dem Strande sitzen sah. Curtius giebt hiervon eine sehr malerische und sehr richtige Beschreibung.

Durch ben unermüblichen Fleiß eines bei weitem nicht hoch genug gesachteten Gelehrten bes vorigen Jahrhunderts, Sam. Traugott Gehler sind über die meisten Gegenstände der Natursehre in ihrer allgemeinsten Auffassung höchst interessante, geschichtliche Nachrichten gesammelt, von denen

uch hier bas Hauptsächlichste mitgetheilt wird. Er weist nach, wie schon domer bei Ansührung der Charybdis wahrscheinlich die Bewegung des Neeres in den Gezeiten beschrieben und wie selbst Strado dieses so anessehen, daß aber Herodot und Diodor von den Gezeiten des rothen Neeres ganz unzweiselhaft sprechen, ja daß sogar, wie Plutarch erzählt, Bitheas von Massilia (Marseille) dieselben dem Monde zuschreibe, was unch vom Aristoteles gilt, der sich nicht in den Euripos (den Canal zwischen Endöa und dem Festlande, woselbst die Gezeiten am stärtsten hervortreten) zestürzt habe, wie aus einigen misverstandenen Stellen späterer Schriftsteller, besonders der Kirchenväter, hervorzugehen scheint, sondern der aus Gram darüber, daß er die regelmäßig wiederkehrende Bewegung des Meeressstromes nicht begreife, gestorben sein solle.

Als Casar seine Eroberungen bis an das atlantische Meer ausgedehnt hatte, war die Fluth ein Gegenstand ver ausmerksamen Beobachtung und von da schreiben sich auch Erklärungen her, welche fast ganz genau das aussprechen, was wir jetzt davon wissen, daß nämlich Sonne und Mond das Meer in eine ihnen dienstbare Bewegung setzen und mit sich fortziehen.

Mit dem Berfall der Wissenschaften ging auch das Wenige unter, was man über die Gezeiten muthmaßte oder wußte, und es traten sonders dare, phantastische Erklärungen auf, wie z. B. daß die Erde ein großes Thier sei, auf dessen Haut wir leben, wie die Schmaroperthiere auf Hunden oder Menschen, und daß die Fluth und Ebbe die Folgen des Einsund des Ausathmens des Ungeheuers seien und dergleichen, was in den wundergläubigen Zeiten des Mittelasters vielen Anklang fand, dis mit Copernicus, Galisei, Keppler und Newton eine naturgemäße Auschauung anhob und fortgesührt wurde.

Die Erscheinung an sich betreffend, so ist sie wunderbar genug. Das Wasser des Meeres zieht sich zurück vom Ufer: der Beobachter sieht die Wellen, welche vorher noch seinen Fuß benetzen, jetzt nicht mehr den früheren Standpunkt erreichen, Steine, welche das Meer bedeckte, kommen zum Vorschein — das Sinken geschieht immer schneller — Stellen, über welche vor Kurzem Schiffe mit vollen Segeln eilten, werden jetzt weitzgestreckte Sandbänke, und endlich sieht man, je nach der Form der Küste und der Hohe der Fluth daselbst, eine Viertelmeile, eine ganze Meile weit Sand, Steine und Muscheln vor sich liegen, wo früher tieses Meer stand.

Heer erreichen kann, begonnen, so versließt ein Zwischenraum von vollen 6 Stunden, bevor es ben niedrigsten Standpunkt erreicht hat; hier scheint es kurze Zeit still zu stehen, dann beginnt es wieder langsam zu steigen,

immer mehr und immer schneller sich zu heben, in der Mitte eines Zeitzraums von 6 Stunden am raschesten, dann wieder etwas langsamer, wenn schon noch immer ununterbrochen steigend, bis nach abermals reichlich vollen sechs Stunden das Meer auf den höchsten Punkt gelangt ist, woselbst es wieder kurze Zeit still zu stehen scheint, wurauf das vorige Spiel beginnt.

Vierundzwanzig Stunden und funfzig Minuten dauert der Verlauf zweier Gezeiten, sie kehren mithin im Laufe eines Tages nicht vollsständig zwei Mal wieder, ein Umstand, den man wohl in's Auge fassen muß, da er zur Erklärung derselben wesentlich ist.

Wo das Ufer des Meeres sehr flach ist und das Meeresbette sich in gleicher Weise fortsetzt, da entblößt die Sbbe außerordentliche Strecken von dem Meeresboden, durch Lokalverhältnisse kann dieses noch bedeutend vermehrt werden. Ebbe und Fluth haben nämlich mitten in dem großen Meere eine Höhe von nicht mehr als 3 Fuß; an solchen langgestreckten Küsten, welche der Fluthströmung gegenüber stehen, steigt die Fluth auf 10-12 Fuß, drängt sie sich aber in einen Canal, in eine Meerenge, so steigt ihre Höhe auf 30-50 Fuß.

Solche Dertlichkeiten bieten die Küsten von Nordamerika, Frankreich und England. Der Canal zwischen beiden letztgedachten Ländern empfängt die aus tieser See kommende Strömung der Fluth, besser die Fluthwelle, au seinem breitesten Theile, er verengert sich immer mehr, soll aber dies selben Gewässer bergen, und so wird er, um dies zu ermöglichen, sich um so viel höher füllen, als er nach und nach enger wird; daher steigen oder sinken die Gezeiten dei Brest um 20, bei Lannion um 30, zwischen St. Brieux und Avranches auf beinahe 40 Fuß, dagegen die hier plötzlich sich in einem rechten Winkel nach Norden wendende Küste die Fluthwelle solcher Gestalt aufhält, daß sie hinter der Halbinsel von Cherbourg nur 18, in Rouen 25 Fuß u. s. s. steigt.

Es treten auch Fälle ein, wo Fluthwellen, von verschiebenen Seiten kommend, sich in einem, nach zwei Richtungen geöffneten Canal begegnen; dann ist die Fluth in der Mitte am höchsten, so auch die Sebe am tiefsten, weil die Gewässer von diesem Punkte gleichzeitig nach zwei verschiedenen Richtungen absließen. Dies sindet im geringen Grade schon im Pas-de-Calais statt, in höherem aber im irischen Canal, zwischen England und Irland.

Vom atlantischen Ocean her wälzt sich die Fluthwelle auf Irland zu und umströmt das grüne Erin von Norden und von Silden. Monatlich zweimal kehren die Gezeiten zur selben Stunde zurück (wir werden bei der Erklärung des Phänomens sehen, weshalb); die höchste Fluthwelle trifft alsbann um 5 Uhr die Westküste von Irland, um 6 Uhr strömt sie südlich und nördlich um die Insel, um 7 Uhr ist sie südlich zwischen Wexsord und Cardigan, nördlich bei der Insel Mull, um 8 Uhr trifft sie südlich bei Wistow, nördlich bei Glenarm, um 9 Uhr südlich bei Dublin und nördlich bei Belfast ein, um 10 Uhr treffen sich beide Wellen bei der Insel Man, daher steigen, wie jede der beiden Wellen durch die andere in ihrem Fortschreiten gehindert wird, die Höhen, welche sie erreichen, auch von 6 Fuß an der Süd- und Nordspisse von Irland dis auf 15, 20 und 36 Fuß (Liverpool), ja bei Sturmsluthen auf 50 Fuß und barüber.

Sine ganz ähnliche Erscheinung wiederholt sich um Großbrittanien im Ganzen. Dieselbe Welle der höchsten Fluth, welche um 5 Uhr die Weststüste von Irland berührt, streicht nördlich um 6 Uhr auf die Insel Levis, um 7 Uhr auf die Orfneis zu und erreicht die Nordsee zwischen den Orfneis und der Küste von Norwegen um 8 Uhr; sie streicht nun immer weiter abwärts, hat um 11 Uhr Banff (England) und Engersund (Norwegen) erreicht, geht um 12 Uhr bei Aberdeen vorbei 2c., erreicht um 3 Uhr Newkastle, um 5 Uhr Hull, um 8 Uhr Narmouth, um 10 Uhr die Mündung der Themse.

In berselben Zeit macht die süblich um England (im Canal) laufende Fluthwelle einen entgegengesetzen Weg, statt von Nordwest nach Südost, so hier von Südwest nach Nordost. Um 6 und 7 Uhr, wo sie im Norden die Insel Lewis und die Orkneis berührt, geht sie bei Plymouth und Dorchester durch den Canal, um 8 trifft sie bei Southampton, um 9 bei Chichester, um 10 bei Lewes, um 11 bei Dower und um 12 bei der Mündung der Themse ein. Die Fluthwelle legt also trot der Hinderenisse, welche ihr die Küsten des vielfältig ausgezackten Canals entgegenstellen, in 8 Stunden, von 4 bis 12, die Strecke von nahezu 80 Meilen, vom Cap Finisterre und Landsend bis nach Holland zurück, eine Geschwins digkeit, welche die des raschesten Pferdes um zwei und ein halb Mal übertrifft.

Die süblich kommende Fluthwelle durchkreuzt sich hier mit der von Norden herabströmenden, und indem sie durch den breiten Strom dieser letteren getheilt wird, setzt sie ihren Weg längs der Küsten von Holland und von England fort und ist einerseits dis Intland, andererseits bis Schottland deutlich bemerkdar, was man aus den Tagesstunden entnehmen kann, in denen sie eintritt, und welche keinesweges mit denen überein stimmen, in welchen die höchste Fluthwelle ankommen müßte, wenn sie von Norden, zwischen England und Norwegen, herabkäme.

Die Fluthwelle, welche sich durch den Canal von Calais brängt, wird, wie bereits bemerkt, durch die viel breitere, von Norden herabkommende

getheilt, und während eine Hälfte längs ber Küste von Holland hinläuft, geht die andere längs der Küste von England auswärts der von Norden kommenden entgegen. Die erstere zeigt nur die sehr natürliche Erscheinung der immer niedriger werdenden Fluthen; was sich durch den Canal drängte, tritt jett in eine breiter geöffnete See, der Canal, welcher sich trichtersförmig verengerte und die Fluth steigen machte, erweitert sich jett eben so und die Fluth sinkt demnach; nur bei der Mündung der Elbe, wo sich die nach Norden aufsteigende Küste von Jütland der von Westen herskommenden Fluth entgegenstellt, steigt sie mitunter zu sehr bedeutender Höhe.

Anbers ift es an ber Rüfte von England — hier wechseln hohe und niebere Fluthen nahe bei einander auf eine höchst auffallende Beise. Die von Norden herabkommende Fluthwelle hat sich auf ihrem viel weiteren Wege bebeutend verspätet und zwar unregelmäßig wegen bes verschiebenen Wiberstandes, ben Sandbanke, Rustenvorsprünge und Aehnliches ihr entgegenstellen. Wenn sie sich nun bis zur Mündung ber Themse bemerkbar macht, die aus bem Canal kommende Fluthwelle aber in ihrer einen Sälfte bis nach Ebinburgh verfolgt werben fann, fo ift flar, bag biefe beiben Wellen fich burchfreuzen muffen. Dies geschieht auch, und baraus entsteht ba, wo die beiben Wellenberge und barauf die Wellenthäler fich treffen, eine ungewöhnlich hohe Fluth und tiefe Ebbe, wo jedoch ein Wellenthal von ber einen Seite und ein Wellenberg von ber anbern Seite anrückt, ba gleichen sie sich, wenn sie an Größe gleich sind, vollkommen aus, sind fie verschieben, fo beben fie sich wenigstens in fo weit auf, bag nur bie Differenz ilbrig bleibt, und ba kommt es, bag viele Bunkte an biefer Oftfüste von England eine Fluth von 18 bis 21 Fuß, andere aber gar keine ober eine folche von 2 bis 3 Fuß haben.

Zwei Mal monatlich, zur Zeit bes Vollmonds und bes Neumonds, treten die höchsten Fluthen ein, diese nennt man Springsluthen. Sen so zwei Mal, zur Zeit bes ersten und bes letzten Viertels, treten die niedrigsten Fluthen ein, diese nennt man Nippsluthen. Der Matrose und ber Strandbewohner bezeichnet mit Springsluthen diesenigen, welche etwa durch Stürme getrieben, höher als gewöhnlich steigen; wenn z. B. die Fluth bei der Mündung der Elbe sich um 1 Uhr Mittags einstellt und ein starker Nordwind sie unterstützt, derselbe, lange anhaltend, das Absließen jener verhindert, dann aber nach zwölf Stunden abermals die Fluth in die Mündung der Elbe dringt, so steigt das Wasser zu einer ungewöhnlichen Höche; in Hamburg werden nicht nur die Kellerräume der niedrig gelegenen Theile der Stadt, sondern die Straßen weit und breit mehrere Ellen hoch überschwemmt; zum Glück läßt sich das Ereigniß 6 Stunden vorhersagen,

benn falls die Ebbe nicht eintritt, so weiß man, daß die neue Fluth die Wassermenge verdoppeln, und daß die nächste Fluth nun auch doppelt so hoch steigen wird als die vorige; man kündigt also durch Kanonenschüsse dies Ausbleiben der Ebbe an, und die Kellerbewohner, ja die des Parterresgeschosses, sind nunmehr auf den sie bedrohenden Nothstand vorbereitet; dennoch ist er stets von einem oder dem anderen Unglücksfall und für jeden darunter Leibenden von Schaden mannigkacher Art begleitet.

Dies nennen die Hamburger — dies nennen die Leute im Allgemeinen eine Springfluth — es müßte Doppelfluth heißen; eine Springfluth ist es nicht, die kann nur zur Zeit der Spzingien (Boll- und Neumond) eintreten, eine Doppelfluth sedoch zu seder andern Zeit; sie wird nur, falls sie zur Zeit der Springfluthen eintreten sollte, noch gefährlicher sein als sonst, weil zu dieser Zeit die Fluthen überhaupt größer sind, zwei hohe Fluthen also mehr Wasser sühren als zwei niedere Fluthen.

Die Ursachen ber ganzen, an sich sehr wunderbaren Erscheinung liegen in der allgemeinen Gravitation, in der Anziehung, welche die Himmels=törper auf einander ausüben. Wie bereits bemerkt, hat man allerdings im Alterthume ziemlich richtige Anschauungen von dem Grunde des Phä=nomens gehabt; doch erst seit der großen Entdeckung Newton's — der Anziehung aller himmlischer Körper gegen einander — hat man sich aus den Banden confuser Muthmaßungen losgerissen und zu einer klaren, verständlichen und wissenschaftlich begründeten Erklärung erhoben.

Je zwei Körper ziehen sich an. Die Kraft ber Anziehung ist in ber Rähe größer als in ber Ferne. Jeder Körper hat eine Ausdehnung. Zwei Kugeln von einem Fuß Durchmesser und in einem Fuß Entsernung ihrer beiben nächsten Punkte von einander (also in 2 Fuß Entsernung ihrer

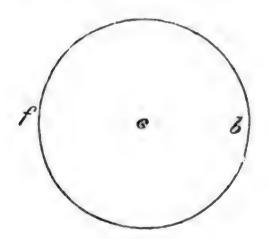

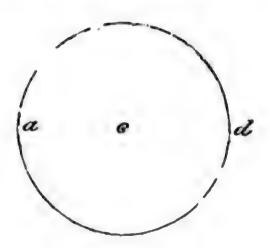

Mittelpunkte) werden bemnach gegenseitig sich auf sehr verschiedene Weise anziehen, denn einige Punkte sind nur einen Fuß von einander entfernt, a und b; andere zwei, die Mittelpunkte c und c, noch andere drei, f und d.

17152/6

Wie wird unter biesen Umständen die Anziehung der Augeln sein? Sie ist bei allen sesten Körpern so, als ob die ganze Masse derselben in dem Schwerpunkte (bei einer Augel aus einer Substanz zugleich der Mittelpunkt) vereinigt wäre. Die beiden Augeln fb und ad ziehen sich demnach an, als ob sie nur zwei schwere Punkte oc wären. Seen so ziehen sich Sonne, Planeten und Monde, d. h. die Weltkörper im Allgemeinen, an, und die Bewegungen derselben in ihren Bahnen, welche das Resultat eben dieser allgemeinen Anziehung sind, werden betrachtet und mit mathematischer Schärse voraus berechnet, nicht als ob da Körper von Billionen Cubismeilen Inhalt, sondern als ob dort vereinzelte Punkte liesen, und mit vollem Rechte, denn der stärker angezogene Theil d reist den weniger angezogenen Punkt o und dieser den am wenigsten angezogenen Punkt d mit sich sort; sie hängen zusammen, sie können nicht von einander, ihre Bewegung ist der Ersolg der Gesammtanziehung aller Punkte des einen von allen Punkten des anderen Körpers.

Anders ist es mit Körpern, die aus festen und flüssigen Substanzen zusammengesetzt sind. Flüssige sind nach Newton's Erklärung diejenigen, deren einzelne Theile durch die geringste Kraft an einander versschoben, von einander getrennt werden können. Die Erde besteht aus solchen Stoffen, die sich nicht so leicht trennen lassen (Stein, Felsen) und aus solchen beweglichen Theilen (das Meer).

Die Sonne zieht ben Erbförper an, als ob alle seine sesten Theile im Mittelpunkte ber Erbe vereinigt wären; bas Meer an ber Oberstäche ist da, wo die Sonne senkrecht darüber steht, ihr um den Halbmesser der Erbe näher als der Mittelpunkt; auf dem gerade entgegengesetzen Theil der Erdoberstäche dagegen ist das Meer wieder um einen Halbmesser der Erbe ferner von der Sonne als der Mittelpunkt; zieht die Sonne nun auch die Erde an, als ob ihre ganze seste Masse im Mittelpunkt verseinigt wäre, weil die sesten Theile der verschieden artigen Anziehung nicht solgen können, so ist dieses noch mit flüssigen, die eben folgen können, nicht so; sie rücken auf der der Sonne zugekehrten Seite, stärker angezogen, ihr näher, und sie bleiben auf der von ihr abgekehrten Seite, weniger angezogen, zurück.

Der Unterschied dieser stärkeren und schwächeren Anziehung beträgt nahebei 2 Fuß, um so viel rückt unter bem Aequator das Meer der Sonne näher als die seste Erdmasse, es schwillt um diesen Betrag an und von allen Seiten fließt das Wasser borthin. Um eben so viel bleibt auf der von der Sonne abgekehrten Seite das Meer hinter den sesten Theilen der Erde zurück, es steigt also auch dort um 2 Fuß.

Da bie Erbe sich in Beziehung auf bie Sonne in 24 Stunden

Sonnen-Zeit einmal um ihre Are breht, so steht jeder Punkt des Aequators täglich zweimal senkrecht unter der Sonne, einmal auf der ihr zu- und einmal auf der von ihr abgekehrten Seite; jeder Punkt der Gegend, dis wohin sich die Erhebung des Wassers erstreckt, hat also täglich gerade zweimal Fluth (und natürlich eben so oft Sebe), denn von denjenigen Theilen der Aequatorialregion, welche mit der Linie, die vom Mittelpunkt der Sonne zum Mittelpunkt der Erde geht, einen rechten Winkel machen, fließt das Wasser nach dem Theile, über welchem die Sonne senkent steht, eben sowohl hin als von den in der andern Richtung senkrecht auf die gedachte Linie gelegenen Theilen, d. h. von den Polargegenden.

Der Unterschied ber Entfernung von ber Sonnen = Mitte gur Mitte ber Erbe ober zur Oberfläche ber Erbe einer= ober andererseits ift fehr gering, er beträgt ben 24,260ften Theil ber gangen Länge ber Linie, benn so viele Erdhalbmesser sind in dieser Linie enthalten; da nun die Anziehungsfraft nicht abnimmt, wie bie Entfernungen (ober gunimmt), fonbern wie die Quadrate ber Entfernungen, so ist bas Berhältniß wie 588-547600 zu 588-561860. Man fieht, bag bie Differenz fehr gering ift, bei 588 Millionen fangt fie erft auf ber fünften Stelle an. Nun ift bie Masse ber Sonne zwar 355,000 Mal größer als bie Erbe (nicht Bolumen, bies ist noch viermal bedeutender, kommt jedoch nicht in Betracht bei ber Anziehung); allein bei ber Entfernung von ber Erbe ift bie Anziehung irbischer Körper burch bie Sonne boch so gering im Verhältniß gegen bie Anziehung berfelben burch bie Erbe, bag fie nicht bemerkt wird und sich nur in ber Fluth ausspricht, fie - biese Anziehung - findet in bem Berhältniß ber oben angeführten Quabrate ihren Werth und beträgt Tera ber Anziehung ber Erbe; bies in einem Bilbe gegeben, wurde fo gu faffen fein: Jeber Stein, jeber Korper überhaupt, fällt, wenn er frei gehalten und bann losgelaffen wird, auf feinen Planeten - also für uns auf die Erbe. Stunde die Sonne iber unserm Saupte fenkrecht (wie unter bem Aequator bies geschieht) und ließen wir bort einen Stein frei, so würde er nicht zur Erde fallen, wenn die Sonne 1614 Mal so viel Maffe befäße, als sie jest besitt - ein Mensch, ber unter biesen Umständen tangen ober fpringen wollte, wurde gewaltige Gate machen und konnte leicht zur Sonne gelangen; im einfachsten Falle wilrbe er in einiger Entfernung zwischen Erbe und Sonne, gleich ftark von beiben Rörpern angezogen, schweben bleiben. Bei bem jetigen Gewicht ber Sonne aber ift ihre (immer vorhandene) Wirkung nur ein Bruchtheil von ber Kraft ber Erbe, welcher bie 1 jum Zähler und obige Zahl 1614 jum Renner hat, und bemerkbar wird biefe Wirkung lediglich in ber Fluth.

Diese Sonnenfluth kehrt alltäglich regelmäßig zweimal und immer zu berselben Stunde wieder, wenn die Sonne culminirt; wenn sie durch die Mittagslinie eines Ortes geht, ist daselbst die Fluth am höchsten, und zwar sowohl bei ihrer oberen als bei ihrer unteren Culmination. Das Wasser nur macht als irdischer schwerer Körper durch seine Trägheit diese Regel zu nicht — es brancht Zeit, um der Anziehung der Sonne zu folgen, daher tritt die Fluth keinesweges um Mittag des gegebenen Ortes ein, wie es ohne dieses Beharrungsvermögen der Materie sein würde, sondern sie kommt später nach, und zwar um so viel später, als außer der Trägsheit noch andere Hinderungsursachen vorhanden sind, Meerengen u. dergl.

Sehr viel stärker als die durch die Sonne erregte Fluth ist die durch den uns näheren Mond hervorgebrachte. Man sindet in vielen Lehr-büchern die Behauptung, daß diese stärkere Fluth eine nothwendige Folge der Gravitation beider Weltkörper sei; der zwar viel kleinere Mond ziehe doch die Erde stärker an als die Sonne, weil er ihr viel näher sei.

Dies Letztere ist allerdings richtig, allein die daraus gezogene Folgerung ist es besto weniger. Wenn der Mond vermöge seiner Nähe die Erde stärker anzöge als die Sonne, so würde die Erde um den Mond lausen und nicht um die Sonne.

Es ist bei ber Fluth nicht um Anziehung überhaupt zu thun, sondern um die Differenz zweier Anziehungen oder um die Differenz der Anziehung zweier verschiedener Punkte durch den Mond.

Gerade wie zwischen Sonne und Erbe bei einer mittleren Entfernung von 24,260 Salbmeffern ber Erbe bie Gluth ein Erfolg ber größeren An= ziehung ber Erboberfläche ift, bie um eine Ginheit naber an ber Sonne liegt, als ber Mittelpunkt ber Erbe — so auch beim Monde; allein bei biesem, ber nur 60 Erbhalbmesser absteht, fallen obige 24,200 fort und es bleibt nur die geringe Zahl 60 übrig; nun ift die Differenz zwischen 59 und 60 ober zwischen 60 und 61 allerdings viel größer, als die Differenz zwischen 24,260 und 24,261 - hier beträgt sie ein Bierundzwanzigtaufenbstel, bort ein Sechszigstel, baher muß bie Wirkung wohl, sogar bei ber geringen Maffe bes Mondes, stärker hervortreten, und sie macht sich auch vollständig fühlbar. Die Fluth auf bem hohen Meere, welche wir bem Monbe verbanken, beträgt ungefähr 5 Fuß, bie ber Sonne nur 2. Die Bedingungen, unter benen bie Fluth burch ben Mond entsteht, find ganz bieselben, wie bei ber Fluth burch bie Sonne. Die bem Monde zugekehrte Seite ber Erbe ift ihm um ein Sechszigstel ber ganzen Entfernung näher als ber Mittelpunft, und biefer wieder um ein Sechszigstel näher als die vom Monde abgekehrte Seite, die Anziehungen werden mithin umgekehrt (nach ben Quabraten ber Entfernungen) erfolgen, wie 59 mal 59,

wie 60 mal 60 und wie 61 mal 61, b. h. umgekehrt wie 3481:3600: 3721, ober mit anderen Worten: der Mittelpunkt der Erde wird vom Monde um so viel weniger angezogen, als die Oberstäche der Erde, welche dem Monde zugekehrt ist, wie 3600 mehr ist als 3481. Ferner wird die vom Monde abgekehrte Seite der Erde durch den Mond um so viel weniger angezogen wie der Mittelpunkt, als die Zahl 3721 mehr ist als 3600. Deshald eilt der Wasserberg, der dem Monde zugekehrt ist, dem Mittelpunkte der Erde voran und derjenige, welcher vom Monde abgekehrt ist, bleibt zurück — auf beiden Seiten ist ein Anschwellen des Meeres der Erfolg nicht der Anziehung des Mondes, sondern der Differenz seiner verschiedenen Anziehungen der verschiedenen Theile der Erde.

Der Gesammtessect ber Fluth kann ausgebrikkt werden, indem man sagt: der Mond schleppt täglich 220 Cubikmeilen Wasser um die Erde. Hier haben wir eine Naturkraft auf ihre einfachsten Factoren gebracht — wollen wir das mit den Kräften vergleichen, über welche der Mensch versügen kann, so werden wir über die erbärmliche Kleinheit derselben erstaunen.

Die Kraft eines Pferdes kann 33,000 Pfund in einer Minute um einen Fuß heben oder 330 Pfund in einer Minute auf 100 Fuß Höhe schaffen — dieses sagt basselbe, was das erste Beispiel sagt, es ist jedoch den Laien in der Physik faßlicher.

Ein Pferd kann mithin 550 Cubikfuß Wasser in einer Minute einen Fuß weit bewegen, rund um die Erde braucht man hierzu 90,000 Pferde Kraft.

Die Zahl verwirrt, 497,664 Billionen und 197,989 Millionen Pferbekräfte, bas ift etwas, was der Mensch nicht mehr übersehen, fassen kann und doch ist das Crempel vollkommen richtig — die Naturkräfte sind für technische Kräfte incommensurable Größen. Der Verf. hat dies eine

Beispiel angeführt, um zu zeigen, wie leicht es ist, staunenerregende Zahlen zu häufen (ein Gasmifrostop, welches 36 Millionen Mal vergrößert 2c.), wie viel zweckmäßiger aber es ist, bei den einfachsten Ausdrücken stehen zu bleiben, wenn man nur weiß, was damit gesagt werden soll.

Es bleibt noch übrig, von dem Vorrücken der Fluthstunden und von Spring- und Nippfluthen zu sprechen — beide Erscheinungen haben einen genauen Zusammenhang.

Die Sonnenfluth bleibt in ber Sonnenzeit stehen. Einige Zeit nach bem Mittage eines Ortes, ber überhaupt die Fluth, seiner geographischen Lage nach, haben kann, findet dieselbe statt; wir wollen annehmen, es sei dies grade zwölf Uhr und zwar zur Zeit des Neumondes.

Die Mondsluth tritt genau zu berselben Zeit ein. Am folgenden Tage haben wir um 12 Uhr Sonnenfluth, Mondsluth bagegen erst 50 Mis nuten später, am nächsten Tage noch später, also

am Neumondstage Sonnenfluth um 12hora Mondsfluth um 12h

| " | 1. | Tage | banady | Sonnenfluth | um | 12h             | ,, | "  | 12h            | $50^{m}$        |
|---|----|------|--------|-------------|----|-----------------|----|----|----------------|-----------------|
| " | 2. | ,,   | ,,     | "           | "  | 12h             | "  | ,, | 1h             | 40 <sup>m</sup> |
| " | 3. | "    | "      | "           | "  | $12^{\rm h}$    | "  | "  | 2h             | $30^{m}$        |
| " | 4. | "    | "      | "           | "  | 12h             | "  | "  | 3 <sup>b</sup> | $20^{m}$        |
| " | 5. | ,,   | "      | "           | "  | $12^{\text{h}}$ | 11 | "  | 4h             | 10 <sup>m</sup> |
| " | 6. | "    | "      | **          | "  | $12^{\rm h}$    | ** | "  | $5^{h}$        |                 |
| " | 7. | "    | "      | "           | "  | $12^{\rm h}$    | "  | ** | $5^{h}$        | $50^{m}$        |

Was heißt das letzte Beispiel anders als: zur Zeit, da die Sonne uns heute Fluth macht, zu derselben Zeit macht am siebenten Tage darauf der Mond Ebbe. Verfolgt man dieses weiter, so sieht man, wie die Fluthzeiten, die sich vorher von einander entfernten, sich nun wieder einsander nähern:

| am | 8.  | Tage | Sonnenfluth | um | 12 <sup>h</sup> | Mondefluth | um | 6h       | 40m             |
|----|-----|------|-------------|----|-----------------|------------|----|----------|-----------------|
| "  | 9.  | ,,   | "           | "  | 12h             | ,,         | "  | 7h       | 3()m            |
| "  | 10. | "    | **          | ,, | 12 <sup>h</sup> | "          | "  | $8^{h}$  | 20 <sup>m</sup> |
| "  | 11. | "    | **          | "  | 12 <sup>h</sup> | "          | "  | 9h       | 10 <sup>m</sup> |
| "  | 12. | "    | "           | "  | 12 <sup>h</sup> | "          | "  | 10h      |                 |
| "  | 13. | "    | **          | "  | 12 <sup>h</sup> | ,,         | "  | $10^{h}$ | $50^{m}$        |
| "  | 14. | "    | **          | "  | 12հ             | ,,         | "  | 11h      | 40 <sup>m</sup> |

Von biesen Tagen (mit dem Tage des Neumondes 15) haben wir also am ersten derselben ein Zusammentressen der Monds= und der Sonnenfluth in einer Höhe von 2 + 5 Fuß Höhe, an jedem der nächst= folgenden 50 Minuten später eine Fluth von 5 Fuß Höhe mit weniger von den 2 Fuß Sonnenfluth so viel, als Sonne und Mond ihre Wir=

kung theilen, also ein Siebentel etwa von den 2 Fuß — am Iten Tage haben wir nunmehr schon um ganze 6 Stunden später eine Mondsssuth von 5 Fuß, aber eine Ebbe der Sonne, welche alle 3 ihrer ganzen Höhe, d. h. alle 2 Fuß umfaßt, mithin 5 Fuß — 2 Fuß oder eine Fluth von 3 Fuß.

Weiter gehend, nähern sich die Fluthen wieder, und am 15ten Tage tritt Mond- und Sonnenfluth wieder auf dieselbe Stunde zusammen. Dieser Fall und der zur Zeit des Neumondes heißt Springfluth.

Sieben Tage vor und nach ben Springfluthen, wenn Sonne und Mond mit der Erde einen rechten Winkel machen, wenn die Sonne Sbbe macht, zu der Zeit, wo der Mond Fluth macht, sind die Fluthen am niedrigsten — das sind die Nippfluthen. Um uns diese Erscheinung durch



ein paar Striche zu versinnlichen, nehs men wir an, die Augel a sei die Erde zur Zeit des Neus oder des Bollmondes; alsdann wird der Mond die Wassers massen erheben um das Stück af und de, die Sonne aber wird in derselben Richtung dieselbe Wassermasse noch um das Stück gh und ik erheben; es tritt also eine Doppelfluth, durch die beiden Gestirne bewirkt, ein.

Wenn nun aber sieben Tage nach diesem Ereigniß jeder dieser Himmelskörper eine Fluth für sich, aber auf entgegengesetzter Seite der Erde macht, erhält die Erde eine andere Ansicht. Die Erhöhungen der Fluth zeigen sich so, wie die hier folgende Zeichnung es giebt:

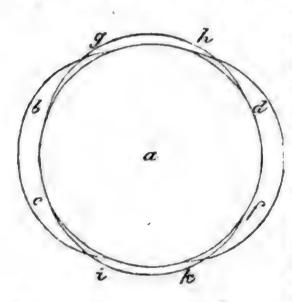

Die Erbe a erhält burch ben Mond bie Fluth af und be aus ben oben ans gegebenen Gründen, dagegen burch bie, mit Mond und Erbe einen rechten Winkel bildende Sonne die Fluth gh und ik um 90 Grad von der Mondsfluth entfernt.

Es bedarf wohl kaum ber Erwähnung, daß die in der Zeichnung angege=
benen Berhältnisse dis zur Carricatur ent=
stellt sind, weil es vollständig unmöglich
ist, selbst auf einem Blatte, auf welchem
die Erde zwei Fuß Durchmesser hätte,

eine Linie nahe genug an ben Erdförper und fein genug zu zeichnen, so baß sie zu bem Halbmesser ber Erbe in bem Berhältniß von 1 zu 10

Millionen stünde; benn mehr als so vielmal 2 Fuß ist dieser Halbmesser lang — allein abgesehen von dieser nicht zu vermeidenden Uebertreibung, ist die Thatsache an sich vollkommen richtig, daß Sonne und Mond solche Fluthen zusammenstimmend oder von einander abweichend machen, und hiervon geben die Zeichnungen ein übertriebenes, aber anschauliches Bild.

Selbstverständlich werden außer diesen beiden Fällen noch viele ans bere eintreten können, in benen die Anschwellungen, welche Sonne und Mond verursachen, nicht vollkommen übereinstimmen, aber auch eben so wenig rechtwinklig auf einander stehen; dies sind die Gezeiten zwischen Bollmond und letztem Viertel oder letztem Viertel und Neumond, übershaupt zwischen den Quadraturen und Spzygien.

Das bisher über die Fluth Gesagte gilt für die Boraussetzung, daß die gesammte seste Erdmasse rundum und überall gleich hoch mit Wasser umgeben sei. Da dieses jedoch nur angenommen wurde, um den ganzen Fall möglichst einfach zur Betrachtung zu ziehen, so wird es nun nöthig sein, davon zu sprechen, wie es denu wirklich in der Natur ist.

Hierbei wird man vor allen Dingen die Configuration der Erdtheile, welche sich über das Wasser erheben, und die nicht gleiche, sondern höchst verschiedene Tiefe des Meeres in's Auge zu fassen haben.

Bon Norden nach Silven ist die Erde in zwei sehr ungleiche Bassins getheilt, welche wir das atlantische Meer und das große Weltmeer nennen. Das erstere hat eine doppelte Biegung, so daß es sich wie ein S zwischen Europa und Afrika einerseits und Amerika andererseits von Norden nach Siden hinabzieht; das andere bildet ein ungemein weit ausgebehntes, mehr kreissörmig umgrenztes Becken, beinahe die ganze Hälfte der Erdoberstäche in ununterbrochenem Zusammenhange einnehmend.

Die Bewegung, welche bas Meer, dem Mondlaufe folgend, zu machen hätte, wird mithin überall gehindert und gehemmt und kommt zum regelmäßigen Berlaufe nirgends und nur annäherungsweise im großen Weltmeer zu einem der Regel nahezu entsprechenden Steigen und Fallen. Dort auch hat man die ersten genauen Messungen über das Steigen und Fallen der ganzen Wassermasse machen können, an den Coralleninseln.

Wenn nämlich die Küste eines von Norden nach Süden verlaufenden Landes sich der Fluthwelle entgegenstemmt wie es mit allen Continenten geschieht, so muß sich eben diese Fluthwelle an ihnen stauen, und aus natürlichen Gründen wird dieses um so stärker geschehen, je sanster die Küste sich unter das Meeresniveau senkt, denn die aus der Tiese kommende Wassermasse sindt Raum zum Fortschreiten, sie muß sich daher ersheben und über das User erzießen — das, was man an der Küste von

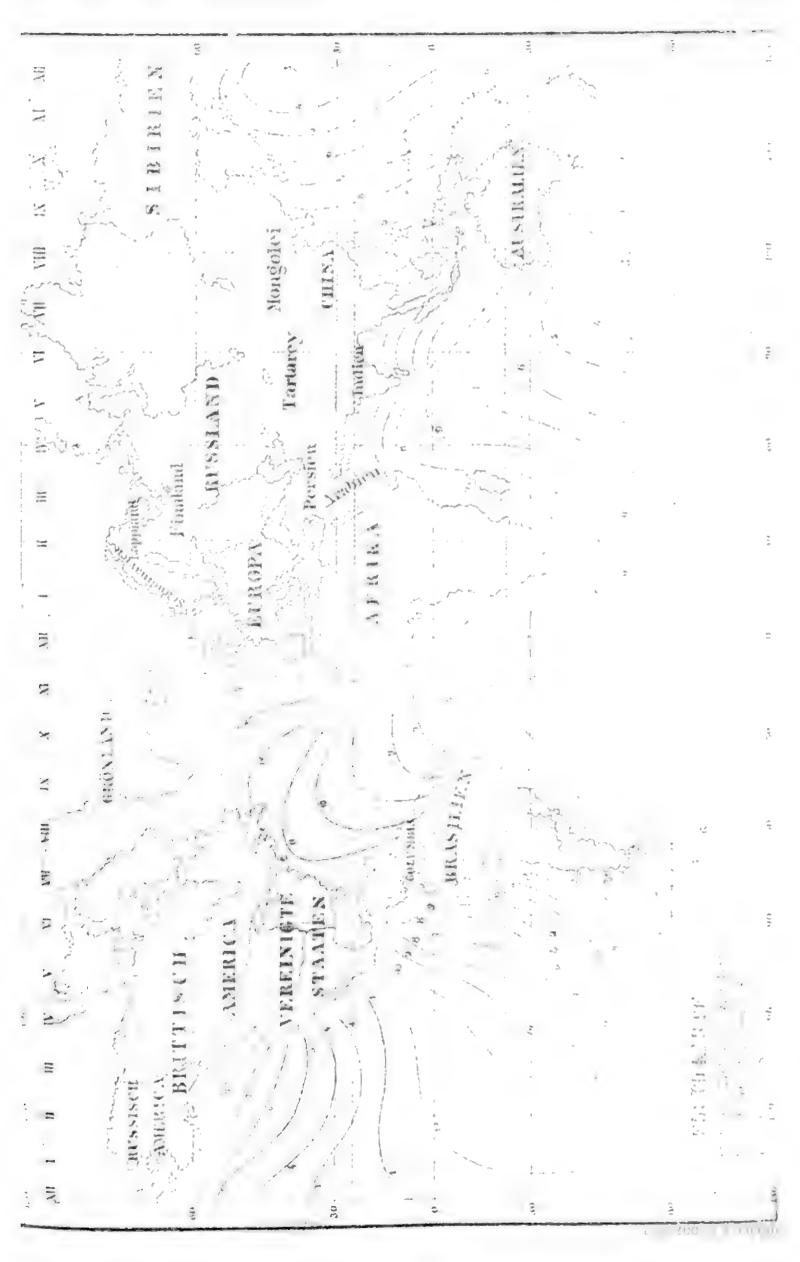



England ober Nordamerika sieht, ist also nicht die Höhe der Wassermasse bes Meeres, sondern nur die Brandung derselben.

Wenn aber mitten im Meere irgendwo ein Pfahl stände, an welchem Fuße und Zolle angezeichnet wären, so würde man an diesem allerdings solche Messungen vornehmen können, das wäre ein Pegel für die Fluth, wie man deren in den Flüssen hat für das Steigen und Sinken der Frühjahrs- und Sommergewässer. St. Helena, Ascension, Tristan d'Acunha und die Bermudas im atlantischen Ocean und die unzähligen einzelnen Coralleninseln im stillen Meere (nicht die größeren Gruppen, diese hindern die Fluth zu sehr) sind dergleichen Pegel, und an ihnen hat man die Höhe der Fluth wirklich genau gemessen und hat sie den Vorherbestimmungen entsprechend äußerst gering, nämlich nur einige Fuß hoch gefunden.

Sat bie Theorie une angegeben, wie bie Wezeiten fich gestalten müßten, wenn bie Erbe gang und gleichmäßig mit Baffer bebeckt mare, fo muß bie Beobachtung ergeben, wie, gegen bie theoretische Annahme, bie Gezeiten sich wirklich gestalten, ba jene Boraussetzungen nicht stattfinden. Gebanken faßte Gir John 2B. Lubbod, welcher im Jahre 1838 eine Abhandlung über die Gezeiten schrieb, und Dr. Whewell (spr. Fjuhl), ber schon seche Jahre früher ältere und neuere Beobachtungen fammelte und baraus Fluthkarten construirte. Der Erste übrigens, welcher bieses gethan, scheint, nach Johnston, Dr. Thomas Young gewesen zu fein, indem er unter ben Zeichnungen zu seiner "Natural Philosophy" auch eine solche mit Linien, das Borhandensein und das Fortschreiten ber großen nordischen Fluthwelle gegen bie Ruften von England barftellend, giebt. Biel vollkommener sind die Karten ber beiben früher genannten Gelehrten, die nicht nur zer= streute Nachrichten gesammelt, sondern selbst beobachtet haben und zuerst ein getreues Bild bes Vorganges entwarfen.

Die hier beigefügte Karte giebt die Linien, in welchen das Hochwasser, der Gipfel der Fluthwelle, in einer gewissen Zeit erscheint. Die römischen Zahlen an dem obersten Rande des Blattes zeigen die Tagesstunde eines jeden Meridians nach der Zeit der Sternwarte von Greenwich an. Wenn nämlich wir in der Mitte von Deutschland, (von Osten nach Westen gerechnet) bereits Ein Uhr haben, so zählt die 15 Grad weiter westlich gelegene Sternwarte von London (Greenwich) erst 12 Uhr, oder wenn diese Sternwarte gerade Mittag hat, so hat New-York 7 Uhr Morgens. Der halbe Umfang der Erde, gemessen auf welchem Parallelkreise es immer sei, bringt wieder volle Uebereinstimmung der Stundenzahlen, nur so, daß sie auf den Linien gleicher Zahlen, in den Gegensat von Tag und Nacht oder in den von Morgen und Abend treten; so hat Greenwich 12 Uhr Mittag in demselben Augenblick, wo die äußerste Ostkisse von Neu-Seeland 12 Uhr

J.

Mitternacht hat, ober unter bem Meribian von Neu-Orleans ist es gerade 6 Uhr Morgens, wenn ber von Calcutta 6 Uhr Abends hat. Die arabischen Zahlen geben die Zeit der Neumonds- und Vollmondssluthen an.

Dan fieht auf ben erften Blid, bag zwischen biefen Bablen feine Uebereinstimmung ift, wiewohl sie ber Theorie nach vorhanden fein mußte; benn gur Zeit ber Spangien hat ber Mond feine Culmination gugleich mit ber Sonne, sie geben beide mit einander burch bie Mittagelinie auf berfelben Seite ber Erbe beim Reumond, auf entgegengesetter beim Bollmond, es mußte also bie bochfte Fluth biesem Bange ber Geftirne entsprechen; ba jedoch überall außer bem hinderniß ber Trägbeit ber Materie, ber Zeit, welcher sie bebarf, um bem erhaltenen Impuls zu folgen, auch noch bas hinderniß ber vielgestaltig ausgeschnittenen Ruften, welche sich ihrem Laufe entgegenstellen, vorhanden ift, fo wird eine folche Uebereinstimmung beinahe ganz unmöglich, und es bleibt nichts übrig, als zu beobachten, wie ber Berlauf wirklich ift, und biefer zeigt, bag bie Fluthwelle, welche aus bem ungeheuern, mit allen großen Meeren gufammenhängenden füblichen Erdmeer kommt, ber Anziehung bes Mondes und ber Sonne nach bem Aequator zu folgend, um 10 Uhr Australien an feiner Oftfufte berührt, um 11 Uhr Bandiemens-Land trifft, bis 4 Uhr an ber Gubtufte von Ren-Holland vorbeiläuft, bann mit einer auffallenden Biegung nach Morbwesten strömt, und in einer immer spitziger gezogenen Curve zwischen Afrika und Afien binauf nach Arabien eilt, woselbst fie um 11 Uhr bie Rufte berührt, indeg ihr öftlicher Schenkel ichon früher Indien gestreift hat, wie ihr westlicher Mabagascar, ber bann bie Rufte von Oft-Afrita befpült.

Schon diese eine Linie lehrt, wie verschiedene Geschwindigkeiten die Fluthwelle hat; dieselbe Welle, die ungehindert in dem offenen Ocean von 4 Uhr dis 11 Uhr einen Raum von 70 Breitengraden durchläuft, geht in der nämlichen Zeit nur den dritten Theil des Weges von der nach Westen gekehrten Südspize von Neu-Holland dis zur Nordspize desselben Weltstheiles — hier auch hat sie eine ganz nördliche Richtung, nach Arabien hin ist sie nordwestlich und auf das Cap zu vollständig westlich.

Die Tiefe ber See hat den größten Antheil an der Geschwindigseit der Fluthwelle — ungehindert durchläuft dieselbe ihre Bahn nur bei 24,000 Fuß Tiefe, dann geht sie 125 Meilen in einer Stunde. Bei 6000 Fuß Tiefe durchläuft sie nur die Hälfte und bei 600 Fuß nur noch ein Sechstheil (nämlich 20 Meilen) des Weges — aber sie hat auch noch bei einem Faden Tiefe eine solche Schnelligkeit, daß man ihr schwer entkommen kann, was überhaupt nur auf kurze Strecken möglich ist; sie durchläuft nämlich dann noch 2 deutsche Meilen in der Stunde.

- contra

Folgende Tabelle giebt die fortschreitende Bewegung der Welle höchster Fluth bei verschiedener Tiefe genauer an:

| 0   | 4    |       |       |    | - 1 - | 0  |     | -    |     |     |     |                 |        |       |        |
|-----|------|-------|-------|----|-------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----------------|--------|-------|--------|
| Bei | 1    | Faben | Tiefe | (3 | abe   | n, | Rla | afte | r=( | 3 F | uß) | 2               | Meilen | i. b. | Stunde |
| 9   | 10   | **    | "     |    |       | •  |     | •    | • . | •   | •   | 61              | "      | "     | "      |
| t1  | 20   | **    | "     | ٠  |       | •  | •   | •    | •   | •   | •   | 9               | 11     | "     | "      |
| ti  | 30   | **    | "     | •  | •     | •  | ٠   | •    | •   |     | •   | 11              | **     | 11    | **     |
| u   | 40   | #     | 11    |    |       |    | •   | •    | •   | •   | •   | $13\frac{3}{4}$ | tr.    | 11    | 11     |
| 17  | 50   | 11    | 11    | ٠  |       | •  | ٠   | •    | •   | •   | •   | 141             | "      | **    | 67     |
| **  | 60   | "     | n     |    | •     | •  | •   |      | •   |     | •   | 153             | 11     | 11    | **     |
| п   | 70   | "     | 11    |    | •     |    | •   | •    | •   | •   | •   | $16\frac{1}{4}$ | "      | 11    | **     |
| į1  | 80   | **    | Ħ     | •  | •     | •  | •   | •    | •   | ٠   | •   | 184             | 11     | "     | "      |
| W   | 90   | "     | 11    | •  | •     |    |     | ٠    |     | •   | ٠   | 194             | "      | **    | "      |
| 19  | 100  | 17    | 11    | •  |       | •  | •   | •    |     | ٠   | ٠   | 20              | **     | 11    | •      |
| Ħ   | 200  | 11    | 11    | •  |       | •  | ٠   | •    |     | ٠   | •   | $28\frac{1}{2}$ | "      | u     | 11     |
| OF. | 400  | "     | 11    | •  | •     |    | •   | ٠    | •   | •   | •   | 35              | 11     | 11    | **     |
| 11  | 1000 | •     | te    | •  | •     | •  | •   | •    | •   | ٠   | •   | $62\frac{1}{2}$ | **     | **    | "      |
| 27  | 4000 | **    | **    | ٠  |       | •  |     | •    | •   | •   | ٠   | 125             | "      | **    | "      |

Bon ben, aus bem großen Meere burch bie indische See streifenden Bluthwellen trifft bie Mittags- ober Mitternachtsfluth nahezu bei ber Oftluste von Afrika ein; sie wird hier gestauet burch Madagascar und ben babinter liegenden Continent, so daß schon die Welle von 9 Uhr Greenwicher Zeit ben Meridian bes Borgebirges ber guten Hoffnung erreicht, indessen ber obere Theil bieser Welle, ber auf Madagascar zuschreitet, noch um volle 20 Längengrabe zurückgehalten ist. Um 1 Uhr ist die Süd= spite von Ufrika längst und weit überschritten und bie Fluthwelle nimmt bereits eine nordwestliche Richtung an, welche sie in ihrem unteren Theile beibehält, indeß in ihrem oberen Theile sie bald mehr nördlich wird, fo bag bie Rufte von Buinea bie Fluth in birectem Anlauf bon Guben nach Norden erhält. Hier nun, zwischen ber am stärksten vorspringenden Bestäste von Afrika und ber Oftkufte von Subamerika brangt sich bie Huth burch ben verengerten Meeresarm und es ist an ihrer verminderten Schnelligkeit ber Ginflug ber beiberseitigen Ruften gu bemerken. Gie fest in unveränderter Richtung ihren Weg fort auf die Ostküste von Nordamerita zu. Die Stelle, welche fie hier trifft, bie Fundybai, gestattet ihr wischen bem Freistaat Maine und Neu-Schottland ein tiefes Einbringen in bas Land, und bort steigt, so viel man bis jest weiß, die Fluth am höchsten auf ber Erbe.

Ein Aehnliches bietet ber weitere Verlauf berselben Welle an den Lüsten von England dar, wie oben bereits bemerkt. Die Fluthwelle nimmt, durch die Küsten des brittischen Nordamerika gehindert, eine nördliche und

später eine nordöstliche Richtung an und kommt mit dieser nach Europa, wo sie sich im irischen Sanal abermals stauet, doch nur selten eine Höhe von mehr als 50 Fuß erreicht, wiewohl die Wellen der Brandung auch hundert Fuß hoch schlagen, was man an den Leuchtthürmen dieser gefährlichen Küsten wahrnimmt. Die Wächter daselbst sind auch immer aus ein volles Halbjahr mit Lebensmitteln versehen, indem es nicht selten 4-5 Monate lang gänzlich unmöglich ist, zu dem Fuße der Thürme zu gelangen und sie mit neuen Vorräthen zu versehen.

Dieselbe Fluthwelle, die um das Cap strömt und in beinahe nördlicher Richtung um 8 Uhr zwischen Afrika und Amerika hindurchgeht, erreicht um diese Zeit die Südostküste von Amerika und würde alsbann bei dem Cap Horn vorbeiwogen; allein ihr begegnet daselbst eine rückwärtslaufende

Fluth aus bem stillen Deer, bie fie aufhalt.

Es erhebt sich im großen Ocean, 15 bis 20 Grab von ber Westkuste bes subamerikanischen Continents, die erfte Fluthwelle, die sich in ber ihr zugehörigen Richtung nach Westen wälzt (ober besser, bie unter ber Anziehung von Sonne und Mond fteben bleibt, indeg fich bie Erbe unter ihr von West und Oft umbreht); sie erhält jedoch bald eine Bewegung rudwärts, so wie nämlich Sonne und Mond nicht mehr in ber Stellung stehen, um bie mit ber Bahl 7 breimal bezeichnete Fluthwelle zu erheben, fo läuft biefelbe gurud, und mahrend Sonne und Mond mit ber ihnen gugehörigen Fluthwelle auf Asien zuschreiten, geht bie aus ber Anziehung entlassene, erhobene Wassermasse auf Amerika zu, und zwar macht sie, geftauet, im freien Laufe gehemmt burch bie fich in ihrer ganzen Länge ihr entgegenwerfenbe Rufte, trot ber Tiefe ber Gee, hier nur einen fleinen Weg in berfelben Zeit, in welcher sie auf ber entgegengesetzten, ihr eigenthümlichen Richtung bie Küste von Asien erreicht, welches genau zu ber Stunde geschieht, in welcher bie Stelle, die zuerft bie Fluth hatte, gerabe hier bie tiefste Ebbe hat, baburch, bag bie erhobenen Gewässer einerseits vorwärts geschleppt, andererseits zurückgelaffen werben.

Man kann burchaus diese um die Erde gezogene Fluthwelle nicht hoch finden — was wollen drei dis fünf Fuß Wasser bedeuten? Nimmt man jedoch die Feder zur Hand, um den Werth dieser Welle über den Theil der Oberstäche der Erde zu berechnen, welcher den Wirkungen der Ebbe und Fluth unterliegt, so ergiebt es sich, daß der Mond eine Masse von 220 Cubikmeilen binnen 24 Stunden einen Weg von 5400 Meilen weit zieht, wie oben bereits bemerkt.

Zu einem solchen Effect würden wir, wenn er durch Pferde hervors gebracht werden sollte, 497,664 Billionen Pferde brauchen (siehe Seite 149 des II. Bandes). Dieses kleine und leichte Rechenezempel zeigt

sehr anschausich, was für ein Unterschied zwischen Naturkräften und bensienigen, über welche der Mensch zu verfügen hat, stattsindet. Der Fall des Lorenzstromes bei dem Fort Niagara hat 100 Mal so viel Kraft als alle Dampsmaschinen der Erde zusammengenommen, oder mit anderen Worten: wenn alle Dampsmaschinen durch oberschlächtige Wassermühlen ersetzt werden sollten, so hätte der Lorenzstrom 100 Mal so viel Wasser, als zur Betreibung derselben nöthig wäre.

Die auf unserer Karte mit 7 bez. Fluthwelle geht, wie bereits besmerkt, mit Sonne und Mond auf Assen zu und ihre nach Norden gerichtete Biegung trifft nach und nach die schräg von Südosten nach Nordwesten verlausende Küste von Amerika; allein die von den beiden Gestirnen zurückzgelassene Hälfte trifft, zurückgehend, die untere Hälfte von Südamerika, und kommt bei dem Cap Horn mit der aus dem atlantischen Meere anzückenden Fluth zusammen, daher hier, obschon im tiesen Wasser und bei gänzlichem Mangel an einer stauenden Küste doch die Fluthen dei weitem höher sind, als man sie im offenen Meere zu sinden pflegt, indem eine Fluthwelle an der andern Widerstand hat, und sich an ihr stauet. Es kommen zwei Wellenberge zusammen zu einem doppelt so hohen Fluthberge, und sechs Stunden darauf hat man an dieser Stelle ein doppelt so tieses Söbethal, als man haben würde, wenn nicht zwei Wellen auf diese Weise zusammenträsen. Die Seite 153 beigesügte Karte zeigt den Verlauf dieser Juluhbewegung vollständig.

Das Product dieser seit vielen Jahrtausenden ununterbrochen fortsdauernden Bewegung des Meeres sehen wir auf dem verlassenen Meeressboden liegen, es heißt Seesand. Der härteste Riesel kann dieser Bewegung nicht widerstehen.

Benn man solche Behauptungen liest ober hört, so will man nicht recht baran glauben, allein wenn man sieht, wie die Fluth mit Felsblöcken ipielt, welche zwanzig Pferbe nicht von der Stelle rücken würden, so geht dem Beschauenden doch die Möglichkeit auf. Man braucht übrigens nicht einmal an die mächtigen Quadern zu denken, welche französische Gelehrte bei Bordeaux an den Strand schaffen ließen, um zu sehen, wie groß sie sein müßten, damit die Fluth sie nicht verrücke; man braucht nicht an die ungeheuren Felsendämme zu denken, welche man der Fluth entgegengethürmt hat, um sie an dem Eindringen in die Häfen zu hindern; man darf nur den Lauf eines Flusses verfolgen, um sich von der Kraft des Wassers und den Berstörung der Gesteinmassen durch dasselbe zu überzeugen. Im Gedirge sieht man tüchtige, zackige Steinblöcke sein Bette versperren und den Flus beengen, so daß kein Kahn ihn befahren kann. Wenige Meisen weiter abwärts sind die Felsblöcke schon abgerundet, sie haben ihre schaffen

Kanten und Eden verloren; noch weiter abwärts sieht man fie gar nicht mehr; zerkleinert, zerstoßen durch das Weiterrollen und Schieben, sind sie verwandelt in Gerölle und Geschiebe. Da wo der Fluß nun breiter wird und langsamer fließt, führt er nur noch den Kies mit sich, der abermals weiter abwärts in Grand (Maurersand), bann in Sand verwandelt wird, und endlich in seiner feinsten Form, bem Meere nahe, in ben Flußniederungen als Schlick erscheint.

Daffelbe geht auf bem Boben des Meeres vor, und die Urfache ber Berkleinerung ber Felfen und bes Schleifens berfelben bis zur Geftalt bes feinsten Formsandes ist Ebbe und Fluth. Dasselbe geht aber auch an ber Oberfläche bes Meeres vor, wie man an bem Gife in ben kalten Zonen mahrnehmen kann; selbst bei einer Kälte von 40 Graden friert bort, wobin bie Bluth noch bringt, bas Deer nicht zu einer festen Daffe gufammen, bie steigenben und fallenden Gewässer zerbrechen immerfort bie Eisfelber Bit Giefchollen, wenn auch von Meilenlänge, fo boch in unzufammenhängenbe Stude; biefe schieben sich über und unter einander, häufen sich, aber gerstören sich auch unausgesett, so bag bie Eisbildung nicht fortschreiten kann.

Es bleibt uns nach biefer Betrachtung ber Fluth im Allgemeinen noch übrig, Giniges über örtliche Merfwürdigfeiten berfelben zu berichten.

Wo die Flugmundungen sich ber Fluth gerade entgegen öffnen, findet man niemals ein fogenanntes Delta. Der Sand und Schlick, ben ber Bluß, nachbem feine Bewegung aufhört, in bie ruhige Gee verfentt und · ber fich nach und nach zu einer Infel, bem fogenannten Delta, ausbilbet, wie im Mil, in ber Beichsel, biefer Sand wird von ber nuruhi gen See, von ber fluthenben, immerfort weggespillt, wie bei ber Elbe, welche biefes feinen Canbes und Lehmes in Menge führt, ber jeboch weit in bie Gee getragen, wohl zur allmähligen Verflachung bes Meeres beiträgt (wie man an ber fogenannten bentschen Bank fieht, Die fich von Solland bis Danemark vor die nördlich gehenden Flüffe lagert), boch nicht zum Stillftande in ber Flugmunbung gelangt.

Wo fich bie Mündungen ber Flüffe fo bem Meere gegensiber öffnen, bağ bie Fluthwelle in fie eindringen kann, ba findet man biefes nicht felten auf sehr bedeutende Strecken geschehen. In die Elbe bringt die Fluth 12 Meilen weit. In bie Gluffe, welche in bas atlantische Deer ftromen, bie Seine, bie Gironde, ben Duero, ben Tajo, bringt bie Fluth noch viel weiter; aber am auffallenbsten ift bies bei bem Amazonenstrom, bort foll bie Fluth bis auf 300 Meilen weit bemerkbar fein. Ohne Zweifel ift biefe Angabe weit übertrieben, bas maren zwei Drittheile feines Laufes; bort ift, obwohl ber mächtige Fluß burch ein sehr niederes und ebenes Land geht, boch seine Sohe über bem Meere so beträchtlich, bag bie

Fluthwelle fie unmöglich erreichen kann, selbst wenn sein Fall auf eine Meile auch nur einen Fuß betragen follte, es wird bies um fo unwahr= scheinlicher, als die Fluth an der Mündung bes Amazonenstromes nur 30 Jug Sohe erreicht, was eine Stauung bes Waffers bis auf bie Entfernung von 300 Meilen unmöglich veranlaffen kann; reducirt man bie Angabe auf englische Meilen, so erhält man die Zahl 75, was wieder nicht genug ift; benn weiter als 75 beutsche Meilen erstreckt bie Fluth sich jebenfalls, fie ift unzweifelhaft bis Gilves bemerkbar, und bies ift fiber 100 Meilen vom Meere entfernt, ja fie steigt unter ihr gunstigen Umständen fogar bis zur Deundung bes Rio-Negro, 120 Meilen vom Meere. Daß übrigens örtliche Berhältniffe eigenthümliche Erscheinungen bervorbringen, von benen man kann eine Ahnung hat, beweist die ziemlich befannte Thatsache, bag in ber Graffchaft Acadia in Unter Canada (brittisch Amerika) die Fluth, aus bem Meere kommend, am Eingange in die Bai nur 9 Jug fteigt, indeffen fie in bem fehr verengerten hintergrunde berfelben bie Sohe von 60-70 Fuß erreicht.

Eine furchtbare Gewalt haben diese zusammengepreßten Fluthwellen an manchem Orte. So gilt für eine der schrecklichsten und verderblichsten Erscheinungen die Fluthwelle im Ganges, welche die Engländer "the Bore" nennen. Es erhebt sich zur Zeit der Shzhgien die Fluth in der ziemlich breiten Mündung des Ganges auf 20 und mehr Fuß, sie steigt jedoch immer höher, je mehr sie stromauswärts kommt und je mehr das Bette sich verengert; dabei durchtäust der Fluthberg eine Strecke von 70 englischen Meilen in 4 Stunden, d. h. von beinahe 30 Fuß in einer Secunde. Solch einer wüthenden Schnelligkeit kann kein Boot und kein Schiff entgehen; die sämmtlichen Fahrzeuge liegen daher in den Armen des Ganges und des Hoogly, zu welchen die Bore nicht dringt.

In diese Kategorie gehört auch die von La Condamine zuerst besschriebene Prororokka im Amazonenstrome. Derselbe sließt mit ungeheurer Wassermenge, wie bereits gesagt, von Westen nach Osten der Fluth gerade entgegen. Die Sebe scheint hierdurch bedeutend befördert zu werden, denn sie dauert wohl eine Stunde länger, als sie anhalten sollte. Unterdessen hat die heranrückende Fluth ein so gewaltiges Uebergewicht gewonnen, daß sie sich nicht mehr zurückhalten läßt, sie steigt darum auch nicht heran, sie stürzt unter förmlichem Brüllen des Meeres herbei und erreicht ihre größte Höhe in einem Oritttheil der Zeit, welche ihr zusteht.

Wenn zu biesen Eigenthümlichkeiten ber Lage nun auch noch die Stellungen der die Fluth bedingenden Gestirne dieselbe befördernd kommen, d. h. wenn die Sonne im Acquator steht und gleichzeitig die Shzhgien und die damit verbundenen viel höheren Fluthen eintreten, so wird die

Fluthwelle an jener Stelle zu einem Staunen und Schrecken erregenden Phänomen; sie erhebt sich zu einer Wand von einigen dreißig Fuß Höhe, rückt mit einer solchen Schnelligkeit heran, daß man sich durchaus keinen Begriff davon machen kann, erhebt ein so furchtbares Getöse, daß es betäubend wirft und überläuft statt in 3 Stunden in eben so viel Minuten die Fluthmarken, Alles hinwegreißend, was im Wege liegt. Daher die Inseln, welche dieser furchtbaren Erscheinung ausgesetzt sind, auch alle wüst und leer und unbewohndar bleiben bis zu berjenigen Höhe, welche die Prororokka nicht mehr erreicht.

Eine ganz ähnliche Erscheinung liegt uns viel näher; es ift dies "la Barre" ober le Mascaret in der Dordogne. Dieser Fluß tritt mit der Garonne unterhalb Bordeaux zu der sehr breiten Gironde zusammen, in welche die Fluth ungehindert einströmen kann, da sie eine Mündung von beinahe zwei Meilen Weite hat. Die Fluth ist indessen an der Mündung selbst stärker, als weiter im Lande, indem eine bedeutende Berengerung durch die Halbinsel von Soulac den Fluß bis über die Hälfte zudämmt, dann aber derselbe sich so sehr erweitert, daß die durch die Schnürung, durch die Kehle eindringende Fluth sich verslacht.

Wenn dieselbe jedoch bei niederem Wasserstande der Flüsse und bei Hochwasser der Fluth bis zur Vereinigung der Garonne und Oordogne gelangt, so tritt sie mit ihrer geringsten Masse in die Garonne, vor welcher eine größe Insel und eine noch größere Sandbank liegt und mit ihrer viel größeren in die schmale Oordogne, und dies geschieht in der Form eines mehr oder minder hohen Wasserberges, "le Mascaret", welcher sich wie eine Tonne oder wie ein umgekehrtes Schiff — je nach seiner Größe — unter einem erschreckenden Gebrülle stromauswärts wälzt und ziemlich große Fahrzeuge umstürzt, so daß sie mit den zerbrochenen Masten im Flußsande stecken, oder sie aufhebt und über die Flußuser hinaus auf das Trockene schleudert oder mehrere auf einander wirst und zerschmettert, kurz, entsetzeliche Verwässtungen anrichtet.

Solche lokale Berhältnisse machen die Lootsen unentbehrlich. Wenn ein Schiffer auch schon 50 Mal den Hafen von Brest, von Liverpool 2c. besucht hat, und man also meinen sollte, er müsse mit allen Einzelnheiten seines Fahrwassers vertraut sein, so würde man doch sehr übel thun, sich auf ihn zu verlassen; jede Stunde des Tages ändert die Beschassenheit des Flußbettes und jede Stunde fordert einen andern Weg; wo man noch um 6 Uhr ganz sicher sahren konnte — weil die mit Wasser bedeckte Sandbank sich durch ihre spiegelnde Fläche deutlich zeigte — da fährt man um 7 Uhr höchst unsicher, weil in dem tieferen Wasser man sie nicht mehr sieht und der Kiel, wenn das Schiff über sie hinweg will, auf den Boden

stößt. Der einheimische Lootse kennt ben Berlauf ber Gezeiten in allen ihren Einzelnheiten auf das Allergenaueste, weil er sie von Jugend auf beobachtet hat.

Gegen die Gewalt des andringenden Wassers sucht man sich durch Dämme zu schützen; bergleichen sind außerordentlich kostbar, benn sie müssen unter Umständen 15 bis 24 Fuß über dem mittleren Stande der Fluth erhoben und so flach abgeschrägt sein, daß die Wellen ihnen nicht beträchtlichen Schaden zu thun vermögen. Solche Dämme hat die Elbe bis weit über Hamburg und Harburg hinaus und doch werden sie bei Sturmfluthen manchmal meisenweit überströmt.

Diese Erscheinung ist übrigens nicht biejenige, welche bie Bewohner ber Marfchen vorzugsweise fürchten, benn baburch werben ihre Wiesen und Felber nur stark getränkt, vielleicht mehr als nöthig, sonst entsteht kein lebel baraus; wenn aber bie Sturmfluthen, welche foldes Steigen bes Baffers veranlaffen, mit einem Gubweftwinde beginnen, welcher fich nach und nach gegen Westen und bann gegen Nordwesten breht, und wenn biefer Sturm anhaltend ift, so baß mehrere Gezeiten während seiner Dauer auf einander folgen, fo beginnen die burch ben Andrang bes Meeres gestaueten Gewässer des Flusses mit den Meereswellen, die durch ben Sturm (ber gerabe in ben Lauf bee Stromes hineinwehet) unterftitt werben, ju tämpfen. Wo bieses geschieht, ift bie Gewalt ber Wellen furchtbar; breite Streden ber Damme find ben heftig fchlagenben Brandungen blosgegeben, fle werben aufgewühlt, bas Erbreich wird vom Strome hinweggespult; Menschenkräfte find gegen folche Angriffe ber erzürnten Wogen gänzlich erfolglos und nichtig: in wenigen Stunden ift bie jahrelange Arbeit von Tausenden beseitigt und ein verwüstender Strom von einer halben Meile Breite ergießt sich mit unwiderstehlicher Gewalt über die reichen Fluren.

Da, wenn dieses geschieht, das Wasser immer ungeheuer hoch steht, so ist es ein brausender Wassersall von vielleicht 50 Fuß Mächtigkeit, der in die Niederungen stürzt, in der nächsten Umgedung seiner Wirksamkeit eine tiese Grube aushöhlt, welcher als See für immer das Andenken an solch schreckliches Ereigniß erhält, das gehobene Erdreich aber, mit dem Sande des Flusses vereinigt, auf Meilenweite über das fruchtbare Land trägt und es in eine Wüsse verwandelt; denn wäre es auch nur einen Fuß hoch damit bedeckt, so wäre das Hinwegschaffen schon eine Unmöglichkeit, ein Morgn Landes erfordert dazu 2000 zweispännige Fuhren; solche Kosten kann Niemand daran wenden, für den zehnten Theil kann man das beste Land kaufen.

Ein solcher schrecklicher Fall trat für die Marschen von Nordbeutschland am 2. und 3. Februar 1825 ein. Seit dem Jahre 1717, wo am

11

a hardening

Weihnachtstage alle Niederungen durch eine verheerende Ueberschwemmung furchtbar litten — erzählt Brandes — hatten bie Gegenden in ber Nabe ber Morbsee keine Ueberschwemmung erfahren. Die boben Aluthen in ben späteren Jahren bes vorigen Jahrhunderts, nuter benen bie vom 19. December 1792 und die vom 3. Marg 1793 (fie ftiegen 19 Fuß über Die gewöhnliche Fluthbobe) am meisten wegen ber brobenden, aber glücklich abgewendeten Gefahr im Andenken find, hatten, nugeachtet ber furchtbaren Buth bes Sturmes, bie Damme nicht überfloffen, und man glaubte icon Die Grenze ber Bluthhöhe zu fennen, und ben Fluthen burch binreichend hohe Dämme entgegen gearbeitet zu haben, aber ber feltene Fall, bag ein ungewöhrlicher Sturm mit ben allerschlimmften Stellungen bes Montes zusammentrafe, hatte fich noch nicht ereignet, und bies geschah am gebachten Tage. Es fiel nämlich Bollmond, Erdnähe bes Mondes und Durchgang burch ben Alequator zusammen, fo bag baburch allein icon beinahe bie höchste Springfluth bedingt wurde (welche nur noch baburch hätte um etwas höher werben fonnen, bag bie Erbe noch gleichzeitig in ber Connennähe gewesen ware). Zu biesem im Laufe einiger Jahre immer wieberkehrenden Talle kam aber noch unglücklicher Weise ein Mordwestgewittersturm von beinahe unerhörter Seftigkeit, welcher Umftand benn auch bie zahlreichen Unglücksfälle zur Folge hatte, bie alle Nieberungen an ber Rorbfee von Flandern bis nach Solftein betrafen.

Der Sturm allein bringt mitunter bergleichen Erscheinungen bervor, auch ohne bag bie Fluth babei im Spiele ift. Gin folder Fall trat am 18. November 1824 in Petersburg ein. Der heftige, bauernbe Nordweft trieb bie Gee in hohen Wellen in ben finnischen Meerbusen. 3m Sintergrunde beffelben mundet die Newa, fehr wafferreich und in vollständig flachem Lande fliegend, gerade aus füboftlicher Richtung berkomment, einem folden Nordwestwinde entgegen. Die in breiten Bugen berangetriebenen Wogen muffen immer höher fteigen, je enger ber fpit zusammenlaufende Meerbusen wird; endlich foll bie Newa bie ganzen Meeres- und auch ihre eigenen immer zuströmenben Fluthen in ihrem Schoofe bergen; begreiflich ift bieses numöglich. Go übersteigen benn bald bie in beiben Richtungen andringenden Gewässer bie Ufer, und es entstanden Ueberschwemmungen wie jene, welche bas Jahr 1824 brachte, und welche burch bie Schrecken, bie fie begleiteten, an Furchtbarkeit Alles übertrafen, mas man sich benken kann, um so mehr, als sie in einem an sich fluthlosen Meer fich aller Berechnung entziehen.

Merkwürdig und unerklärt ist die Erscheinung ungeheurer Fluthwellen bei großen Erdbeben. — Wir werden, wie begreiflich, über diesen hochs wichtigen Gegenstand ber phhsischen Geographie an seinem Orte aussührs

Lich sprechen. Hier jedoch müssen wir dieser gewaltigen Erhebungen um so mehr erwähnen, als es wohl möglich ist, daß sie recht eigentliche Mondeund Sonnenfluthen sind; es ist möglich, dieses zu ermitteln, und handelt es sich dabei nur um die Frage, ob Sonne und Mond gerade in solchen Stellungen gestanden haben, um an den Orten, die von diesen Fluthungen betroffen worden sind, dergleichen zu erzeugen: dieses ist die Aufgabe eines Astronomen.

Wenn die ganze Erbe flüssig wäre, so müßten natürlich Ebbe und Fluth von einer viel größeren Verschiedenheit sein als jetzt, wo sich im Verhältniß zu dem ganzen Erdförper nur sehr geringe Massen von Flüssigem bewegen und diese überall gehemmt und gehindert werden; solche rößere Massen mögen sich wohl in jener Zeit umhergewälzt haben, als die Erde wirklich noch in feurigem Flusse war. Dove ist dieser Ansicht so sehr, daß er glaubt, die Verschiedungen, welche wir an den Felsmassen, an den Schichtungen der Gesteine der Erde bemerken, könnten wohl daher rühren; denn sobald die Erde äußerlich erstarrt ist, aber innerlich noch fluthet, muß die schwache Rinde zerdrechen, wie eine Sisdecke unter dem Frühjahrssgewässer, indem die Schollen sich über einander unter allen Winkeln versschieden, und so in der That ist die Decke der Erde, welche wir bewohnen, auch gestaltet.

Es läßt sich gegen biese Ansicht wohl einwenden, daß die Erdkugel nicht so schnell erkaltet, wie die Oberfläche eines Sees, daß sich daher nicht einsehen läßt, wie auf der noch fortwährend bewegten Oberfläche eine erstarrte Aruste habe entstehen können von hundert, von tausend und mehr Tuß Mächtigkeit, allein die Thatsache, daß die flüssige Erde fluthen mußte, und daß, wenn eine feste Decke sich auf ihr gebildet, sie bei diesen Wallunsgen bersten mußte, ist unbestreitbar.

Wenn nun die vulcanische Thätigkeit des Erdinnern sich in einem Erdbeben kund giebt, und dieses sich von Continent zu Continent fortsetzt, so wäre dies wohl der Zeitpunkt, um den Fluthungen des geschmolzenen Erdinnern auch an der Oberfläche einen Ausdruck zu geben, und die Erscheinungen lassen sich so an.

Bei dem Erdbeben des Jahres 1755 wurden die Kilsten von dem ganzen nach Westen gerichteten Europa durch den andringenden Ocean überschwemmt; von Norwegen, England bis nach Frankreich und Spanien hatte man gleichzeitig dasselbe schreckliche Schauspiel. Mitten im atlantischen Meere, auf der Insel Barbados, woselbst die Fluth nur 28 Zollsteigt, erhob sie sich um einige 20 Fuß. Es sind diese 20 Fuß allerdings nur der dritte Theil der Höhe, welche die surchtbare Fluthwelle erreichte, die am 1. November dei der heftigsten Erschütterung Cadix und Lissabon

a bacterior

ilberbeckte und zum Theil zerstörte, allein sie ist um so auffallender, als sie das Zwölfsache des gewöhnlichen Steigens der Fluth erreicht; zugleich wird bemerkt, daß das Meer bei diesem Auswallen und Kochen schwarz wie Dinte geworden sei, vielleicht von dem aus dem Meeresboden hervorquellenden Erdpech. Das gewaltige plötliche Steigen des Wassers zu unerhörten Fluthhöhen war über den ganzen atlantischen Ocean vom 40. Grad südlicher dis zum 60. Grad nördlicher Breite unverkenndar wahrzunehmen, wiewohl in hohen Breiten weniger und dem Nequator zu stärker. Höchst merkwürdig erscheint dabei, daß selbst die großen Süßewasserweere in Nordamerika, die canadischen Seen und zwar vorzugsweise der dem atlantischen Ocean zunächst gelegene Ontario-See diese Auswallunsgen theilten.

Dieses Erheben bes Meeres bei Erbbeben ift burchaus nicht etwa auf bas vom Jahre 1755 beschränft, es ist schon viel früher beobachtet worben. Bei bem Erbbeben von Lima im Jahre 1586 erhob sich bas Meer in bem Bafen (Callao) ju ber ungeheuren Sohe von 84 Fuß, baffelbe fand bei Callao im Jahre 1846 statt; es wurden burch die furchtbare Fluth 23 Schiffe umgefturzt und versenkt. Als Sprakus 1693 burch ein Erbbeben zerftort wurde, war auch biefes von einer fo hohen See begleitet, baß sie bis in bie Stadt und bie Citabelle brang und ungeheure Daffen von Fischen zurückließ, bie unter ben unglücklichen, obbachlosen Bewohnern ber zerstörten Stadt zu allen Gräueln noch eine pestartige Krankbeit Bei bem Erbbeben, welches 1783 Calabrien verwüftete, trat nicht blos bas Meer über seine Ufer und verschlang hunderte von Menfchen, fonbern es wurde überhaupt in feiner gangen Maffe fo geboben. bag bie Schiffe auf bem Meere bie furchtbarften Erschütterungen erlitten. bie Kanonen in die Höhe sprangen und beim Nieberfallen die Planken burchschlugen, die Maften bebten wie schwankenbe Ruthen und von oben bis unten sprangen und in Splitter spalteten. Was so allgemein geschieht und fo ficher wiederkehrt, burfte mohl eine tiefer liegende Urfache haben, als man in einem momentanen Bucken bes Erbbobens finben fann, bas heißt, wie oben angebeutet, vielleicht in einer Fluth bes geschmolzenen Erbinnern, und es ist wohl möglich, baß bie Lavaergüffe, welche viele ber niebrigen Bulcane nach heftigen Erbbeben in großer Fille zeigen, von folden Schwankungen herriihren, wenigstens würde bas Erheben ber geschmolzenen Masse baburch leichter erklärt als burch eine Spannung ber Dämpfe von ein paar taufend Atmosphären.

a decorate

## Dünen.

Gegen so furchtbare Ereignisse schützt keine Arbeit, und selbst die geswöhnlichen Fluthen zu bekämpfen, Land, welches hinter den Ufern in der Höhe mittlerer Fluthen liegt, vor dem Andringen höherer zu bewahsen, ist nicht der Menschen Sache, wohl aber hilft die Natur.

An allen flachen Küsten kann man bemerken, daß das Meer brandet, die Wellen, nur einigermaßen vom Winde aufgeregt, rollen gegen das User heran, und da eine Wassermasse von zehn Fuß Mächtigkeit, wenn sie bergan getrieben wird und auf Stellen kommt, wo nur 5 Fuß Wassertieße ist, nicht ungehindert fort kann, so bäumt sie sich, bildet eine rollende Walze, welche, in noch geringere Tiesen gelangend, endlich wie eine Wand gerade aufsteigt und zuletzt von der nachdringenden Wassermasse geschoben auf das sonst trockene Land, nach vorn ein Uebergewicht erhält, zusammensstürzt und nun wieder zurückläuft, dis eine neue herandringende Welle das Spiel wiederholt, wie man es an jedem Strande sehen kann.

Diese Wellen stürzen viel weiter auf das Ufer hinauf, als das Meeresniveau reicht. Was sie in dieser Bewegung mit sich führen, ist seiner Sand. Derselbe bleibt auf dem User liegen und die Wellen tragen immersort zu, nehmen zwar rückfallend auch wieder etwas mit sich, da jedoch die rücklausende Welle viel weniger Araft hat als die hoch aufgethürmt ansteigende, so bleibt doch mehr liegen als zurückgeführt wird. Dies indessen müßte seine Grenzen sinden, sobald die Wellen so viel Sand herbeigeschleppt haben, daß sie selbst die Höhe nicht mehr ersteigen, diese würde nun von einer stärkeren Fluth überstiegen, gesbrochen, zurückgeschlemmt werden und der gehoffte Schutz wäre nicht vorhanden.

Die Natur hat bafür auf andere Weise gesorgt; nicht das Wasser allein bewegt den Sand, auch die Luft thut es. Der herbeigeführte, aus seinen runden Körnchen bestehende Meeresboden trocknet an dem Schein der Sonne bald und nun ist der Sand fliegend; der sich ershebende Wind treibt ihn landeinwärts und bevor er die Wellen erregt hat, daß sie von Neuem branden, über das Ufer schlagen und den Sand benehen, hat er schon Alles, was trocken war, aus dem Bereich der Brandung geführt.

Der durch das Meer herbeigeführte Sand ist nicht unfruchtbar, denn er hat eine Menge thierischer und Pstanzenstoffe, und wenn er auch mager bleibt, so wächst doch der Sandhafer, die Festuca glauca und ovina, ja auch die Birke und die Föhre darauf, immer von Neuem seicht mit Sand

überführt, genügt boch ein erfrischender Regen, um die Spigen des Grasses durch die neue Lage zu treiben und sie zu befestigen; so entstehen nach und nach Hägelketten von 20—50 Fuß Höhe und so flach dossirt, daß die Menschenhand es nicht so schön aussühren würde; das bahinter liegende Land ist nun geschützt. Diese oft tausend und mehr Fuß breiten Dämme übersteigt das Meer nicht.

Daß solche Dünen bemnach von der höchsten Wichtigkeit sind, ist keine Frage und wissen die Bewohner jener Länder, welche durch Dünen geschützt sind, wie vorzugsweise Ostpreußen, Holland und Ostsriesland, dieses sehr wohl, suchen baber dieselben zu befestigen und zu erhöhen durch Kunst und zwar auf dieselbe Weise wie die Natur es thut, was immer am wirksamsten ist — denn sie wählt stets den besten und sichersten Weg zum Ziele — oder auf eine andere, mühsamere Weise.

Diese lettere besteht barin, daß man, wo es Weiden oder Erlen, auch junge Birken in Menge gicht, aus dem Gezweig derselben niedere, höchstens drei Fuß hohe Zäune flicht und parallel mit dem Meeresstrande auf dem höchsten Rücken der beginnenden Dünen diesen Zaun aufstellt.

Dieselben haben einen doppelten Zweck. Das niedere Land hinter ben Dünen hat gewöhnlich einen guten Boden, der um so sorgfältiger geshütet werden muß, als er nicht tief geht, sondern nur durch verweste Pflanzen gebildet, 5—6 Zoll hoch auf dem Sande des früheren Meerese bodens ruht. Dieser gute Boden würde aber durch den herüber gesweheten Sand bald auf Meilenweite verwehet und so bedeckt werden, daß er gänzlich unfruchtbar würde, wovon man in der Nähe und Ferne sehr traurige Beispiele hat.

Das Departement ber Landes im süblichen Frankreich, zwischen ber Gironde und den Phrenäen gelegen, ist ein solcher Landstrich, früher wohl reicher bevölkert und besser angebaut, jest auf 360 Quadratmeilen, die kleinen Städte mit eingerechnet, kaum 200,000 Menschen zählend (das heißt 550 auf die Quadratmeile, im übrigen Europa nicht mehr zu finden). Die halb wilde — wohl noch schlimmer als das — die beinahe ganz uncivilisierte Bevölkerung hat im Laufe der Jahrhunderte nichts zum Aushalten des Flugsandes gethan und ist nach und nach von demselben ans dem Besitz verdrängt worden, ohne daß ein Gerichtshof — der doch bei einer Klage auf Störung im Besitz ziemlich schnell einschreitet — da helsen könnte. Sie haben den Dünendau nicht verstanden und der Flugsand hat zuerst die Felder der Ortschaften an der See bedeckt, ist dann in die Orte selbst gerückt und hat die Bewohner daraus vertrieben, so daß dieselben sich weiter zurückzogen und ihre Häuser dem Sande übersließen, welche dann auch nach und nach von der Obersläche der Erde

verschwanden. A. Hugo erzählt in seinem großen historisch-geographischen und ethnographischen Werke über Frankreich, baß man mehrerer Orten nech die Spiken der zum Theil steinernen Kirchthürme oder die eisernen Kreuze und Windsahnen darauf sehen könne, welche bis dahin noch nicht von dem Sande überwehet worden sind, wie die Körper der Kirchen und die Oörser selbst; er sührt ferner an, wie dieses schon viele Meilen welt in das Land hineingreise und wie es drohe, die ganze Landschaft in eine Sahara im kleinen Maßstabe zu verwandeln, indem die trägen Einwohner, gänzlich ohne Cultur, nur in die Felle ihrer Schase gekleidet, nur von der Milch und dem Fleische ihrer Heerden lebend, das Weiterschreiten des Flugsandes auf keine Weise verhindern.

Ein Beispiel entgegengesetzter Art, nicht wie das Meer dem Mensichen, sondern wie der Mensch dem Meere Boden abgewinnt, zeigt Holsland, zeigt Preußen. In beiden Ländern hat man dem Dünenbau große Aufmerksamkeit geschenkt und betreibt ihn theils auf die eben angegebene Art oder auf die natürlichere und viel zweckmäßigere durch Bepflanzung mit Sandrohr, Sandhafer, Sandroggen und ähnlichen Gräsern, welche mit einem dürren Boden vorlieb nehmen.

Auf welche Weise bas geschieht, gehört jedenfalls nicht hierher; man stet, man pflanzt, man bindet den Sand; aber was die Natur thut und was der Erfolg davon ist, sei noch mit wenigen Worten berührt.

Sandroggen und Sandhafer haben die Eigenschaft, an jedem Anoten ihrer Stengel neue Burzeln zu treiben. Wo diese Gräser dem Ueberswehen mit Sand ausgesetzt sind, da befestigen sie durch Bewurzelung den Boden und vergehen nicht, was sonst bei ihnen, wie bei allen Getreidesarten, nach einer kurzen Zeit geschieht. So aber wächst der Halm nach und nach 30 und 40 Fuß hoch, indem er immer mit Sand bedeckt wird, kaum einen Fuß hoch daraus hervorsieht. Natürlich wird man den Halm nicht so weit versolgen können, denn es gehört eine ganze Reihe von Jahren dazu, um die Düne so hoch zu erheben — allein die Sache selbst unterliegt keinem Zweisel.

Der Sand gewinnt durch die Wurzeln und erstorbenen Halme außer ber Festigkeit auch noch Fruchtbarkeit und sobald die Dünen eine Höhe erreicht haben, zu welcher das Meer auch bei Sturmfluthen nicht mehr gelangen kann, so beeilt man sich, dieselben mit Gesträuch, mit Föhren zu bepflanzen, und wenn nach Jahrhunderten ein Wald entstanden ist, so hütet der Strandbewohner sich wohl, ihn zu fällen — er ist ihm gegen die Sandwehen ein so sicherer Schutz, wie dem Alpenbewohner gegen die Schneelawinen.

Aber vor-bem Dünendamme bildet das Meer bald eine neue Reihe

- Literalia

168 Dunen.

von Hügeln, welche abermals mit Gras bepflanzt, sich befestigt, höher und höher anwächst und einen zweiten Damm abgiebt, in das Meer hineinrückend, eine Stelle einnehmend, welche früher vom Wasser bespilt war, und dies wiederholt sich; so hat der Strand von Swinemünde unterhalb Stettin schon viele Reihen von Dünen, welche nach und nach das Meer über eine halbe Meile weit zurückgedrängt haben, und es unterliegt keinem Zweifel, daß selbst die erste Reihe, die jetzt bis zu der vorletzten mit dichtem Wald bewachsen ist, einst Meeressgrund gewesen. Auch der Wind selbst vermehrt das Dünenland. Die eingefügte Figur möge dies darthun. Wir sehen in dem punktirten Theil



ber Zeichnung die Dilnen, an der rechten Seite der Zeichnung wehet der Seewind, er rollt die leichten Körnchen über die Erhöhungen hinweg und läßt sie bahinter liegen, dadurch wird natürlich nach und nach die ganze Dünenreihe verschoben, der Berg, welcher früher an dem äußersten Ende rechts stand, wird in die Mitte des ersten Thales gerückt und so geht dies weiter; in solcher Art unterstüßen Wind und Wellen einander zu neuen Schöpfungen.

Die Rufte behalt natürlich ihre Beschaffenheit, bas gang langsame Hinabsteigen unter ben Spiegel ber See; ber Sand, welcher jest bie Düne bilbet, hat früher wenige Jug unter bem Bafferfpiegel gelegen, und was jest bort liegt, hat einst zehn Juß - und was jest bort liegt, hat einst hundert Fuß unter bem Wasserspiegel gelegen; so ruckt nach und nach ber Meeresboben über bie Meeresfläche hinauf, wird zu Land, ohne bag man fagen fann, bas Meer verliere an Tiefe - im Gegentheil, es muß eigentlich tiefer werben, weil biefelbe Waffermenge in einen geringeren Raum zusammengebrängt ift; nur wird allerdings bie größere Tiefe tein Mensch herausmeffen, auch nur herausrechnen können; es möchte aber bieses vielleicht eber als alles Andere ber Grund fein, warum Städte und Dörfer (3. B. in Schweben) jett eine Meile und zwei Deilen weit von ber Gee liegen, welche früher von bem Deere befpült Man fagt, bas Meer ziehe sich zurück, statt zu fagen, bas Meer fest neues Land an. Die erfte Behauptung könnte nur baburch erwiesen werben, bag folche Orte, bie jest ferner vom Meere liegen als fonft, auch verhältnismäßig höher lägen, mas benn bei ein bis zwei Meilen burchaus nicht gering fein könnte.

- cool-

Von welcher Ausbehnung die Dünen werden und welche Höhe sie erreichen können, das zeigen uns die gebirgsartigen Streden an der Ostsfeeküste von Preusen: die frische Nehrung, die kurische Nehrung. Wahrsschwilich hat sich dort, so wie bei der Halbinsel Hela, vor Stolpe und vor der Odermündung bei Stettin u. s. w. eine Sandbank gebildet, welche, mit Sand überwehet, sich nach und nach über den Meeresspiegel erhob und als dies einmal geschehen, vielleicht durch Seetang bedeckt, durch hersbeigetragenen Saamen begrünt, durch neu zugeführten Sand erhöhet wurde, dies Alles ohne Zweisel nur durch die schaffende Natur — denn in jener Zeit, da die Dünenstrecken entstanden sein mögen, war wohl keine Rede davon, daß der an sich träge Urbewohner dieser Gegend, der Platz genug fand, um sich beliebig einen bequemeren Wohnsitz auszusuchen, etwas zur Befestigung dieser Küsten gethan hätte.

Es bilbeten sich auf diese Weise längs ber Küste von Preußen und Pommern diese abgesonderten Seen, welche man Haf (das große Haf, das frische, das kurische Haf) nennt, die zum Theil mit dem Meere in Berbindung stehen, wie die genannten, zum Theil aber auch durch hohe Dünen ganz vom Meere abgeschlossene Flächen sind, wie der Leba-See bei Stolp;



eine Erscheinung, die sich von Memel bis Stralsund einundzwanzig Mal wiederholt. Da, wo sie am auffallendsten hervortritt, zwischen Elbing und Königsberg, wo die eine Hälfte der Weichsel ein Süswassermeer, das frische Haf bildet, steigen die Dünen, unter dem Namen der frischen Nehrung (die hier eingeschaltete kleine Karte des Strandgebietes zwischen

Stolp und Memel zeigt biese Bildung sehr beutlich), bis auf 200 Fuß an, einen mitunter so schroffen Bergrücken bildend, daß man erstaunt, wie ber leicht rollende Sand in solcher Lage hängen bleibt; ein großer Theil dieser Nehrung ist stark mit Föhren bewaldet.

Weiter nordöstlich, zwischen Königsberg und Memel, wiederholt sich diese Bildung vollkommen, allein hier ist man nicht vorsichtig genug gewesen, man hat die schönen Waldungen abgeholzt, und die vorauszusehende Folge davon war, daß der Sand fliegend wurde, und, wie in den Landes von Südfrankreich, die Menschen aus ihren Sitzen vertrieb. Ein Dorf nach dem andern ist verschwunden; es sind jetzt auf der sonst stark bewohnten Nehrung von 15 Meilen Länge nur noch drei Dörfer, und die Post, welche von Königsberg nach Memel über viese Nehrung geht, muß große Stationen machen.

So weit der Sand durch das Meerwasser benetzt wird, ist derselbe so fest, daß man ihn als Chaussee benutzt, man fährt leicht und in raschem Trabe darauf; die Räder lassen zwar eine Spur darin zurück, doch hat sie bei einem gewöhnlichen Reisewagen gewiß nicht die Tiese einer Linie. Um so mehr muß eine Erscheinung in Erstaunen setzen, welche den Strandsgegenden an der Ostsee unter dem Namen Triebsand bekannt ist (wohl zu unterscheiden von Flugsand, dem trocken en, durch den Wind sortgetriesbenen Sande).

Die Rufte verläuft in jenen Wegenden fehr fanft unter bas Baffer; Stellen von plötlich abfinkendem Boben, von unerwarteter Tiefe findet man nicht, Alles geht bort höchft regelmäßig. Parallel mit ber Rufte gieben fich Bante oft meilenweit entlang, welche eine Breite von einigen Rlaftern haben, und, bem Wellenschlage ihre Entstehung verbankent, basjenige find, was bas Meer aus größeren Tiefen heraufbringt, um es nach und nach auf ben Strand zu schieben und es in Dünen zu verwandeln. Der Tug bes Babenben geht überall ficher, und bei ruhigem Wetter fann an manchen Orten eine vierfache Reihe von folden Banten gegahlt merben, beren erste faum so tief liegt, bag nicht ein Jeber wagte, bis zu ihr, auch wohl barüber hinaus zu geben - ber Boben ift mithin gang normal gebaut. Unter ben Gugen bes Pferbes aber, welches bort ben Strand entlang läuft, verfinkt mitnuter urplöglich ber Boben. Die Stelle, wo biefes geschieht, unterscheibet fich von ber benachbarten nicht im minbesten, fie ist nicht mehr und nicht weniger benett, bas Pferd, vielleicht auch ber Bagen, stehen icon gang auf ber verrätherischen Gruft - ba weicht ber Boben und Roß und Mann und Wagen verfinken und nie sieht man etwas von ihnen wieber. Auch bie Stelle wurde burchaus nicht zu erkennen sein, benn in dem Augenblick, wo bas Verfinken geschieht, wird ber feste Sand flüssig und er gerinnt bald ober gleich nachher wieder — man erkennt sie nur daran, daß man das Geleise des Wagens und die Tritte der Pferde dis zu einem gewissen Punkt sieht und dann nicht mehr. Später fährt man wieder ganz sicher über das Grab des Bersunglückten, und beim Nachgraben nach ihm findet man ihn doch nicht, denn er ist in eine Tiese gesunken, dis zu welcher der Spaten des Arbeisters ihm nicht folgt.

Die Thatsache steht fest; was wie ein Mährchen klingt, ist eine vollstommene Wahrheit. Bor einigen Jahren geschah es, daß ein junger Kaufmann aus Danzig mit einem Einspänner in Begleitung zweier Freunde und noch dreier anderer Wagen von Neufahrwasser nach Redlau suhr — er hatte die Spitze bei diesem Zuge, und sein Roß, sein Wagen mit allen drei Personen versank vor den Angen der entsetzten Gesellsschafter, deren fröhliche Stimmung sich in eine tief gedrückte verswandelte.

Sofortige Rückfehr nach Neufahrwasser, sofort herbeigeschaffte Hülfe von Mannschaften mit Spaten, Seilen und Leitern konnte nichts fruchsten; man legte Bretter über die noch bewegte Stelle, auf welcher der Sand, mit Wasser innig zu einem Brei gemengt, spielte, sich leise hin und her verschob, man ließ Stangen mit eisernen Haken hinab, um wo möglich die Leichen heraufzuholen — Alles war vergeblich. Bald darauf ward der Sand wieder sest und am Abend war schon mancher Wagen ganz sicher und ungefährdet über den verrätherischen Abgrund gesahren.

Merkwürdig ist, daß diese Stelle vielleicht nie wieder zu Triebsand wird, man sich also auch nicht einmal dadurch vor solchem Unglück schützen kann, daß man etwa eine Warnungstafel und eine Umzäunung andringt. Jahrelang reist man ganz sicher — der Unfall ist vergessen — da ereignet sich plötslich wieder etwas Achnliches, aber meilenweit von jener gefährlich scheinenden Stelle, welche es jetzt gar nicht mehr ist, so wie eine Stunde vorher diejenige, auf der das neueste Unglück vorsiel, es auch nicht war und nachher auch nicht mehr ist.

Muthmaßungen über ben Grund dieser ganz wunderbaren Wandelbarkeit des Bodens können zu nichts führen, daher wir darüber schweigen; eine nur einigermaßen genügende Erklärung kennt der Verf. nicht.

11000

## Ceuchtthurme.

Die Berschiebung ver Dünen, der Sandbänke, die Höhen der Gezeiten in Verbindung mit den Winden, welche auf die Küsten zuführen, machen das Landen mitunter sehr gefährlich, und um vor besonders gezsahrvollen Stellen zu warnen, bedient man sich gewöhnlich des Feuers. Die einsachste Art ist jedenfalls die gewesen, welche man im Alterthume gebrauchte: man zündete einen Holzstoß an und unterhielt die Flamme desselben während der ganzen Nacht durch dazu bestellte Wächter. So waren diesenigen, welche schon 600 Jahre vor Christi Geburt in Griechensland angelegt wurden; so war der berühmte Pharus, den die eingeschaltete



Figur zeigt (natürlich nur nach der Beschreibung der alten Geographen entworfen, denn ein Bild besselben hat sich nicht erhalten), von welchem behauptet wird, daß er 500 Fuß hoch, lang und breit, also ganz kubisch gewesen sei und welcher seiner besonders großartigen Ausführung wegen zu den Wundern der Welt gezählt wurde; so waren die in der Römerzeit an den italienischen und gallischen Küsten angelegten, von welchen und nicht einmal Ruinen übrig geblieben sind.

Die neuere Zeit hat viese schlechteste Art verdrängt, schlecht, weil sie nicht weit zu sehen ist und weil sie kein Unterscheidungszeichen zuläßt. An der englischen Küste sind einige 40, an der schottischen über 20 und in dem vernachlässigten Irland selbst zählt man deren 13. Die Ostsee hat 25 u. s. w.

Berwechselung dieser verschiedenen Fener setzt immer das Leben von vielen Hunderten von Menschen auf das Spiel — da kann man mithin diese Art von Erleuchtung gar nicht anwenden und darum muß man nach anderen Mitteln suchen. Diese sind nun geboten, was die Entsernung betrifft, in den, durch Spiegel verstärkten Argand'schen Lampen, serner in dem Kalklicht, erzeugt durch die im Sauerstoffgas brennende Wasserstoffgas-Flamme, und was die Möglichkeit der Unterscheidung betrifft, in dem Stillstehen, im Leuchten und Verschwinden, im Drehen nach verschiedenen Zeitlängen.

Wenn man einen fräftigen Strom von Wasserstoff und Sauersstoff in dem Mischungsverhältniß von 2 zu 1, dem Bolumen nach, aus einem Rohr mit ziemlich kleiner Mündung strömen läßt und diesen entzündet, so ist die Leuchtkraft der Flamme so schwach, daß sie kanm sichtbar ist und am hellen Tageslicht, auch ohne daß die Sonne direct darauf wirkt, völlig verschwindet. Gerade diese unsichtbare Flamme ist von einer Heizkraft, die nur noch von der des galvanischen Stromes übertrossen wird; Platina schmilzt darin, als wäre es Zinn.

Bringt man in diese Flamme ein Stücken Kall (Kreide, Marmor), so wird eine Stelle bavon glühend, und dieser weißglühende Kalk ist im Gegensatz zu der Unscheindarkeit der Flamme so intensiv leuchtend, daß man ihn am hellen Tage auf weite Entsernungen sieht wie einen Stern, wie man unter günstigen Umständen auch die Benus am Tage sieht; bei Racht wirkt dieses Licht auf 6 — 8 beutsche Meilen. Um dasselbe aber



für die Strecken, auf welche man es schen kann, recht in ten siv zu machen, sett man es in den Brennpunkt eines Hohlspiegels oder eines großen Brennglases. Der Spiegel ist gewöhnlich parabolisch geformt.

Die Parabel nämlich hat die Eigenschaft, daß ein Punkt bin ihrer Are ac liegt, in welchem alle parallel einfallenben Strahlen, dg, ef, lh, ik, sich vereinigen, wie groß auch die Parabel ygshkx sein möge. Dieser Punkt b heißt der Brennpunkt, und die Spiegelsläche wirft die Strahlen eines Lichtes, genau in ihm angebracht, alle parallel mit der Are ac in unbestimmte Fernen und läßt den leuchtenden Punkt so groß erscheinen, wie die ganze Dessnung der Parabel von x nach y ist.

Mit großen Schwierigkeiten ift bie Anfertigung eines folden Spiegels perbunden, und vollkommen ben obigen Gesetzen entsprechend kann er nie werben, ba bebeutenbe mechanische Sinbernisse ber Bearbeitung im Bege steben; allein was man zu leisten vermag, wenn es auch nicht genügt, um ein Spiegelteleftop jur Betrachtung ber Geftirne zu liefern, genugt boch für ben Zwed ber Beleuchtung einer Strede ber Meeresfläche vollkommen, und so wird benn in ben Brennpunkt eines solchen Spiegels ber Ralffegel gestellt, welchen man burch Analigas jum Glüben bringt, und man fann, unter bem Leuchtthurm ftebend, mitten in ber Nacht ein Schiff felbft in ber Entfernung von zwei Meilen beutlich erkennen, wenn es in bie mächtigen Strahlenbunbel bes Spiegels tritt. Bom Schiffe aus fieht man ben Leuchtthurm noch viel weiter, als man vom Lande aus bas beleuchtete Schiff seben fann. Der Anblick übrigens hat fur ben Renling etwas Befpenftiges, er fieht bas Schiff beinahe ploglich erscheinen, wenige Secunden verweilen und bann eben fo vollständig für immer verschwinden.

Da Brennspiegel schwer zu verfertigen sind, bedient man sich ber Brenngläser, welche nahezu dieselbe Eigenschaft haben, so daß ein Licht, im Brennpunkte des Brennglases stehent, auf der anderen Seite desselben sehr groß erscheint, indem die auffallenden Strahlen ziemlich parallel hindurchgehen.

Ein Brennglas aber von der Größe zu machen, wie man es für diesen Zweck braucht (d. h. etwa 2 Fuß im Durchmesser), dürfte noch schwieriger sein, als die Verfertigung eines parabolischen Spiesgels. Glas von solcher Ausbehnung und Dicke ist nicht rein zu ershalten, daher wählt man einen sehr glücklichen Ausweg; man setzt das Vrennglas aus vielen Stücken zusammen, die alle einen gemeinschaftlichen Brennpunkt haben.

Man sieht leicht ein, daß, wenn die äußere Linie der auf der folgenden Seite stehenden Figur abalf die Brennlinse vorstellt, und sie zwei Fuß von a dis b mißt, ihre Dicke von d dis s wenigstens einen halben Fuß betragen würde. Wenn man aber die Figur in lauter mit der äußersten Linie parallele Theile zerlegt und nun durch die Endpunkte der

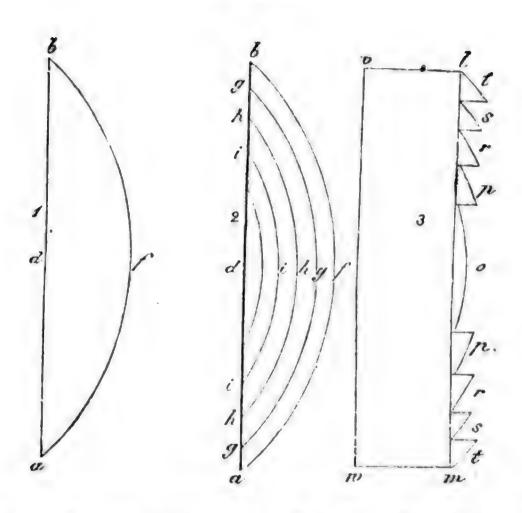

fo erhaltenen kleineren Linsen mit der Axe ds parallele Linien zieht und dann die äußeren gekrimmten Theile dis auf die innersten Abschnitte hinswegläßt, so erhält man die Form Im, wovon die Abschnitte tt einer Linse entsprechen, welche die ganze Größe der zweiten Figur den haben würde. Die Abschnitte ss entsprechen einer Linse von demselben Focus, welche aber nur die Größe der zweitzrößeren ggg haben würde, die Abschnitte rr gehören zu einer Linse von der Größe hah, die Abschnitte pp gehören der Linse i an und endlich ist o die Linse d im Mittelraum selbst; man hat demnach nirgends dickeres Glas als etwa von einem Zoll und hat viel kleinere Stücke zu verarbeiten.

Solche Gläser heißen Polhgonal Linsen und werden, als Brennsgläser angefertigt, aussehen etwa, wie die folgende Zeichnung auf der nächsten Seite es giebt.

Sie sind in früheren Zeiten vielfältig angewendet worden, um die Sonnenstrahlen zu concentriren; sie würden aber den hier vorzugsweise vorliegenden Zweck nicht erfüllen, und so gebührt dem Phhsiker Fresnel das Verdienst, ihnen diesenige Gestalt gegeben zu haben, vermöge deren sie auf Leuchtthürmen benutzt werden können. Zu diesem Zwecke wird das Vrennglas in einen Chlinder verwandelt, indem man den Durch-

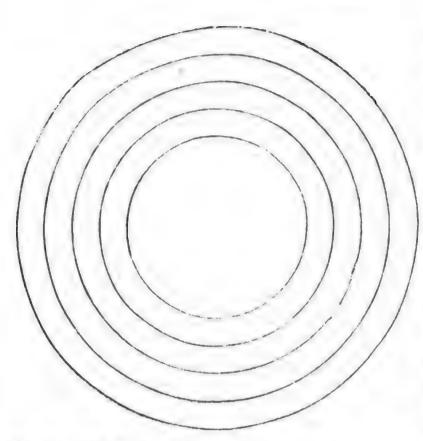

fcnitt Im ber britten Fig. auf ber vorigen Seite, in ber Entfernung von do, welche bem Brennpunfte eines jeben Theiles ber Linfe entfpricht, um bie Are vw einmal herum führt; baburch bekommt man einen Chlinder, inbem bie Linie Im eine ganz gerabe ift (ein Rechted vlwm um eine feiner Seiten, vw, gefchwenti, giebt befanntlich einen Cb. linber); allein auswenbig hat biefer Chlinder bie Gin- und Ausschnitte,

bie der Linse, in ihre Theile zerlegt, entsprechen. Der Chlinder, ans lauter dreieckigen Stücken, wie s, r, t 2c. sie zeigen, zusammengesett, um giebt die Flamme des Leuchtthurmes und wirft das Licht derselben nicht nach einer Richtung, sondern rundum parallel, d. h. in einer überall gleich dicken Schicht fort.

Ilm nun aber noch mehr Strahlen von dem leuchtenden Punkte aufzusangen, giebt man dem ganzen Apparat statt einer inwendig chlindrischen auswendig eine Augelgestalt, welche zur Folge hat, daß sechsmal so viel Licht fortgesendet wird und zwar gleichfalls rundum, denn so wie der

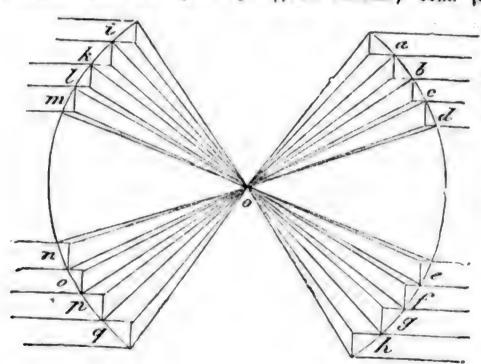

leuchtende Punkt o seine Strahlen nach a, b, c, d, e, f, g, h sendet, so gehen sie rundum auch nach i, k, l, m, n, o, p, q und alle laufen parallel sort. Die nach oben und unten gerichteten Strahlen gehen verloren, allein das Mögliche ist doch geleistet.



Bringt man nun in den Punkt o gar die Berührungsstelle zweier Kohlenspitzen, welche den electrischen Strom einer starken Batterie ausgleichen, so hat man ein so glänzendes Licht und ein so intensives und weit dringendes, daß Nichts, was vom menschlichen Verstande erdacht worden ist, sich mit demselben vergleichen läßt.

Die beigefügte Figur zeigt einen eigenthümlichen Apparat wie berfelbe für electrisches Licht in England angewendet Die oberfte Laterne sowohl als bie untere, enthalten bie Rohlenspigen in fehr ftarken, ovalen und luftleer gemachten Gläfern eingeschloffen; ber electrische Strom wird burch biefelben hindurchgeführt und verbreitet ein unbeschreiblich energisch wirfendes Licht, welches noch auf sechs und mehr Meilen Entfernung bie Benus in ihrem höchsten Glanze überftrahlt. Man kann, wie bieses allerdings nöthig ift, bie Lichtpunkte vermehren und verminbern, benn ein jeber Leuchtthurm muß von bem anbern verschieben, und bie Berschiebenheit muß beutlich erfennbar fein. Was biefen Apparat aber zu einem eigenthilmlichen macht, ift feine Beweglichkeit. Derfelbe kann nämlich an zwei Drahtseisen (bie man neben ber unteren größeren Laterne fieht) auf und ab ge=

schoben werden und in diesem, aus der Ferne von den Schiffen zu besobachtenden verschiedenen Stande über dem Horizont, liegt ein neues, bis dahin noch nicht angewendetes Erkennungszeichen. Die Drahtseile befestigt man an einen Mast oder an den Rauchfang einer großen Fabrik (man hat deren in England von 480 Juß Höhe) und erspart den kostbaren Thurmban. Das schräg hinauslaufende Seil, welches an dem Dache

12

ber unteren Laterne angebracht ift, enthält die Electricität zuleitenben Drähte.

Die Unterscheidung der verschiedenen Lenchthürme betreffend, so pflegt man als sicherstes Mittel eine Abwechselung von Leuchten und Berschwinden der Flamme anzuwenden, was man Blicklicht nennt. Es wird in den für die Schifffahrt nöthigen Karten und Tabellen angezeigt, daß der Leuchtthurm irgendwo ein Blicklicht habe, welches 2 Minuten leuchtet und 3 nicht; ein benachbarter Leuchtthurm, welcher mit diesem verwechselt werden könnte, hat Licht eine Minute lang und eben so lange Dunkelheit, ein britter, gleichfalls noch benachbarter läßt sein Licht 5 Minuten leuchten und eine Minute lang verschwinden. Man sieht, daß hier eine große Menge von Combinationen möglich ist; dieselben werden hervorgebracht dadurch, daß eine gut gehende Thurmuhr die Stange, auf welcher das Licht brennt, in der gegebenen Zeit um ihre Are dreht, wobei einmal die Flamme, einmal der dahinter angebrachte Schirm gegen die See gekehrt ist.

Man setzt auch viele Argand'sche Lampen in einem Halbfreise neben und über einander auf eine solche brehbare Axe; jede derselben ist dann mit einem mäßig großen, parabolischen Spiegel versehen und das Uhrwerk dreht das ganze System in einer bestimmten Zeit in horizontaler Richtung um die verticale Axe. Immer ist der Leuchtapparat mit einem Glasgeshäuse versehen, welches man die Laterne nennt; diese ist von halbzolldicken Spiegelscheiben gemacht, und eine solche Stärke ist nothwendig, weil die Zugvögel in Menge darauf zu fliegen und schwache Scheiben zertrümmern würden, an diesen starken stoßen sie sich den Kopf ein, und zur Zeit, wo die Schnepsen ziehen, ist am Morgen der Fuß des Thurmes oft ganz bes beckt mit den Körpern der getödteten Thiere.

Auf die kühnste Art sind einige der Leuchtthürme an der Küste von England gebaut: so der von Eddystone auf einem frei liegenden Felsen an der südlichen, Frankreich gegenüber liegenden Seite, 3½ Meilen von dem Hafen von Phymouth. Der Erbauer des jetzt stehenden war Smeaton, der ihn im Jahre 1759 vollendete, nachdem zwei andere ein Raub der Wellen geworden waren. Der jetzige ist in den Felsen eingesenkt, so daß die Stürme ihn nicht verrücken können, jede folgende Lage von ungeheuren Quadern liegt halb auf, halb in den unteren, indem breite Zapfen des Gesteines an der oberen Steinreihe (natürlich an der unteren Fläche derfelben) stehen bleiben, während genau entsprechende Höhlungen dafür in die Reihe der untenliegenden Quadern eingemeißelt sind. Er ragt hundert und zwanzig Fuß siber dem Meeresspiegel hervor. Um sich einen Begriff zu machen von der Schwierigkeit des Baues und der Kühnheit, sie über-

winden zu wollen, genügt, zu sagen, daß bei heftigen Spring- und Sturmssluthen die Wellen dis zur Laterne hinaufschlagen, wo sie nur durch die nach außen abweichende Steingallerie zurückgeworfen werden, und daß die drei Wächter des Leuchtthurmes immer auf ein Halbjahr mit Lebens- mitteln versehen sind, welche zwar alle Monate ergänzt werden, wenn es möglich ist, auf welche die Leute jedoch vollständig ohne die Möglichkeit einer Zufuhr von außen angewiesen sind, wenn es nicht gelingen sollte.

Eben so merkwürdig ist der von Stevenson, einem berühmten schottisschen Architecten, errichtete Leuchtthurm auf dem Bellsrock, dem Glockenfelsen, davon so genannt, daß ehemals hier ein hölzernes Gestelle mit einer weithin tönenden Glocke angebracht, nachmals statt des Gestelles ein Schiff verankert war, welches die Glocke bei Sturm ertönen ließ und so die Nahenden einigermaßen warnte.

Der Bell-rock liegt 12 Fuß unter dem gewöhnlichen Wasserstande, ist mithin nur zur Zeit der Ebbe bloß, aber um so gefährlicher, als er in einer stark befahrenen Straße mitten vor dem Eingange des Frith of Forth, der Meerenge von Edinburgh, fünf Sechstel der Zeit unter Wasser liegt.

Zwei Mal bes Tages, in dem geringen Raum einer Stunde, konnte auf diesem Felsen gearbeitet werden; man ebnete benselben, vertiefte die Stellen, welche die ersten Quadern aufnehmen sollten, und nachdem der Thurm vollständig construirt war, wurde er Stück für Stück vom Lande herübergebracht und in den Felsen eingesenkt; als man die ersten vier Reihen Steine auf einander liegen hatte, dauerte natürlich die Arbeitszeit auch länger und das Werk förderte nunmehr rasch. Von 1807 bis 1810 ward der Thurm vollendet; er ist 115 Fuß hoch und hat an der Basis 45 im Durchmesser.

Beide Thürme werben mit Argand'schen Lampen erleuchtet, die in einem Kreise stehen, welcher sich in einer, resp. in anderthalb Minuten umdreht; die eine Hälfte der Lampen hat Schirms oder Hohlspiegel von rother, die andere von grüner Folie, so daß die Schiffe bald eine rothe, bald eine grine in kurzen Zwischenräumen abwechselnd scheinen sehen. Bei nebligem Wetter verkündet nachs wie vormals weithin schallendes Glockengeläute die gefährliche Stelle.

Einer ber merkwürdigsten Leuchtthürme ist ber von Anglesea, einer von Wales abgesonderten, burch ben Menahcanal getrennten Insel. Er selbst liegt wieder auf einem, von der Insel durch einen Meeresarm gestreunten Felsen, und über die brausende Strömung ist mit fühner Hand eine Hängebrücke gebaut. Der Thurm, wie das Bild auf der folgenden Seite zeigt, auf den äußersten Vorsprung des Felsens geschoben, hat eine

12\*

-137 Va



sehr große Laterne und ist eine hohe Wohlthat für die Schifffahrt in ben Küstengegenden zwischen Wales und Ireland.

Was den Felsen, auf dem er steht, für den Geologen merkwürdig macht, ist die gewundene Structur der Felsenpseiler an der nach der See gerichteten Seite, sie sehen fast aus wie gedrehete Taue; es ist schwer zu sagen, was wohl der Grund dieser eigenthümlichen Torsion sei.

## Strombewegungen des Meeres.

So wie Sonne und Mond die Meere der Erde in Bewegung setzen, so findet noch eine andere, nicht weniger allgemein verbreitete Bewegung der Gewässer statt: die Strombewegung des Meeres, welche nicht, wie die der Flüsse, von der geneigten Bahn herrührt, sondern eine Function der Wärme zu sein scheint.

Wenn man die einfachste Gestalt, in welcher sie statthaben mußten und die Regeln, nach benen bieses geschehen würde, aufsucht, so muß

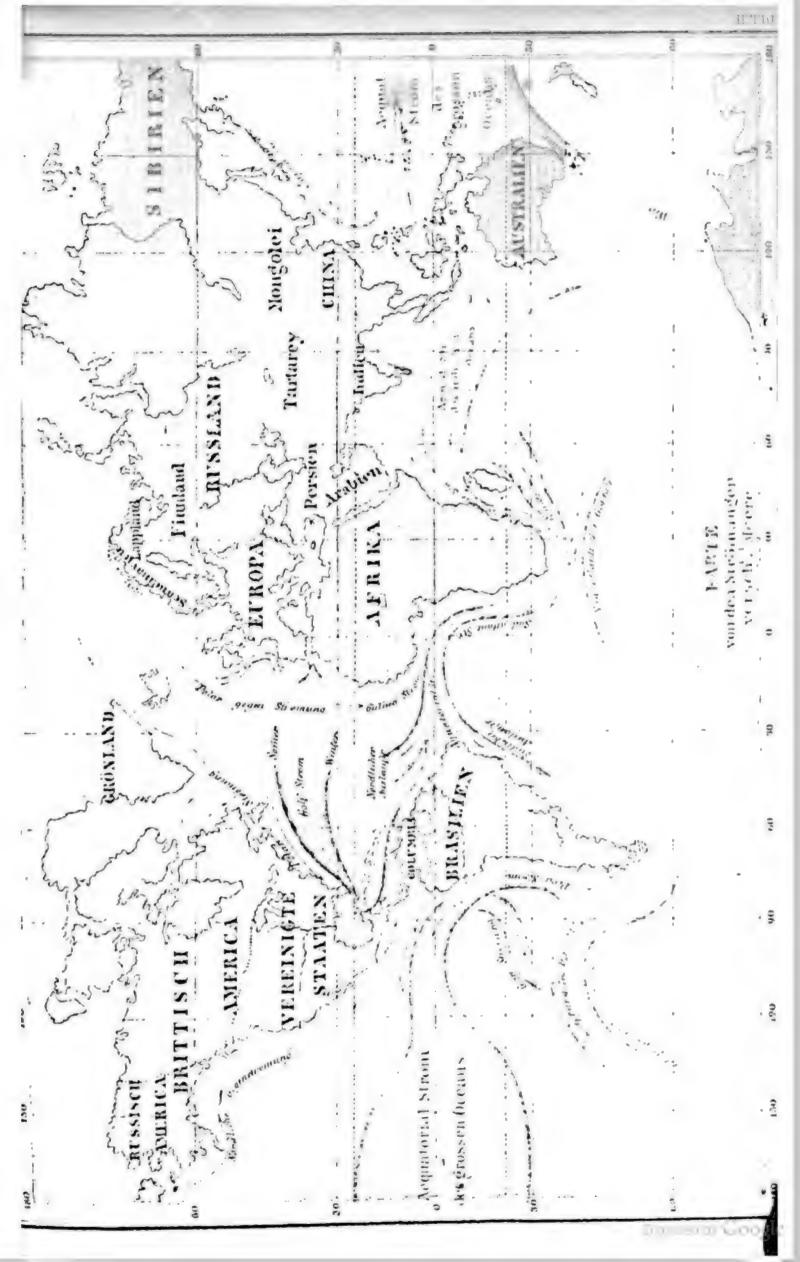



man, wie bei ben Gezeiten, auf die Augelgestalt und auf gleichmäßige Bebeckung der Erdobersläche durch Wasser zurücksommen. Fände dieser ibeale Zustand statt, so würde durch die höhere Temperatur der Aequatorialschenen ein fortwährender Berlust an Wasser vermöge der Verdunstung statisinden, die Dämpse, welche sich am Aequator nicht abkühlen können, würden auf beiden Seiten nach der gemäßigten Zone absließen. Der Berlust des Aequatorialmeeres würde, um das Gleichgewicht zu erhalten, nothwendig von den gemäßigten Zonen und von den Polen her durch Zuströmen ersest werden müssen, und was diese verlieren, würde fortswährend durch den Niederschlag ersest werden, so daß sich das Niveau des Meeres als nothwendig immer erhielte, aber nur durch ein fortwährendes Strömen beider kalten oder gemäßigten Meere nach dem warmen zu und durch eine stete gerade Aufsteigung der Dämpse von der Obersstäche des letzteren.

Was wir von den Passatwinden gesagt haben, wird hoffentlich den Lesern noch erinnerlich sein (I. Bd. Seite 308 u. f.), so wie dasjenige, wodurch sie entstehen. Diese Passate müßten, da sie fortdauernd wirken,
nothwendig nach und nach einen Einfluß auf das Wasser ausüben und
demselben eine Bewegung in der ihnen selbst, den Passatwinden, angehörenden Richtung mittheilen.

Da biese Bewegung bes Wassers mit der vorhin gedachten von beis den Polen nach dem Aequator zu einen Winkel macht (einen rechten), so müßte die allgemeine Strombewegung sich aus beiden Richtungen zussammensetzen, unter dem Aequator von Osten nach Westen, in allen übrigen Theilen der Erde auf der Nordhälfte von Nordosten nach Südswesten, auf der Südhälfte von Sidosten nach Nordwesten strömen.

Es ist nicht unwichtig, dieses einsachste Beispiel zu betrachten, weil sich daran das Reale, das Wirkliche auschließt, weil die gedachten Ursiachen wirklich die der Meeresströmungen sind, und weil die letzteren zwar höchst mannigfaltig von dem Gesetz, welches für die Strömungen bei einem Wasserglobus gelten würde, abweichen, doch die Stromsbewegungen sich auf diese allgemeinen Gesetze so weit zurücksühren lassen, als es bei der unendlich mannigfaltigen Usergestaltung der Erde irgend möglich ist.

Da, wo ber Einfluß dieser letzteren am meisten verschwindet, da tritt diese Gesetzmäßigkeit auch am lebhaftesten hervor: das ist im großen ober stillen Ocean. Die hier eingefügte Karte zeigt dieses sehr deutlich.

Zwischen den beiden Wendekreisen, also recht eigentlich da, wo bei einem Wasserzsobus die Strömung sein müßte und auch in der nothwens digen Richtung, sindet eine solche statt. Man nennt sie die Aequatorials

Strömung, und sie geht in einer wenig veränderlichen Breite von 46 bis 48 Graben von da ab, wo die Uferströmungen ihre Einwirkung verlieren, von Ost nach West, von der Westseite von Amerika nach der Ostseite von Assen und Australien.

Sobald sie aber in die Nähe dieser Küsten gelangt, tritt auch der störende Einfluß berselben sogleich deutlich hervor, die Inselwelt bringt eine Abweichung in die Richtung und spaltet den Strom sogar. Bebeutend verengert durch den Archipel der Carolinen und Philippinen, geht die nördliche Hälfte auf China zu, bricht sich an der Küste und fließt theils nach Norden auf Japan zu, welches Inselreich er ganz umschließt, im Meere von Kamtschatka erst verlausend, theils nach Süden zwischen China und Borneo hindurch nach dem indischen Meere.

Die Sübhälfte bes Stromes geht auf Neu-Holland zu, stauet sich an der Ostküste und sließt längs berselben ab und zwar während unseres Sommers gegen Norden (d. h. nach dem Acquator hin, welcher für Neu-Holland im Norden liegt), weil dann die Hauptströmung auf der nördelichen Hälfte der Erde, woselbst die Sonne verweilt, sich zusammendrängt, im Winter aber nach Süden um Bandiemens-Land herum, aus derselben Ursache, weil nämlich in unserem Winter die Sonne vorzugsweise auf die Südhälfte des Globus wirkt, dort Sommer macht, und die Strömungen also überhaupt mehr dorthin gerichtet sind. Es ist dies genau derselbe Borgang, wie mit den Strömungen des Lustoceans, den Passatwinden.

Da bieser Strom sich hauptsächlich von der amerikanischen Westküste entfernt und auf Asien und Neu-Holland drückt, so ist die erstere Gegend es vorzugsweise, wohin der Polarstrom gerichtet sein muß, welcher die sehlenden Gewässer ersetzt und dies sindet auch völlig und unzweiselhaft statt; nicht nur geht nahe an den Küsten ein dicht gedrängter Strom von dem Cap Horn nordwärts und eben so längs der Küste von Calisornien südwärts (bei der Landenge von Mexico auch nach den Jahreszeiten wechselnd), in beiden Fällen mächtige Fluthen kalten Wassers herausssührend, dem Aequator zu; es geht auch ein 20 bis 30 Grade breiter Strom Polarwassers aus den Sisregionen des Südpolarlandes nördlich und dann östlich auf Amerika, um die durch den Hauptstrom entstandene Lücke zu füllen.

Diesem Zusließen des kalten Wassers banken die Westküsten von Amerika ihre eigenthümlichen Temperaturverhältnisse, und diese mächtigen, gedrängten Strömungen sind es, welche das Besahren der Westküste so schwierig, mitunter gesährlich machen, indem der mehr oder minder schnell gehende Strom die Schisserchnung verwirrt und den Gebrauch des Logbuches so gut wie unnütz macht, da das Log, statt stehen zu bleiben, mit= schwimmt, ein großer Uebelstand, der besonders in der Nähe Gefahr brinsgender Küsten bedrohlich wird, wenn nebliges Wetter die Beobachtung der Polhöhe und der Sonnenzeit unmöglich macht.

Berfolgen wir diesen mächtigen Aequatorialstrom weiter, so sehen wir, daß derselbe nunmehr auf die vielgestaltigste Weise gebrochen, verschoben, nach allen Richtungen hin verändert wird. Er tritt in einen Inselwelttheil und bespült die Küsten von Borneo, Malacca, Sumatra, Java, von Neu-Guinea und Neu-Holland, sich durch die Torress, die Gilolos, Molutsens, Makassar und Sundastraße, durch das chinesische Meer und die Malaccastraße in das indische Meer drängend, woselbst er erst wieder in einer Entsernung von zehn Graden von den westlichen Küsten der Inseln und Continente eine constante, der Aequatorialgegend angemessene Strömung bildet, welche übrigens nur süblich von der Linie in der ihrer Lage zugehörigen Richtung und Krast erscheint. Am Aequator selbst und nördlich von demselben treten die Südosts und Nordwest-Mansouns mit solcher Hestigkeit auf, daß sie in Berbindung mit der Schwächung, welche der Aequatorialstrom durch die vielen und großen Inseln erhält, denselben ganz unterdrücken oder so zweiselhaft machen, daß er sich nirgends nachweisen läßt.

Weiter nördlich aber, in der Region der Nordost Mansouns, sieht man diesen durch die Meerengen zerschnittenen Strom, von der günstigen Windrichtung befördert, sich wieder sammeln und gegen die Küste von Ostindien richten, woselbst auf der Seite von Madras und Pondicherh sein Vorhandensein die furchtbaren Brandungen bewirkt, welche die Schiffe nöthigen, auf Meilenweite von der Küste vor Anker zu gehen und den in Booten und Schaluppen Landenden sehr unwillkommene Sturzbäder bereiten.

Dieser sich gegen die Küste von Bengal brängende Strom nimmt die Richtung an, welche das Land ihm vorschreibt, und da er nicht durch die Meerenge von Ceilon (mehr eine Brücke als eine Wasserstraße und wegen der gewaltigen Felsblöcke, die darin liegen und gewissermaßen Gigantenschritte bezeichnen, auch die Adamsbriicke genannt) gehen kann, so umsschreibt er diese Insel und läuft südlich von derselben auf Afrika zu.

Heu-Holland aus auf Madagascar zuschreitet und geht zum Theil zwischen dieser Insel und dem Festlande fort, wodurch er von der Küste Mozamsbique den Namen entlehnt, zum Theil aber stanet er sich vor Madagascar und läuft südwärts daran vorbei, sich nun erst dem Mozambiquestrom anschließend. Die mächtige Wassermasse, welche derselbe auf diesem Wege dem indischen Meere entführt, wird durch die Polarströmung ersett, die

westlich von Neu-Holland in großer Breite an diesem Welttheil vorbei nach Norden eilt. Auch unterhalb der Südspitze von Afrika ist sie dem Mozambiquestrom entgegengesetzt gerichtet.

Bon hier ab tritt bie Strömung in ein uns näher befreundetes, mehr befanntes Gebiet, in ben atlantischen Ocean. Die beiden vereinigten Ströme von Madagascar und Mozambique streifen bei Cap Natal, bicht an ber afrikanischen Küste bin, auf Cap Cobron zu. Hier beginnt bie Nabelbank, welche sich von Sübafrika aus sehr weit in bas Meer erstreckt und ben Strom ba, wo fie naber an ber Oberfläche bes Meeres verläuft, meilenweit von ber Rufte abweift. Da bieselbe in ihrer weis teren Erstreckung 600-900 Jug tief unter bem Meeresspiegel liegt und boch ein hinderniß für ben 25 Meilen breiten Capftrom wird (fie reicht gegen 90 Meilen nach Guben, bort erft tommen wieber Meerestiefen von 6000 Jug und barüber vor), fo läßt sich hieraus die ungeheure Machtigfeit bes Meeresstromes entnehmen, welcher nunmehr, um Ufrika herum gehend, sich in ber Richtung von Guben nach Norden in ben atlantischen Ocean ergießt. Er bringt eine fo hobe Temperatur mit, bag fie bis auf feche Grad über bie Warme bes Oceans hinaus geht. Diese lettere ift bort, süblich vom Vorgebirge ber guten Hoffnung, 15 bis 16 Grad, im Strom aber steigt bie Temperatur auf 20 bis 21 Grab; ja man hat bei ben Reisen ber "Prinzeß Louise," welche mehrere Male auf bem Wege nach China bas Borgebirge umsegelte, Temperaturen von 25° 9', also beinahe 26 Grab, beobachtet, 10 Grab mehr, als bie Temperatur ber See außerhalb ber Strömung zu haben pflegt.

Die Richtung, welche ber Meeresstrom annimmt, ist eine vollkommen bem Berlauf der Küste entsprechende von Siden nach Norden bis zu der Biegung des Landes, welche den Busen von Guinea bildet. Hier erhält der Strom aus diesem und noch zwei anderen Gründen die Richtung von Osten nach Westen, parallel mit dem Aequator auf Südamerika zu. Der eine Grund ist, weil dieses überhaupt die der Natur angemessene Richtung der Strömungen ist, die sich nur hier in dem beschränkteren Ranm nicht so klar aussprechen kann, wie est ungehindert geschieht auf der weiten Fläche des stillen Meeres; der andere Grund ist, weil von Norden herab ein Gegenstrom den südatlantischen von der Küste zurück in die Nichtung von Osten nach Westen drängt.

Von diesem Nordstrom werden wir später das Nöthige bringen, der uns zur Betrachtung zunächst liegende aber, der südatlantische, durchstreicht das Meer in seiner ganzen Breite, gerade unter dem Aequator, empfängt also durch die Sonne beinahe die höchste Temperatur, welche das Wasser vermöge seiner Durchsichtigkeit erlangen kann, sie steigt in diesen Gegenden auf 29 Grad des hunderttheiligen Thermometers, und diese Temperatur führt der Aequatorialstrom mit sich nach den Küsten von Südamerika, woselbst er mit seiner Mitte auf die östliche Ecke des großen Dreiecks, auf das Cap St. Roch (oder Roque) stößt und sich theilt, mit einer Hälfte längs der Küste nach Siden, mit der andern gleichfalls längs der Küste nach Westen mit einer geringen Neigung gen Norden in den Meerbusen von Mexico ziehend, nachdem er an der Caraibensee sich an den ein= und ausspringenden Ufern sowohl der Inseln als der Landenge von Panama vielsältig gestoßen und mancherlei partiale Strömungen veranlaßt hat.

Das sehr warme Wasser, welches er mit sich führt, noch gehoben auf seinem Laufe längs der Küsten durch eine tropische Sonnenhitze, erreicht hier im Golf von Mexico die höchste Temperatur; es erlangt 31 Grad der hunderttheiligen Scala, was vielleicht mit ein Grund der gefährlichen Fiederfrankheiten ist, welchen alle niedrig gelegenen Gegenden des Meer-busens ausgesetzt sind.

Mit biefer hohen Temperatur verläßt ber breite Meeresftrom ben Golf auf ber Straße zwischen ber Halbinfel Florida und ber Infel Cuba, und er entlehnt von diesem scheinbaren Ursprunge aus bem Golf auch Die Strömung ift hier in bem Raum langs ber norbjeinem Ramen. amerikanischen Küfte nordöstlich bis zum vierzigsten Grade hin so stark und die Temperatur ift so bedeutend abstechend von ber bes Meeres, bas ihn auf beiben Seiten begleitet, baß er ichon vor Hunderten von Jahren als ein Strom im Meere bekannt und als ein Wunder angestaunt wurde, über bessen Ursprung, Urfache und Berlauf man fich bie fabelhafteften Borftellungen machte. Die Schifffahrtofunde ber neueren Zeit hat dieses Wunder aufgeklärt, indem sie bie bisher gelieferten Resultate ergab und ben Golfstrom als ben nörblichen Ausläufer eines Meeresstromes bezeichnete, ber mannigfaltig gebrochen und gefrümmt verftartt und wieber geschwächt, bie ganze Erbe umfreift und in biesem großen Kreislauf einen fleineren, für fich abgefonverten beschreibt.

Wenn man nämlich mit dem Thermometer, dem sichersten Wegweiser für diesen Strom, ihn verfolgt, so ergiebt sich, daß er, aus der gedachten Meerenge kommend, dieselbe bei weitem nicht erfüllt, sondern von einem nordwärts her längs der Küste eindringenden Strome Polarwassers von demselben fortgedrängt und quer über den atlantischen Ocean auf die Küsten von Spanien und Frankreich gelenkt wird. Er nimmt Anfangs nur eine Breite von einigen Meilen ein, dehnt sich jedoch nach und nach zu 20, 50, ja zuletzt zu 150 Meilen (15 auf 1 Grad des Meridians) aus, dis er das Mare de sargasso (Fucusbank) erreicht. Je nachdem es Sommer oder Winter ist, krümmt er sich an dieser Stelle oder erst in

der Nähe ber Westküste von Europa nach Süden, sich hier mit dem kalten Strome aus dem Polarmeere verbindend (wie er auf der amerikanischen Küste ihm entgegenläuft) und danach auch seine Temperatur gestaltend.

Der Strom nämlich, welcher in seiner ganzen, im Meerbusen von Mexico erlangten Wärme von 31 Grad C. aus dem Golf hervorbricht, verliert in dem kälteren Meere schon, gegenüber Südcarolina, zwei Grad von seiner hohen Temperatur; 70 Grad westlich von Greenwich hat er abermals zwei Grad verloren, bei 60, 50 und 40 Grad immer wieder einen und unter dem 30. Grad westlicher Länge ist seine Temperatur bis auf 21 Grad C. gesunken; immer aber ist er noch um 4—6 Grad wärsmer als die ihn umgebende See. Nunmehr mischt er seine Gewässer langsam mit denen der nordischen Meere, die ihm zuströmen, und er sinkt an den Küsten von Frankreich und Spanien (direct nach Süden strömend) auf 15 Grad C., welches weniger ist als das Meer in dieser Breite außerhalb der Strömung hat, nämlich 19—20 Grad C.

Weiter nach Afrika hinab steigt seine Temperatur durch den Einstuß der tropischen Sonne wieder höher, auf 16, 17, 18, 19 Grad in der Nähe des grünen Borgebirges, doch ist sie immer um 3—5 Grad niedriger als in gleicher Breite außerhalb des Stromes, dis im Meerbusen von Guinea der kältere Strom von Norden mit dem wärmeren Strom von Siden gerade unter dem Acquator zusammentrisst, der letztere viel mächtigere den schwächeren, welcher nur ein Theil seiner selbst ist, wieder mit sich nimmt, ihn abermals auf die Küste von Südamerika, auf den Meerbusen von Mexico zusührt und ihn von Neuem in seinen alten Kreisslauf drängt.

Die innerhalb dieses Kreises liegende windstille See, ein höchst ges
fährliches, gestissentlich gemiedenes Meer, jetzt allerdings häufiger, aber
nur von Dampsschiffen befahren, nimmt an diesem ganzen Kreislaufe keinen Theil und hat darum auch seine eigenen Temperaturverhältnisse, so
wie seine Ruhe das gewaltige Wuchern der Fucusarten befördert.

Der Aequatorialstrom, welcher von Afrika nach Amerika übersetzt, theilt sich an der östlichen Spitze von Südamerika, wie wir bereits besmerkt, als wir seinen nach Westen sließenden Arm verfolgten. Die andere Hälfte geht längs der Küste südwärts und heißt auf den englischen Karsten der brasilianische Strom, wie der von der Westküste von Afrika heradstommende "Nordstrom" und in seiner Umbiegung nach dem Meerbusen der "Guineastrom" genannt wird. Diese Bezeichnungen werden nöthig, seitzdem man weiß, daß viele Strömungen, die von einander unterschieden werden müssen, vorhanden sind, nicht allein der Golfstrom, den man sonst sier den einzigen hielt.

Der Brasilstrom bietet nicht so auffallende Berwickelungen bar, als der letztgenannte, indem er einen bei weitem einfacheren Berlauf durch die ganz einfach gestaltete Küste hat, neben welcher er nach Süden strömt. Nur durch den fünf Meilen breiten La-Plata wird er unterbrochen, wenigstens scheinbar, indem an der Obersläche bis auf 50, unter günsstigen Umständen bis auf 90 Meilen in das Meer hinein das süße Wasser und der östliche Zug besselben zu merken ist. Unten in der Tiefe aber geht der Meeresstrom ungehindert fort und hier ist das Meer auch so bodenlos, daß dieses nirgends besser geschehen kann — es sindet das Senkblei erst in beinahe 2 Meilen Tiefe sesten Grund, wie bereits gesagt.

Unterhalh bes La-Plata tritt ber Meeresstrom wieder auf, er schwingt sich dann um das Cap Horn, woselbst er sich mit dem Polarstrome verbindet, welcher längs der südamerikanischen Westküste hinauf zum Aequastor zieht und so den großen Kreislauf der Meeresgewässer beschließt, denn von hier geht Alles wieder auf dieselbe Weise fort, wie wir es oben anzesührt haben. Mehr oder minder deutlich sühlbar sind die Strömungen von den Polarregionen nach dem Aequator zu, aber bei weitem weniger bemerkbar auf der Südhälste der Erde, weil dort die Meere ununtersbrochen in einander sließen, der Austausch oder die Zuströmung ohne ein Hinderniß geschieht — stark und mächtig treten sie auf im Norden, weil mur zwei Ausgänge für die Polarwassermasse vorhanden sind: oberhalb Europa und zwischen Asien und Amerika, diese letztgenannte Straße ist überdies sehr schmal.

Auf ber Sübhälfte kann nur in sofern eine Ausgleichung für die von dem Pole nach den heißen Regionen strömenden Gewässer stattfinden, als die von hier aufsteigenden Dämpfe in der kälteren Gegend zu Nebel, Resen und Schnee werden; am Nordpol tritt ein anderes Verhältniß ein.

Bermöge ber Ländergestaltung laufen die Aequatorialströmungen viel weiter gegen den Pol aus, sie tragen einen bei weitem größeren Antheil an der Dampserzeugung als auf der Südhälfte, aber nicht allein dieses sindet hier vorzugsweise statt, die Wassermasse wird auch noch vermehrt durch die mächtigsten, aus Nordassen und Amerika kommenden Flüsse, welche alle auf Millionen von Duadratmeilen Land gesammelten Niedersichläge dem Polarmeere zusühren. Onega, Dwina, Petschora, Obi, Jenisci, Katanska, Anabara, Olonsk, Lena, Jana, Indigirka, Kolyma nehst hundert lleineren Küstenslüssen, welche den ganzen Duellenreichthum des Ural (nur die Wolga sließt von demselben nach Süden) und des mächtigen Gebirgsstodes von Tomsk, Irkuts und Ochotsk ausnehmen, fließen dem Nordmeere bis nicht weniger sluß= und wasserreich ist das ganz mit Süswasseren bedeckte brittische Amerika, und eine zusammenhängende Meeresmasse säumt

seinen Norbrand, jetzt bis auf wenige unbedeutende Striche geographisch vollständig aufgenommen, so daß die Frage, ob man unter günstigen Umsständen oberhalb Amerika nach China gelangen könne (die Nordwestdurchsfahrt), entschieden bejahet ist, wenn auch eben so sicher ist, daß diese günsstigen Umstände (d. h. das Aufthauen des Eises ganz entlang der Küste) schwerlich jemals eintreten werden.

Dieser Wasserreichthum muß nunmehr burch bie wenige Meilen breite Behringsstraße, die Davisstraße und bie kaum 30 Grab, b. h. 150 beutsche Meilen, breite Deffnung zwischen Grönland und Norwegen (burch Island verengert) sich bem stillen Meere und bem atlautischen Meere zuwenden, baber wohl begreiflich, baß biefe Strömungen fich febr auffallend bemertbar machen. Noch mehr geschieht bieses aber baburch, bag ihr Raum auch in bem Baffin, in welches bie vielen und gewaltigen Fluffe fich ergießen, fehr beschränkt ift. Das Baffin nämlich, bas Bolarmeer, ift nicht offen, sondern zu Gis erstarrt, es bleibt für bie zuströmende Waffermenge nur ber geringe Raum übrig, welchen bie auf Entbedungsreisen in ben Bolargegenben ausgesenbeten Schiffe zwischen bem Festlande beiber Welttheile und bem Eiscontinent bes Boles gefunden haben. In biefem Raum ift ein folches Strömen ganglich nach Art eines breiten Fluffes auch fo wenig zu verkennen, bag bie Schiffe entweber, wenn fie feiner Richtung folgen, ber Segel nirgends bedürfen, ober wenn fie ihr entgegen geben, biefes taum mit bem ftartften Winbe und unter Anwendung aller Segel, bie bas Schiff zu tragen vermag, bewerkstelligen können. Parry fand auf feinen Polarreifen eine fehr in bie Augen fpringenbe Belehrung über biesen Gegenstand. Er beabsichtigte so weit nördlich vorzubringen als irgend möglich und zwar zu Lande (oder beffer, zu Gife), ba es zu Waffer nicht mehr geben wollte. Er hatte von den Gingebornen jener für uns troftlofen Gegenden fich Schlitten und hunde eingehandelt, fich mit Proviant verseben und trat nun mit ben muthvollsten Leuten seiner Expedition bie Nordfahrt auf bem Gife an, beffen süblichfter Rand ber Ankerplat ber Schiffe blieb.

Die Schlitten sind ungemein leicht, ihre Rusen, von Wallfischrippen gemacht, gleiten flüchtig über den Schnee hin; die Polarhunde haben große Kraft und Schnelligkeit — das Alles ließ das Gelingen dieser Hundes Expedition erwarten. Als Parry aber drei Tage lang nordwärts gefahren war und vermuthen mußte, daß er sich vielleicht um 6 Grade dem Pol genähert habe, sand er sich bei Beobachtung der Polhöhe genau auf dersselben Stelle, auf der er bei der Absahrt gewesen.

Die ganze ungeheure Eisscholle war mit berselben Geschwindigkeit südlich getrieben, mit welcher er nordwärts gefahren war. Daher gab er

bie Expedition auf und kehrte zu seinen Schiffen zurück, welche er auch an ber Stelle des Gisfeldes fand, an welcher er sie gelassen, nur so viel süb- licher, als die Sisscholle (so groß, wie die Königreiche Würtemberg und Baiern zusammengenommen) getrieben war.

Diese Eisinseln machen vielleicht bas Clima bes nördlichen Europa so wechselvoll, wenigstens sollte man glauben, daß es wärmer sein müßte, da ber Golfstrom seine fast tropische Temperatur auf dessen Küsten zu tägt; allein aus der Davisstraße und zwischen Grönland und Island, noch mehr aber von Spisbergen und Nowaja Semlia, treiben im kalten Pelarwasser unglaubliche Massen des Polareises herab, welche nicht in diesem, sondern erst in dem wärmeren Wasser südlicher Regionen schmelzen. Das schmelzende Eis bindet aber eine außererdentliche Menge Wärme; um aus Eis von O Grad Wasser von O Grad zu machen, gehen 60 Grad Wärme verloren (75 Grad C.), d. h. wenn man ein Psund Eis durch ein Pfund Wasser schmelzen will, so muß dieses Pfund Wasser 60 Grad R. oder 75 Grad C. warm sein, dann hat man nach dem Experiment zwei Pfund Wasser von O Grad, es sind also 75 Grad völlig vertilgt, sie sind verbraucht worden und der Umgebung entzogen.

Das Eis bes Nordpols schwimmt bis in den Golfstrom und fühlt ihn von 24 Grad C. bis auf 16, ja bis auf 12 Grad ab, indem es bis in seine Mitte geschoben, ehe es schmilzt, seine Wärme braucht, um zu schmelzen, und zum Danke sein nunmehr kaltes Wasser mit dem warmen des Stromes mischt. Man hat in verschiedenen Jahren während des Mai und des Juni Eisberge bis unter dem 41., ja unter dem 40. Grade nördslicher Breite gesehen und das Wasser um 10 bis 12 Grad niedriger gessunden als im Winter, in welcher Jahreszeit das Polareis nicht treibt.

Es ist sehr begreislich, daß diese vielfältig sich berührenden und ablenkenden Strömungen die Obersläche der Meere, in denen sie vorkommen, in sehr mannigfaltige Bewegungen versetzen, doch sind sie alle untergeordeter Natur und ziemlich langsam; das Mittel, sie zu erforschen, ist, daß man gut verkorkte und verharzte Flaschen, in denen der Name des Schifses, des Führers, Ort in See und Datum enthaltend, in das Meer wirst und nun erwartet, was die Zeitungen dieses oder jenes Landes über das Aussinden einer solchen Flasche sagen werden.

Durch bergleichen Experimente hat sich ergeben, daß im nordatlantissen Dean jede Richtung vertreten ist. Eine Flasche am Cap Farewell in Grönland ausgeworfen, ist bei den canarischen Inseln gefunden, eine andere ist von der Newsoundlandsbank nach dem Cap Finisterre, eine dritte von Cap Farewell nach der Nordküste von Irland, eine vierte, auf der Mitte des Weges von Europa nach Amerika dem Meere übergeben,

Breiten eine beständige Bewegung von Often nach Westen — alle bei dem Cap Blanco, bei dem Cap Berde, bei den canarischen Inseln, vor der Mündung des Mittelmeeres (immer außerhalb des Golfstromes) ausgeworsenen Flaschen sind in Westindien gefunden worden. Die Strömungen sind jedoch alle so langsam, daß wenigstens ein Jahr vergeht, ehe sie ihren Weg gemacht haben, häusig darüber; eine Flasche, welche Capitain Parrh im Innern der Hubsonstraße während des Juli 1821 ausgeworsen hatte, wurde an der Küste von Irland, in der Provinz Ulster, am 9. März 1832 gefunden; sie war also 11 Jahre unterweges gewesen, kann indessen auch sehr lange an dem Meeresstrande des versödeten Königreichs gelegen haben.

Da in ber Windstillensee bie Richtung ganz beständig von Often nach Westen geht, so hat man bie Muthmaßung aufgestellt, bag biefes Flaschentreiben ein Effect bes Windes sei, ber baselbst allerdings, wie schwach auch immer, vorherrschend bie Bassatrichtung hat, und man schließt, bag nun auch bie anderen Zugrichtungen ber Oberfläche ber See von berfelben Urfache herrühren — es läßt sich bagegen nichts recht Haltbares einwenben, als bie Unbeständigkeit ber Winde in ben gemäßigten Zonen, von benen sich kaum erwarten läßt, daß sie, alle möglichen Stromrich= tungen bes Meeres conftant burchschneibenb, bie Oberfläche und bie febr wenig aus ihr hervorragende Flasche nach einer gewissen Gegend treiben bürften; boch ift es allerbings möglich, bag in ber Länge ber Zeit unb bei einem unaufhörlichen Sin = und Hertreiben endlich eine wer weiß wie vielfältig gebrochene Linie übrig bleibt als bas Resultat aller sich wiber= sprechenden Richtungen, welche bie Flasche in ein bis zwei ober zehn Jahren bahin führt, wohin fie, unter conftanter Wirkung bes Winbes nach einem Striche, in brei ober vier Wochen gelangt mare.

Vom Winde ganz unabhängig sind Grundströmungen; auch sie hat man zu sinden und zu verfolgen gewußt, und zwar gleichfalls durch das Thermometer. So wie nämlich die warmen Wasser sich an der Oberssäche halten, so sinken die kalten zu Boden als schwerer und es sindet dasselbe statt, was man bei einiger Aufmerksamkeit in der Atmosphäre wahrnimmt, Strömungen und Gegenströmungen, die sich kreuzen, unter allen möglichen Winkeln schneiden — man sieht deutlich eine Schicht Wolken von Nordwesten nach Südosten ziehen, darüber gehen andere Wolken von Osten nach Westen, noch höher ziehen andere von Süden nach Norden, ganz oben sieht man die Federwölken, die Schäschen, beisnahe unverändert still stehen.

Die erwärmte leichte Luft strömt oben nach ben fälteren Regionen

unten strömt zurück die kalte Polarluft zum Ersatz der aus den Tropensgegenden aufsteigenden heißen, sie bringt uns die Nebel, die Nachtfröste. Sben so auch strömen die Meeresmassen in der Tiefe von den kälteren Polen nach den Aequatorialgegenden, und je tiefer man in die Masse des Meeres eindringt, desto kälter ist es, in der Nähe des Meeresbodens ofsendar am kältesten.

Das führt aber auf die Umkehrung des Sayes: wo es am kalstesten ist, da muß der Meeresboden ganz in der Nähe sein. Das physikalische Geset von der Reciprocität macht sich auch hier geltend, ist durch unzählige Beobachtungen als vollkommen bewahrheitet gefunden werden, und so genügt eine gute Thermometer-Beobachtung, um die Nähe einer Sandbank zu verrathen. Das strömende kalte Wasser am Grunde des Meeres kann, da es von nachrückendem Wasser gedrängt wird, nicht vor dem Berge stehen bleiben, der sich ihm, zur Untiese sür den Schisser werdend, entgegen stellt; es muß diese Untiese übersteigen, so hebt sich das kalte Wasser bis nahe zur Oberstäche empor und zeigt durch seine niedrige Temperatur die Nähe des Meeresbodens an.

Daß diese Strömungen, und zwar mit ben angegebenen Temperatursunterschieden, wirklich existiren, hat sich unzweiselhaft am Eingange in das Mittelmeer ergeben. Dieses große Becken liegt in einer so warmen Region, daß es bei dem geringen Zusluß von Gewässern, die es vom Festlande erhält, nothwendig nach und nach in seinem Niveau sinken müßte, die es, wie das caspische Meer, auf benjenigen Flächeninhalt gekommen wäre, von welchem aus gerade so viel verdampst, als Wasser ihm zuströmt, werauf — Zusluß und Verdunstung im Gleichgewicht — die weitere Verzingerung seiner Obersläche, das Sinken seines Niveau's aushören müßte.

Nun bleibt aber das Niveau des Mittelmeeres dem des atlantischen gleich, ja es scheint noch ein solcher Ueberfluß von Wasser vorhanden, daß sogar eine bedeutende Strömung aus demselben nach dem atlantischen Meere stattfindet, wohin es beträchtliche Massen warmen Wassers entsendet.

Man hat zwar schon lange gewußt, daß aus dem schwarzen Meere die für jenes Becken zu großen Wasserreichthümer sich in das Mittelmeer ergießen. Der Balkan, die Throler, Steierschen, Kärnthner und Krainer Alpen und die eine Seite des Kaukasus, dann aber die weiten Strecken zwischen der Donau und der Wolga, Ungarn, Siebenbürgen, die Moldau und Wallachei, das ganze europäische (südliche) Rußland liesern solche Bassermenge, daß daher wahrscheinlich der Durchbruch entstanden ist, welscher jest das Mittelmeer mit dem Pontus verbindet — vielleicht war dieser Durchbruch die Beranlassung zu der Sage von der Sündsluth, wie bereits

bemerkt, denn er mußte wohl die Höhe des Mittelmeeres gewaltig veranbern und brachte muthmaßlich zahlreichen Bölkerschaften den Untergang.

Dennoch genügt bei bem jetigen hohen Stanbe bes Mittelmeeres biefes Alles nicht, um bas Beharren in biefem Stanbe zu erklaren. Da fant nabe ber Meerenge von Gibraltar, westlich von bem Felfen, ein Schiff, und man fand fpater beffen Trummer und ben gangen Rumpf weit östlich von Gibraltar. Nur war die ganze Anomalie erklärt, ein sieben bis acht Meilen breiter, Taufende von Fußen tiefer Meeresstrom geht unter bem längst bekannten, ans bem Mittelmeere ber fliegenben Oberflächenftrom mit großer Gewalt in baffelbe binein, und ein folder vermag ichon einen guten Antheil Berbunftungswaffer zu erseten. Temperatur-Untersuchungen haben es völlig zweifellos gemacht, baß außer einer geringen Schicht warmen Waffers, Die von Often nach Westen ftrömt, eine bei weitem größere, machtige Schicht falten Polarmaffers aus bem atlantischen Meere in bas Mittelmeer zieht. Daffelbe ift im geringeren Grabe bas, was im hoheren ber Golf von Mexico und bas caraibische Meer ift, ber Kochtopf, in welchem die Waffer bes Oceans zu einer folden Höhe erwärmt werben, daß man sie um 15 bis 16 Grad wärmer findet als die bes Oceans, und baß sie noch nach fünf Monaten im Golfstrom, von Florida nach ben Ruften von Spanien ziehend, um 4 bis 6 Grab warmer find, als bas Meer an ben Grenzen. Genau baffelbe würde burch bas Mittelmeer bewirft werben, wenn es ein Durch: ftromen erlaubte, wie ber Meerbusen von Mexico, boch findet bieses nicht statt; es ist eingeschlossen und ber Austritt seines warmen Wasfers ist nur gering und mit ber Menge bes Golfstromes gar nicht zu vergleichen.

Des letztgedachten Umstandes wegen hat auch das Mittelmeer seinen starken Salzgehalt — burch den Meerbusen von Mexico strömt das Meer ununterbrochen, und was concentrirt werden könnte, führt dieser Strom mit sich fort; nicht so im Mittelmeere, welches vom Ocean reichtiche und mächtige Zuslüsse erhält, die, hier consumirt, als Dämpse emporgeschickt werden, indeß das nicht verdampsende Salz zurückbleibt und die Auflösung immer concentrirter macht. Auf dieser Concentration beruhet einer der wichtigsten Industriezweige daselbst, die Salzgewinnung; sie wäre an der Ostse unmöglich und selbst an den heißen Westsüssen Afrika's kaum aussührbar, indem jedenfalls ein viel längerer Zeitraum zur Gewinnung des Salzes erforderlich wäre, da das atlantische Meerwasser nicht so viel Salz enthält.

Die merkwürdigen Temperatur Unterschiebe, welche die Strömungen im Meere herbeiführen, haben zu einem Werke Beranlassung gegeben,

welches unter dem Titel: "Thermometrische Schifffahrtskunde" von bem Oberften Jonathan Williams verfaßt wurde und in welchem berfelbe beweist, bag bas Thermometer für bie Schifffahrt bereinst vom wesentlichsten Rugen fein werbe, weil es ben Lauf ber Strömungen und bas Borhandenfein ber Untiefen, so wie bie Nahe schwimmenber Gisinfeln verkündige. Er und Commodore Trurton hatten nämlich burch ungählige Beobachtungen gefunden, bag bie Temperatur bes nicht ftromenben Meeres und ber Luft gleich seien und sich höchstens ein Unterschied von einem Grabe auf ober ab ergebe, baber ein größerer Unterschied bas Borhandensein einer Strömung beweise, man feine Berechnung alfo banach reguliren und fich vor ben trügerischen Angaben ber Logleine baburch mahren könne, welche, wenn bas Schiff mit bem Strom fegle, eine zu geringe, wenn es gegen ben Strom fegle, eine viel zu große Gefchwindigkeit angebe, Beibes namentlich bei triibem Wetter (bei welchem feine berichtigenben Beobachtungen möglich) höchst gefahrbringenb. Er zeigt auch burch sehr genaue Tabellen, welche Temperaturen z. B. ber Golfstrom an seinen verschiebenen Stellen habe, und wie man burch bas Thermometer allein bestimmen konne, ob man fich auf bemfelben ober nicht und an welcher Stelle man sich befinde, eine Bemühung, welche von ber brittischen Abmiralität lobend anerkannt wurde und welche zur Folge hatte, bag bie Officiere ber Marine sich mit Beobachtungen ber Temperaturen ber Meere an allen Orten und zu allen Jahreszeiten beschäftigten und Karten banach gefertigt wurden, welche biese Beobachtungen enthielten und fo fehr wichtige Resul= tate über bie Strombewegung ber Meere lieferten.

Die amerikanischen Seeleute schlossen sich viesen Bemühungen eifrigst an. Nirgends ist das ursprünglich englische Sprichwort: "Zeit ist Geld" (Time is Money) mehr zur Wahrheit geworden, als in Amerika — Alles jagt nach Gewinn, wer den Andern überholt, besiegt ihn, denn das Ziel, das Geld, wird von ihm erreicht, vom Zurückbleibenden versehlt. Daher Dampsschiffe und Sisenbahnen nirgends einen so großartigen Ausschwung genommen haben, als in Nordamerika. Wenn nun schon an einer Pfennigdrücke über die Themse in London zu lesen ist: "Auf diesem Wege rettest du füns Minuten," so läßt sich benken, daß man, um einen oder zwei Tage "zu retten," manchen Bennh hergiebt, und um solches Resultat zu erzielen, sind jene Karten über die Strömungen und die Temperaturen, nach benen sie in jeder Jahreszeit zu sinden sind, entworsen — man will die Chausse zwischen Amerika und Europa verlegen und sucht nicht nach dem gerabesten, sondern nach dem besten Wege — denn "en goode Weg krümm, is nich üm!" sagt das plattbeutsche Sprich-

- mooks

wort\*). Die Handelsverbindung zwischen ben beiben Welttheilen ist so lebhaft, die Beerstraße so besucht, wieder aber so verschieden nach ber und bin und nach ber Jahreszeit, daß die Wichtigkeit ber Kenntniß bes Weges und die baraus erfolgende Zeitersparniß einem Jeben einleuchtet. Bur Erforschung bes mahren Bestandes haben bie auf ben preußischen Seehandlungsschiffen "Prinzeß Louise," "Aronprinz" und "Mentor" burch tilchtige Gelehrte, welche bie Reifen mitmachten, angestellten Beobachtungen nicht wenig beigetragen, wie man benn in bem berühmten Johnston's schen und in bem noch reichhaltigeren Berghaus'ichen physikalischen Atlas bie Reisen bieser Schiffe nicht nur benutt, sondern sogar ale Quellen auf ben äußerft fauberen Johnfton'ichen Meerestarten angeführt finbet, eine große Ehre, ba bie Englander und bie Amerikaner eben nicht freigebig mit folchen Citaten und gewöhnlich viel zu fehr in fich felbst vergnügt sind, als baß sie es ber Mühe werth hielten, bie Forschungen einer anderen Nation (und vollends mas die See betrifft) zu benuten.

Die Temperaturveränderungen bes Meeres führen zu fehr folgenreichen Schluffen: wenn man fich bem Lanbe nabert, fo erniedrigt fich bie Temperatur bes Meeres schon lange, bevor man Land sieht — aus bieser Erniedrigung ber Temperatur kann man also auf Land schließen, eben so auf bie Mahe einer Bant, wie wir bereits gefehen haben, eben fo aber auch auf die Rahe von Gisinseln. Humboldt fagt: "Gine ployliche Abnahme ber Wärme bes Oceans ift immer ber ernftesten Beobachtung ber Biloten werth; fie fündigt ihnen eine Beranberung in ber Strömung ober bie Mabe einer Untiefe an — aber fo wie es Untiefen giebt, auf benen bas Wasser nicht mildig ist und bie sich burch feine Farbenverschiedenheit auszeichnen, fo giebt es folche, bie auf keine bemerkbare Weise bie Temperatur bes Wassers vermindern. Meine Erfahrungen im atlantischen Ocean und in ber Gildsee stimmen in biesem Punkte mit benen überein, welche Capitain Sabine an ben Rüften von Maranhao und ein neuer vertrefflicher Beobachter, Professor Meyen, bei ben Candwichsinseln, Ascenfton und in ber dinesischen Gee sammelten. Auf Geereisen im boben Norben hat man neuerlichst einen sehr wichtigen Vortheil aus ber Anwenbung bes Thermometers gezogen. Ehe man noch, heißt es bei Rennell, bie Gismaffen von ber Spige bes höchsten Mastes entbeden konnte, wurde bie Nähe ber Gefahr burch schnelle Verminderung der Temperatur bes Seewassers angezeigt."

Schneller als Post und Courier verfündet bas Sinken ber Temperatur

<sup>\*)</sup> Ein guter Weg frumm, ift nicht um.

großer Fluffe im Sommer bie Wefahr ber Ueberschwemmung. Es werben bie Strome, wenn fie von Gebirgen herabkommen, um biefe Zeit mit bem geschmolzenen Schnee gespeist. Da biefes gewöhnlich zur Sommerszeit, wenn bie Flüsse in ber Ebene bereits burchwarmt sind, zu geschehen pflegt, fo ift bas nachbringenbe Eiswaffer bebeutenb fälter, als bas Flugwaffer vorher war, und die fehr auffallend bemerkbare Temperatur-Erniedrigung zeigt ben Zeitpunkt an, von bem bas Schmelzen bes Gleischereises und Schnee's begonnen hat. Man pflegt bie Bewohner ber Nieberungen von Gebirgeströmen, wie g. B. ber Weichsel, welche ben Karpathen entfließt, burch bie Post ober burch Couriere von ber nahenben Gefahr zu unterrichten - fie find nun freilich höchst indolent und achten ber Warnung nicht; wenn sie ihrer aber achteten, so wäre bas Thermometer vollkommen genfigend. humboldt fand baffelbe in ben beißen Gegenden bes Magbalenenstromes (Sidamerifa, mundet in bie Caraibenfee), fo wie Andere am Rhein und ber Rhone, bem Bo und bem Ebro und wie ber Berf. an ber Wolga, ber Donau und ber Weichsel.

Die Berbreitung bes warmen Wassers über ben Ocean ist für bie Länder, welche von ihm umgeben find, von ber größten Wichtigkeit; wir banken biefer Erscheinung unsere milben Winter. Die Temperatur bes Meerwaffers im Januar ift, 30 Grab vom Aequator entfernt, beinabe 19 Grab C. Cairo, welches in biefer Breite liegt, hat zur felben Zeit 143 Grab, die Wärme bes Meeres ift also schon in biefer niebern Breite um 41 Grab höher als die bes Landes; auffallend wird ber Unterschieb, wenn man sich weiter vom Aequator entfernt — bei 35 Grab nörblich, in ber Breite von Palermo, hat ber atlantische Ocean 17 Grab und Balermo 101, ber Unterschied beträgt 61 Grab. In ber Breite von Rom (40 Grad) ift bie Wintertemperatur bes Meeres 141, bie bes Lanbes 7 Grab, ber Unterschied beträgt hier also ichon 74 Grab, unter bem 45. Parallel aber hat Mailand eine Wintertemperatur von & Grab über bem Gefrierpunkt und bas atlantische Meer hat 12 Grab unb barüber, also beträgt ber Unterschied 11% Grab. Daburch wird nun wohl begreiflich, wie bie Westwinde uns eine fo auffallende Warme guführen, was sich aber vorzugsweise in ber kalten Jahreszeit ausspricht und was unfere Winter fo milbe macht. Auf ber uns zugekehrten Seite von Amerika bringen bagegen bie Westwinde strenge Ralte, fo wie bei uns bie Ostwinde.

Ein tüchtiger Seemann muß die Strömungsverhältnisse der Meere und die Windrichtungen, welche auf ihnen herrschen, sehr genau kennen, weil davon die Sicherheit und die Dauer seiner Reise abhängt; er wählt daher nicht den geradesten Weg, nicht den vom kürzesten Meilenmaaß, 13\* fonbern ben vom fürzesten Zeitmaaß, welcher oft ber bei weitem langere ift und bas hin und her ift babei fehr verschieden. Bon Berlin nach Dresben ift so weit als von Dresben nach Berlin, aber von Jamaica nach Guabeloupe ist so viel weiter als von Guabeloupe nach Jamaica, baß es fich verhalt wie mit Oftern und Pfingften. Man braucht gu ber Fahrt von Guabeloupe nach Jamaica vier Tage über bie Caraibenfee, von Strom und Wind begunftigt, auch wohl nur brei; man muß bagegen, um von Jamaica nach Guabeloupe zu fommen, zwischen Cuba und Portorico hindurch bie "Windwarts = Baffage" nehmen, um einen Theil ber großen Antillen herum hinaus in bas hohe Meer ftenern, sich bann fübwaris wenden und nun mit einem Urm bes Aequatorialstromes von Often ber auf bie kleinen Antillen zu geben, wozu man in ber Regel 25, mitunter aber auch mehr als 30 Tage braucht. Aehnlich ist es mit ber Reise groß ichen Nordamerika und Europa — man kann unter gilnstigen Umftanben, befördert burch ben Golfstrom und bie vorherrschenden Westwinde, biefen Weg herwarts in 12-13 Tagen gurucklegen (nicht mit einem Dampf, fonbern mit einem Segelschiffe), von Europa nach Amerika wurde man auf bemselben Wege wenigstens 5 Wochen brauchen, weil ber Gelfftrom allein die Fahrt um 14 Tage verzögert; man vermeidet beshalb benfelben und geht weit fübwärts, bis man aus seinem Bereich beraus ist, bennech tann man minbeftens auf eine brei wochentliche Fahrt rechnen, es banert biefelbe aber mitunter auch ohne Stürme zwei Monate lang und barüber. Schiffe, welche von Europa nach Westindien fahren, machen einen ungeheuern Umweg, indem fie über Madeira und die canarischen Inseln geben, ja wohl gar die Inseln des grünen Borgebirges berühren, um die Windftillensee zu vermeiben und bann mit ben Passatwinden und ber Aequatorialströmung über ben atlantischen Ocean zu schiffen; wollten fie benfelben Weg zur Rudreife benuten, fo burften fie fich nur auf ein Jahr mit Proviant versehen - man wählt ftatt beffen ben Weg langs ber Rifte von Nordamerika, um mit bem Golfstrom zuerft nordöstlich, bann gang öftlich, gemeinhin auch von Westwinden begünftigt, nach Europa zu kommen.

Bermöge ber Dampfschifffahrt kann man viele Umwege vermeiben und braucht weniger auf Strom und Wind zu sehen; doch auch dafür ist die Beachtung berselben von vieler und für die Segelschiffe von allers größter Wichtigkeit — Stroms, Temperaturs, Fluths und Windkarten bilden daher einen großen und den bedeutendsten Theil der Studien eines tüchtigen Seemannes.

## Wellen= und Wirbelbewegung des Meeres.

Wir haben bis jetzt zwei großartige Bewegungen des Meeres kennen gelernt: die Gezeiten, von außerirdischen Körpern (Weltkörper, Sonne und Mond) herrührend, die Strömungen, durch Temperatur und Gestalstung der Erdobersläche bedingt; wir gehen jetzt zu denjenigen über, welche von den Luftströmungen, Winden und Stürmen erzeugt werden, zu den Wellen. Die Wirbelbewegungen haben ganz locale Ursachen und sind überhaupt selten.

Ein Jeber kann sich vor seiner Waschschiffel überzeugen, daß, um vas Wasser in Bewegung zu setzen, ein sehr geringer Hauch genügt; wenn man mit dem Munde auf die ruhende Wassersläche bläst, so giebt sie regelmäßig auf einander folgende Wellen, ja die 13 Mal schwerere Flüssigkeit, das Quecksilber, kann noch auf dieselbe Weise bewegt werden — es unterliegt daher keinem Zweisel, daß die Luft durch ihren Stoß das Wasser in Bewegung setzen könne. Das ist es, was wir an jedem Teiche, an jedem See, das ist es endlich auch, was wir an dem Meere wahrnehmen: die Wellenbewegung; sie wird durch den ungleichseitigen Druck, durch den Stoß der Luft, durch Wind und Sturm hervorgebracht.

Ueber die Wellenbewegung hat man gewöhnlich ganz falsche Borstelsungen. Bücher, wie z. B. das vortreffliche Werf der Brüder Weber in Leipzig: "Wellenlehre", haben, weil sie nur Gelehrten zugängliche und verständliche Untersuchungen enthalten, hierin auch nur bei den Gelehrten etwas geändert, und der Laie in der Physik glaubt noch immer, die Wellen schreiten fort, während das eine vollständige Täuschung ist, indem sie nur auf und absteigen, das Wasser aber, woraus sie bestehen, an seiner Stelle bleibt.

In dem Gerinne einer Mühle kann man, wenn dasselbe mit Wasser gefüllt ist, die Mühle aber still steht, sehr gute Beobachtungen über die Wellen machen. Wenn die Oberstäche des Wassers ganz eben ist und man schlägt auf irgend einer Stelle mit einem Brette, welches die Breite des Gerinnes ziemlich aussüllt, hinein (man läßt es so in das Wasser sallen, daß es mit seiner breiten Seite wo möglich überall zugleich die Wassersläche berührt), so entsteht da, wo dieses geschieht, ein Eindruck, eine Vertiefung, der sosort auf zeder Seite Erhöhungen entsprechen. Eine solche Erhöhung ist eine Welle.

Diese Welle riickt fort, das Gerinne entlang, und da, wo diese Welle stand, ist im Augenblick barauf eine Bertiefung zu sehen, indeß das Brett, welches den ersten Eindruck machte, nummehr gehoben erscheint.

- Social

Gleich barauf sinkt bas Brett von Neuem, an der Stelle, wo vorher eine Bertiefung war, erhebt sich jetzt ein Hügel, eine zweite Welle, die gleichfalls die Rinne entlang zu eilen scheint, so weit das Auge die Beswegung versolgen kann. Das Letztere ist durchweg Täuschung, sie besteht darin, daß sich stets eine neue Welle der vorhergehenden anzuschließen scheint, indeß steigend und sinkend die ursprüngliche erste (auf der Stelle, wo das Brett in das Gerinne siel) immer auf demselben Punkte bleibt, die rechts und links daneben erregte wieder eine neue erregt, welche abersmals eine neue erregt und so fort dergestalt, daß es aussieht, als ob die dritte Welle die fortgeschobene erste wäre. Dauert das Spiel eine halbe Winute lang fort, so wird man glauben, die zwanzigste oder dreißigste Welle vom Ausgangspunkte gezählt, sei die die dahin geschoene erste, während wirklich die dreißigste nur eine von der neunundzwanzigsssehnte eine nud die fünfzehnte eine von der vierzehnte erregte Welle ist.

Sehr bentlich sieht man dies, wenn man ein paar Späne auf die Wellen wirft; indeß die letteren fortzuschreiten scheinen, bleiben die Späne auf demfelben Plate, sich hebend und senkend, liegen, ohne dem scheinbaren Laufe der Wellen zu solgen. Das Wasser ist auf eine ganz kurze Strecke, auf die Ausdehnung einer Welle, in einer krummelinigen Bewegung, die sich aus pendelartigem Hin- und Herschwingen und Auf- und Absteigen zusammensett. Man kann diese Bewegung in einer hölzernen Kinne allerdings nicht versolgen, sehr gut aber, wenn man, wie die Brüder Weber es gethan haben, eine solche Kinne aus Glastafeln zusammensett und in das hineingegossene Wasser sein gestoßenen Siegellack oder Bernstein bringt; diese Staubtheilchen zeigen die Bewegung des Wassers sehr genau und deutlich und erlauben keinen Zweisel darüber, daß die Wellen nicht eine fortschreitende Bewegung haben.

So wie es in dem kleinen, beschränkten Raume einer Rinne, eines Teiches vor sich geht, so auch geht es auf dem ausgedehnten Raume des Weltmeeres. Die Wassermasse empfängt an irgend einem Orte einen Stoß, einen Oruck durch die Luft, sogleich erhebt sich rundum ein Wellensberg; sobald dieser in sich zusammensinkt, fällt er nicht blos dis auf das ursprüngliche Niveau, sondern durch das Beharrungsvermögen um so viel darunter, als er früher darüber erhoben gewesen, dadurch erhebt er rund um sich her einen neuen Wellenkreis, der dann auch in sich zusam= mensinkt, alsbald außerhalb einen weiteren und immer weiteren Wellenskreis erhebend.

Es wird Niemandem einfallen, zu glauben, daß ein einzelner, momentaner Windstoß, im Meerbusen von Biscaja auf das Meer fallend, Wellen erregen werde, die sich bis Amerika erstrecken (wiewohl theoretisch einer solchen Erscheinung nichts im Wege stände); allein dauern die auf bem angegebenen Punkte begonnenen Eindrücke fort, ist es nicht ein einselner Windstoß, sondern ein Sturm, welcher einen halben Tag währt, so verhält sich die Sache allerdings anders.

In einem tiefen Meere werden die Gewässer bis zu 70 — 80 Juß, nach John Russel gar bis auf 300 Fuß abwärts in Bewegung gesetzt, der Grund wird aber nicht aufgerührt, sonst würde das Meer trübe sein. Die Wellen steigen zu einer bedeutenden Höhe — freisich weder haushoch noch thurmhoch, noch berghoch, wie die Todesangst der im gedrechsichen Schiffe Geschaukelten meint und aussagt — aber doch 8 bis 12 Juß hoch, oder, wenn man die Tiese des Wellenthales zu der Höhe des Wellenders rechnet, 16 bis 24 Juß. Wenn nun die Ursache dieser Bewegung nicht schwindet, sondern ihren Einfluß dauernd übt, so wird man, um bei dem vorhin gewählten Beispiel stehen zu bleiben, von dem Meerbusen von Biscaja aus die Wellen sich weit verbreiten sehen und immer neue werden den vorangegangenen nachgeschoben, die nun wieder andere auf weitere Fernen hin erzeugen und endlich wird man in Boston, New-York, Philabelphia Wellen anlangen sehen, deren Entstehen man sich nicht füglich erstlären kann, da man keinen Sturm bemerkt hat.

Es ist dies keinesweges ans der Luft gegriffen, im Gegentheil gesichieht es sehr häusig, daß an den Küsten von England, Norwegen, Frankereich sich mächtiger Wellenschlag bricht, ohne daß der veranlassende Sturm wahrgenommen wird (es geschieht dies begreislich auch an anderen Küsten, doch werden in Südamerika, in Spanien, in Afrika nicht häusig wissenschaftliche Beobachtungen über dergleichen angestellt); das sind solche Fälle, wo die fortgesetzte Wellenbewegung eine Küste erreicht, auf welche der veranlassende Sturm nicht trifft, derselbe hat vielleicht die Polarsee zwischen Island und Spitzbergen oder das atlantische Meer zwischen Nordafrika und den Antillen aufgerührt und seitwärts hin, 500 Meilen außer dem Bereich des Windstriches, haben sich die Wellen fortgepflanzt. Der Seesmann nennt diese Wellenbewegung des Meeres "Deiing," sie kann besonders bei Windstillen sehr gefährlich werden.

Die Wellen — gleichviel ob des Meeres oder des kleinsten Teiches — sind demnach Schwankungen der durch irgend einen äußeren Eindruck beswegten Wassermasse, welche nur auf und absteigen und zwar gewöhnlich in einem sehr beschränkten Raume, vielleicht von 20—30 Fuß Tiefe, denn die oben gedachten Tiefen, selbst nur von 70 bis 80 Fuß, sind äußerst selten ermittelt worden und kommen nur vor, wenn ein heftiger Sturm ungewöhnlich lange anhält. Die Thatsache selbst kennen diejenigen Leute, welche durch ihr Gewerbe mit dem Boden des Meeres sich vertraut zu

- - - L

machen haben, die Taucher, die Perlen- und Corallenfischer, sehr wohl, und sie gehen unverzagt ihrem Handwerk nach, auch wenn des gewaltigsten Sturmes wegen kein Schiff den Hasen zu verlassen wagt, indem sie wissen, daß, während die Oberfläche des Meeres vom Sturme gepeitscht, schäumt und sich tosend überstürzt, die Muscheln am Grunde in völlig ruhigem Wasser liegen.

Ift ber Meeresboben nicht fern unter ber Meeresoberfläche, fo hat er Ginfluß auf bie Geftalt ber Bellen; aus biefem Umftanbe leitet fich unfere Kenntnig von ber Tiefe ber, bis zu welcher bie Wellenbewegung reicht, feineswegs aus Berichten ber Taucher, benn biese konnen nicht 70 ober 80 Fuß tief geben; es ift unmöglich, unter folchem Druck zu leben, bas Waffer würde in alle Deffnungen bes menschlichen Körpers mit zerstörenber Gewalt bringen. Diese Resultate rühren von Beobachtungen an ber felsigen Formation ber Westküste von Frankreich ber. Untersuchungen über bie Lage ber Riffe, welche besonders bei Stürmen ben Schiffen gefährlich werben können, haben vielfältig stattgefunden und man bat mit großer Sorgfalt bie Karten banach berichtigt. Während ber Stürme und bes baburch hervorgebrachten Wellenschlages hat man nun gesehen, baß alle mit Waffer bebedten Felfen auf die Gestalt ber Bellen von wesentlichem Einfluß sind und schäumende, boch sprigende Brandungen veranlaffen, wenn sie nur 15-20 Fuß unter Waffer steben, bag biefes immer weniger ber Fall ift, je tiefer bie Felsen, und bag es endlich gang aufhört, wenn fie 80 Fuß tief unter ber ruhigen Meeresoberfläche befindlich Hieraus glaubt man mit Recht schließen zu konnen - und es ift als thatsächlich überall angenommen — bag bie Wellenbewegung nicht weiter reiche, als bis 80 Fuß und bag bei 90 vollkommene Ruhe in biefer Hinsicht herrsche (Ebbe und Fluth erstrecken ihre bewegende Kraft auf bie gange Tiefe bes Oceans).

Die ganz regelmäßige Form ber Wellen wird durch eine Horizontallinie in der Mitte der Gesammthöhe in zwei gleiche Abschnitte getheilt,
wovon der eine hohl, der andere erhaben ist, und dieser letztere den ersten
ganz erfüllen würde, wenn man ihn abschneiden und umkehren könnte.
Die Höhlung, welche man bei lang gestreckten Wellen, wie sie auf dem
Meere vorkommen, chlindrisch nennen könnte, heißt das Wellenthal, die
erhabene Hälste heißt der Wellenberg. Der letztere, in der Regel auch
von chlindrischer Oberstäche, erhält doch durch die Nähe des Bodens besondere Modisicationen seiner Form, welche sich natürlich auch auf das
Wellenthal erstrecken, dabei jedoch nicht so auffallend sichtbar werden.

Wenn bas ganz gleichmäßig wogenbe Meer von einer Sandbank ober von ber flach aufsteigenden Küste unterbrochen wird, so findet die nächst

baran grenzende Welle für diejenige, welche sie bei ihrem Sinken erhebt, nicht die ihr entsprechende Menge Wasser; um ihren Druck also in seiner vollen Bedentung auszuüben, erhebt sie das wenigere, im Verhältniß zu seiner geringeren Menge, höher; dasselbe geschieht nun von dieser ersten, auf den Boden stoßenden Welle gegen die zweite, von dieser gegen die britte und so wird auf dem flach ansteigenden Meeresboden eine jede dem Lande nähere Welle höher als die weiter nach dem Meere zu liegende.

Mit dieser Veränderung der Höhe verbindet sich eine Veränderung der Gestalt, so daß die Wellenberge an ihrer höchsten Linie, die man den Kamm der Welle nennt, nicht mehr chlindrisch abgerundet, sondern schärfer gezogen erscheinen. Je mehr sich die Wellen erheben, um so spitzer laufen sie zu und endlich steigen sie fast senkrecht auf, werden von den folgenden gedrängt und stürzen fortschreitend vorn über.

An allen flachen Meeresufern, gegen welche das Meer rollt, kann man diese Erscheinung, selbst bei sehr mäßigem Winde, wahrnehmen; es ist dies die Brandung, die bei starkem Winde den Schiffen höchst ges fährlich wird, deren Nähe sie deshalb auf jede Weise zu vermeiden suchen. Ein Schiff, welches das Unglück hat, auf eine flache Küste zu laufen, kann möglicher Weise durch Ausladen seiner Fracht, seines Ballastes ersleichtert, gehoben, oder vielleicht auch ohne dieses durch die Fluth flott gemacht werden; ein Schiff aber, welches durch die Brandung auf den Strand geworfen wird, zerschellt sogleich, bricht aus allen seinen Fugen und ist rettungslos verloren.

Je nach der Gestaltung der Küste und nach der Stärke des Windes sind die Höhen der Brandungswellen sehr verschieden, und die angegebene Höhe von 8 bis 10 Fuß gilt natürlich nur für das tiese Meer fern von den Küsten. An diesen selbst erreichen sie, wenn die Stürme heftig sind und die Bodengestaltung sie begünstigt, hundert Fuß und noch mehr. Die Hälste davon ist durchaus nichts, worüber ein Seemann erstaunt, wiewohl er sich gern so fern wie möglich auch hiervon hält.

Noch viel heftiger ist die Brandung, wenn das Meer in ziemlich gleicher Tiefe dis an die felsigen Ufer tritt, wie dieses an vielen Punkten von Norwegen der Fall ist. Die dahin gewälzten Wogen schlagen mit einer surchtbaren Gewalt daran in die Höhe und man glaubt, die Felsen müßten in ihren Grundfesten erschüttert werden. Helgoland hat dieses auch wahrscheinlich erfahren, die Insel ist seit der historischen Zeit durch den Wellenschlag immer kleiner geworden. Spalanzani behauptet, daß die Wellen des Mittelmeeres bei Stürmen, an den vereinzelten Felsen von Stromboli schlagend, sich 300 Fuß hoch erheben.

Die Rraft, ben Drud ber Wellen hat Stevenson nach Berfuchen,

welche er an ber Westküste von Schottland, bem atlantischen Ocean gegenüber, anstellte, berechnet und er glaubt gefunden zu haben, daß berselbe
673 Pfund auf ben Quadratsuß betrage, während des Sommers, wo die Wellen selten oder niemals ihre größte Höhe erreichen. Es ist dieses
übrigens eine Durchschnittszahl, denn natürlich giebt es Wellen von größerer und andere von geringerer Kraft. Während des Winters, wo
die Zahl der Stürme sich mehrt und die Winde überhaupt vorwalten,
steigt der durchschnittliche Druck der Wellen auf 2300 Pfd. für den Quadratsuß. Zur Zeit des surchtbaren Sturmes vom Iten März 1845 stieg der
Druck auf einen Quadratsuß dis zu der gewaltigen Höhe von 6700 Pfd.
Wenn man bedenkt, welch einen Widerstand ein Leuchtthurm leisten muß,
an welchem sich die Wellen dis zur Höhe von 110 Fuß stanen, so erstaunt
man über die Kühnheit und das Genie des Mannes, der ihn zu gründen
wagte in der Ueberzeugung, daß die ersorderliche Festigkeit zu erlangen und
bas Leben der Wächter nicht gefährdet sei.

Auf der Insel Man wurde ein Stein von 12,000 Pfr. Gewicht durch eine Sturmwelle gehoben und weit landeinwärts geführt, und ein anderer Stein von 84,000 Pfd. (natürlich nicht gewogen, sondern seinem cubischen Inhalt und seinem specifischen Gewichte nach berechnet) wurde gehoben und um einige Alaster sortgerückt. Da das Gewicht des Wassers nur 66 Pfd. auf den Cubissuß beträgt, so würde eine Welle, die 25 Fuß hoch wäre, immer nur mit 1560 Pfund auf den Quadratsuß drücken; man nimmt hieraus wahr, welche Arast die Masse durch die Geschwindigkeit, die ihr durch den Sturm beigelegt worden ist, erhält.

Die scheinbare Geschwindigseit der Wellen ist sehr groß; sie machen in einer Stunde dreißig Meilen, ja sie können das Doppelte zurücklegen, allein wie bereits bemerkt, muß man nicht glauben, daß eine und dieselbe Woge sich von Spanien dis Madeira fortwälzt. Der Wind ist die beswegende Ursache und dieser geht nicht so schnell; nehmen wir an, er durchstreise 50 Fuß in einer Secunde, so würde dies für eine Stunde 180,000 Fuß betragen, und 50 Fuß ist ziemlich das Stärkste, was man annehmen kann, es ist schon Sturm — 80 Fuß durchläuft ein Alles niederzeißender Orkan.

Wenn aber die Wellen in einer Stunde 30 Meilen (gar nicht 60, wie Wollaston behauptet) zurücklegen, so betragen diese, in Fußen ausgedrückt, 720,000, b. h. viermal so viel als die Geschwindigkeit des Sturmes. Man sieht aus diesen Zahlenwerthen allein, daß die Gewässer der See, zu Wellen aufgerührt, unmöglich fortschreiten können in dem Sinne, wie wir zu nehmen pflegen. Es ist der elastische Stoß, welcher

1 -4 (F - 1)

sich hier fortpflanzt, nicht die Masse selbst, welche etwa läuft und einen Weg zurücklegt.

Wenn man zwanzig Billardkugeln neben einander in einer geraben Linie aufhängt und man erhebt die erste berselben, läßt sie darauf fallen, daß sie an die übrigen 19 schlägt, so fliegt in demselben Augenblick die lette Augel fort. Die Elasticität hat den Stoß der ersten durch alle Bälle hindurch fortgepflanzt, und erst der lette, welcher keinen Widerstand mehr sindet an einem hinter ihm liegenden, zeigt, wie weit die Bewegung sortgerückt ist.

So ist es mit den Wellen der Luft im Schall, so ist es mit denen bes Aethers beim Licht, so ist es auch mit denen des Wassers.

Eine Welle bes Oceans hat 600 Fuß Länge und mehr als dies, benn ein 200 Fuß langes Schiff füllt das Wellenthal nicht zur Hälfte ans, was danach auf 800 für Berg und Thal zusammen schließen läßt. Wenn nun die Welle die 12 Fuß ihrer Gesammthöhe in 3 Sezunden durchläuft, so ist da, wo jest ein Wellenthal ist, nach 3 Secunden ein Wellenberg und der weiter abgelegene Wellenberg ist zum Thal geworden, d. h. die Länge der Welle von 600 Fuß ist in 3 Secunden zurückgelegt. Der Wechsel zwischen Berg und Thal — was wir das Fortschreiten der Welle nennen — ist also der Ausdruck ihrer Geschwindigkeit, und wenn dieser Wechsel auf der Länge von 600 Fuß (mindestens) in 3 Secunden stattsindet, so haben wir gerade 30 Meilen oder 720,000 Fuß in einer Stunde, wie sich Jeder durch ein leichtes Multiplicationsexempel herausrechnen kann.

Je länger die Wogen sind, besto rascher ist demnach ihr scheinbares Fortschreiten, und lang sind die Wellen in großen Oceanen in einem solchen Grade, daß es schwer wird, sich einen Begriff davon zu machen und daß er anschausich gar nicht werden kann, indem die Größe der Welle (d. h. ihre Ausdehnung, nicht ihre Höhe) nicht übersichtlich ist.

Auf solchen weiten und offenen Meeren, fern von den Küsten, fährt der Seemann in einem guten Schiffe auch bei dem heftigsten Sturm ohne Sorgen; er zieht seine Segel ein so weit als nöthig und thunlich, um noch das Schiff lenken zu können und fürchtet keine Gefahr. Anders ist es auf einem eingeschlossenen, eng umgrenzten Meere, wie die beiden Belte, die Ostsee, der sinnische und bothnische Meerbusen, ja selbst noch das Staggerak, das Meer zwischen Schweden, Dänemark und dem Festlande, ein Theil der Nordsee.

Hier sind wegen ber Nähe ber Klisten die Wellen viel weniger lang und wegen ber geringen Tiefe des Wassers bei weitem höher; die Schiffe, welche bei heftigem Winde ober gar bei Sturm solche Meere bereisen, sind deshalb doppelten Gefahren ausgesetzt: ihr Gang ist unruhig, sie werden ungewöhnlich geschankelt, die bloßen gewaltsamen Schwankungen des Schiffes brechen mitunter die Masten ab und sie haben das Stranden zu befürchten, weil sie auf dem beschränkten Meere das Schiff gar nicht auslausen lassen dürfen, wie es seiner Segelkraft und dem Winde nach wohl könnte.

Da der Wind nicht blos die Wasser aufregt zu Wellen, sondern durch seinen Druck auch die Höhe der Wellen mäßigt, niederhält, so wersten sie gewöhnlich dann am stärksten und heftigsten, wenn der Wind aufhört. Dies nennt man hohle See — es ist der gefürchtetste Zustand des Meeres. Die Wellen bleiben in ihrer vollen Gewalt, das Schiff aber entbehrt des Mittels, sie zu bekämpsen, zu durchschneiden, entbehrt des Windes. Die Bewegungen eines Schisses in diesem Zustande sind so gewaltsam und unregelmäßig, daß auch die zähesten Naturen, welche der Seckrankheit die dahin rüstig Widerstand geleistet haben, ihr nunmehr unterliegen.

Einzelne Wellenerscheinungen sind bis jest noch nicht genügend erklärt worden; so z. B. der in Sumatra auftretende Surf, eine Welle, die sich plötlich bis zur Höhe von 20—30 Fuß erhebt, fällt, sich nochmals höher, zum dritten, vierten Mal immer höher erhebt, mit jedem Male steiler wird, senkrecht wie eine gläserne Mauer dasteht und dann unter surchtbarem Gebrüll vorn überstürzt. Meilenweit kann man dieses hören und sobald es bemerkt wird, wenden die Schiffe eiligst sich von dem gefährslichen Orte ab und doch gelingt es ihnen nicht immer, zu entkommen; dann werden sie umgestürzt und sind gewöhnlich mit Mann und Maus verloren. Das Schiff nämlich wird wie von Titanenhänden gehoben, umgekehrt und mit den Spiten der Masten in den Grund gesenkt, so daß der Kiel siber dem Wasser sichtbar ist, dis die Gewalt der Wogen die Masten abbricht und das Schiff versinkt.

Die Rüstengestaltung, das Zusammenwirken von Strömungen und Orkanen in diesem an Meeresströmen und Stürmen so furchtbar reichen Weere muß wohl die Ursache dieser zum Glück seltenen Erscheinung sein; wie das Zusammenwirken aber stattfinde, hat selbst von einem so aussgezeichneten gelehrten Beobachter wie Marsden nicht genügend erklärt werden können.

So wie diese furchtbaren und gewaltsamen Bewegungen des Meeres einer Erkläung entbehren, so ist es auch mit dem Entgegengesetzten, mit der Bernhigung der Wellen durch Substanzen, von denen man erfahrungssemäß eine solche Wirkung kennt, deren Grund zu ermitteln jedoch bis jetzt noch nicht gelungen ist.

Wenn auf stark bewegtes Wasser Del gegossen wird, so sieht man die Wellen sich sofort besänstigen; wenn es stark regnet, so kann ein Wind, der sonst das Meer in hestiges Tosen versezen würde, es kann zum Wellenschlage aufregen, wenn endlich in den Polarmeeren eine bei ruhigem kaltem Wetter sich leicht bildende Sisdecke das Meer überzieht, so setzen selbst Stürme es nicht in Bewegung, obgleich die Sisdecke an sich schon bei dem ersten Windstoß in Millionen Splitter zerbricht.

Die Thatsachen stehen fest; hiermit begnügt man sich aber nicht gern; man will wissen, woher Dies oder Jenes kommt, und so entstehen, wo genügende Erklärungen nicht zu finden sind, leider ungenügende.

Franklin ichon hat bie Beobachtung gemacht, bag ein fleiner Gee, ber vom Winde in frauselnde Wellenbewegung verfet war, sich augenblidtich beruhigte, sobald man etwas Del barüber ausgoß. Man fah von bem Fleck, auf welchen bas Del floß, sich einen Spiegel ausbreiten, innerhalb beffen jebe Spur von Welle verschwunden war. Rasch vorwärts schreitend vergrößerte sich ber Spiegel von Del nach allen Seiten, und während die kleinen Wellen bes Sees außerhalb biefes Areises in heftiger Bewegung waren, beruhigten und glätteten sie sich boch sofort, wie tie binne Delhaut über fie bin fchritt. Franklin empfiehlt ben Schiffen, Del mit sich zu führen, um es beim Sturm ver bem Bug bes Schiffes auszugießen und fich fo mitten im Sturme ein ruhiges Meer gu Man hat es versucht, es ist häufig gelungen, häufig auch verschaffen. nicht; ein Schiff vor bem Untergange zu retten, bfirfte bei allebem nicht möglich fein, auch wenn die ganze Labung aus nichts als aus Del beflünde; benn falls eine Tonne besselben auch die Gegend um das Schiff vollkommen ebenen follte, fo verläßt ja bas Schiff biefe geebnete Wegenb, burch ben Sturm getrieben, fofort und es wird ein neuer Aufguß nöthig. Practisch also ist die Sache nicht, und die sanguinischen Hoffnungen ber Schiffseigner, man könne burch eine Tonne Del eine Ladung von 300,000 Thalern Werth retten — wie man noch am Anfange biefes Jahrhunderts hörte - find fehr windig.

Das Del soll die Wellen in der Art beruhigen, wie das Krenzholz in einem Eimer Wasser, wenn derselbe getragen wird, das Ueberlausen verhindert; das Krenzholz aber ist ein sester Körper, das Del nicht — die Wellen im Eimer werden erregt durch Stoß von unten, wie bei einem Erdbeben, die Wellen der See von oben durch Druck auf eine zwar glatte, aber doch Widerstand leistende Fläche — ob viele Krenzhölzer auf das wellenbewegte Meer geworfen, die Fähigkeit, ausgeregt zu werden, nicht noch erhöhen dürsten, wäre sehr die Frage, da sie jedenfalls den Widerstand vermehren, indeß das Wasser, möglichst glatt und eben, den

Wind ungehindert über sich hinwegstreichen läßt, was bei Holzstücken, die aus bem Wasser herausstehen, nicht geschieht, indem sie den Wind aufhalten.

Nun sagt man: bas Del wirkt also auf die Art, daß es die glatte Bassersläche noch glatter macht. Wie aber mit der zerbrochenen Sisdecke auf dem Polarmeere, welche die Meeressläche gewiß nicht noch glatter macht, als sie schon ist, sondern jedenfalls viel rauher? — und doch wirkt auch sie bernhigend.

Man fagt endlich auch, — und dies scheint der sonderbarste Erstlärungsgrund — das Del schlage ganz andere Wellen als das Wasser, die beiden Wellensysteme stünden einander entgegengesetzt gegenüber und höben sich solchergestalt auf. Wie eine papierdicke Schicht Del (selbst wenn wir die durch nichts bewiesene oder auch nur leicht unterstützte Beschauptung für wahr und factisch annehmen) einer 80 Fuß dicken Schicht Wasser durch ihren verkehrten Wellenschlag das Gleichgewicht halten, d. h. die Wellenbewegung ausheben soll, ist in keiner Weise ersichtlich.

Schließlich müssen wir noch die Wirbelbewegungen des Wassers bestrachten. Man sieht auf Flüssen, besonders wo dieselben durch Brückenspfeiler oder ein anderes Hemmniß in dem regelmäßigen Laufe gestört sind, kleine Trichter entstehen, die offenbar einen Kreislauf des Wassers um einen einzelnen Punkt bezeugen, gegen welchen sie sich senken und zu welchem sie hinabströmen.

Diese Bewegung ist viel zu allgemein bekannt, als daß wir ihrer anders als um der Anknüpfung des Größeren an das Kleinere er- wähnen könnten; dieses Größere sind aber die Meeresstrudel, welche durch ganz ähnliche Hindernisse so gut im Ocean erzeugt werden, wie die kleinen Trichter in Flüssen. Wie der Wirbelwind durch zwei entgegengesett laufende Winde entsteht, so der Wasserwirbel oder Strudel durch zwei sich begegnende Wasserströme.

Die Alten hatten gar viel von bergleichen zu erzählen von Homer an (ver schon bas Gebell der Stylla und das Geheul der Charhbois kennt, den Schiffen der Nömer und Griechen höchst gefährliche Strudel und Wasserwirdel) dis auf das Nittelalter hinab, welches die Meere mit solchen Gefahren aller Orten versah, ja gewisse Gegenden auf eine so Entsetzen erregende Weise unsicher machte, daß Stylla und Charhbois als ganz unbedeutend dagegen verschwinden, wohin z. B. der Mälerstrudel (Mosköe-Strom) im Losoden-Archipel, an der Westkisste von Norwegen, gehörte.

Den erstgebachten Strubel, die Charybbis betreffend, so war berselbe in früheren Zeiten unzweifelhaft sehr gefährlich; Fluth und Strömung in

ber Meerenge zwischen Rhegium (Reggio) und Messina, auf einem so unebenen Boben, daß er besonders an den Küsten unaufhörlich zwischen 12, 500 — 20 und 400 Fuß wechselt, an einzelnen Stellen auch noch viel tiesere Abgründe hat, mußten wohl Brandungen und unregelmäßige Bewegungen des Meeres hervorbringen, denen die leichten und unversbecken Schiffe der Alten nicht widerstehen konnten, und wenn auch die Schilderung Homer's:

Sier brobte Stylla und bort bie grause Charybbis, Fürchterlich jest einschlürfend die falzige Woge bes Meeres.

Wann sie die Wog' ausbrach wie ein Kessel auf flammendem Feuer,

Tobte sie ganz ausbrausend mit trübem Gemisch und empor flog

Weißer Schaum bis zum Gipsel der Felshöh', beide besprisend.

Wenn sie darauf einschlürst die salzige Woge des Meeres,

Senste sie ganz inwendig ihr trübes Gemisch und umber scholl

Graulich der Fels vom Getös' und tief auf blidte der Abgrund

Schwarz vom Schlamm und Morast und es faßte sie bleiches Entsepen! u. s. w.

bem ruhigen Beobachter etwas poetisch übertrieben scheint, so ist boch historisch gewiß, daß die Hälfte der Flotte des Octavianus, als er mit der des Sextus Pompejus am Eingange der Meerenge von Messina zussammentraf, lediglich durch den Strudel und die Brandung der Charhbbis zu Grunde ging, scheiterte, umgekehrt wurde.

Die wunderbar schöne Beschreibung, welche Schiller in seiner Ballabe "ber Taucher" von dieser Naturerscheinung giebt, entbehrt allerdings jeder Begründung, es ist auch nicht ein Wort derselben wahrheitsgetren auf den beschriebenen Gegenstand passend, es ist kein Sinschlürfen des Wassers in einen schwarz klassenden Spalt "grundlos als ging's in den Höllenraum," es ist kein Wiedervonsichgeben der verschlungenen Gewässer, die Erscheinung kommt auch keinesweges so schnell abwechselnd zur Anschauung, das Ganze läßt sich zurücksühren auf die Fluth, welche, verstärkt und gehoben durch einen starken Südwind, sich gegen die Engen von Messina dem natürlichen Meeresstrome entgegendrängt, nicht hindurch kann, dadurch gestauet wird und gegen die zackigen Felsen von aufsallend wechselnder Höhe, ganz nahe der Wassersläche und dicht dabei viele hundert Fuß unter berselben, brandet.

Unter solchen Umständen wird auch noch jetzt die Schifffahrt durch denselben Canal gefährlich, wenn gleich keine Shula mehr der Charhbois gegenüber bellt und dem unvorsichtigen Seefahrer mit ihren sechs, auf langen Drachenhälsen stehenden häuptern die Anderer vom Schiffe holt. — Zu anderen Zeiten dagegen, wenn nicht Fluth, Strömung und Sturm zussammen wirken, ist das Meer in dieser, als so gefährlich verschrieenen Enge



glatt und ruhig, und man sieht unter bem klaren Spiegel, welcher jetzt die Stelle des Strudels bedeckt, die Felsen, welche ihn bei unruhigem Meere veranlassen, und Nelson's Flotte ist am Anfange dieses Jahrhunderts zu verschiedenen Malen ohne die mindeste Gefährdung durch die Straße von Messina gesegelt.

lleber bie Lage ber mythologisch und historisch so berühmten Orte ift man nicht gang einig: bie Stylla ober ber Felfen Stylaion, Schllaeum, ist allerdings gang genau bekannt, es ist ber Fels am Borgebirge von Regium, Die füboftlichfte Spige von Italien, bei bem Ctabtchen Scilla. Charybbis liegt an ber Rüfte von Sicilien, anberthalb geogr. Deilen fübwestlich von bem Borgebirge von Regio, biefer Strudel heißt Charilla, Rema ober Calofaro, von bem Faro, bem Leuchtthurm, ber bafelbft fteht. Biele Alterthumsforscher aber behaupten, biefer unfern Meffina liegende Strubel fei ce nicht, welchen bie Alten befchrieben, weil er feine wirbelnde Trichter bildet und fie nehmen an, berfelbe liege vor bem Hafen von Messina und mache bas Einlaufen in benselben noch heutigen Tages gefährlich. Es ift auch etwas an ber Sache, ein folder Wirbel findet fich bort, und er ift veranlagt, wie bie Charybbis, burch höchste Unebenheit bes Bobens, welcher ben verschiedenen Strömungen, besonders wenn fie burch West= ober Sudwinde unterftütt find, Hindernisse in ben Weg legt, an benen die Wogen sich freuzen und brechen. Die echt italienische Tragheit und Sorglofigkeit läßt Alles, wie es ift und fucht nicht bie Ginfahrt in ben Hafen zu reinigen und zu sichern, baber wohl noch manchmal Ungluck genug statthaben mag — die eigentlich gefährliche Stelle ift aber jedenfalls bie bem Borgebirge Regium gegenuber liegende, benn nur bie hier scheiternben Schiffe ober bie Trummer berfelben konnen bei Taormina, bas Tauromenium ber Alten an ber Oftfufte von Sicilien, an's Lanb geworfen werben, wie man bies aus ber Geschichte von ben burch bie Charpbbis Untergegangenen weiß.

Ob die Charybdis nicht seit ber alten Zeit verändert worden und darum jett weniger gefährlich sei als sonst, ist vielfältig gefragt und dürste wohl mit Ja beantwortet werden. Der größte der europäischen Bulkane, die siedzehn auf Island nicht ausgeschlossen, der Aetna, liegt auf der nordöstlichen Ecke der Insel; die Erdbeben, welche er in seinem Schoose dirgt und die sich oft genug über die ganze Insel erstreckt haben, brachten immer gewaltige Gas- und Schlammansbrüche an der Charybbis mit sich, so daß es durchaus nicht zu verwundern wäre, wenn der Boden des Meeres daselbst bedeutende Beränderungen erlitten hätte, die sich in einer verminderten Brandung aussprechen könnten. Daß sie Schiffe mit ihren Masten u. s. w. in den Grund hinadziehen, vielleicht den Trichter

bildenb, burch welchen die Meereswasser in den glühenden Ofen des Bulcans stürzen und durch ihre Auflösung in Dampf die Erdbeben versanlassen, ist nicht begründet, im Gegentheil schleubert die Charybbis zur Zeit der Aufregung des Meeres durch Südstürme, welche gerade der Strömung entgegen arbeiten und sie ungewöhnlich aufstauen, wodurch die Thätigkeit des berüchtigten Strudels geweckt wird, die ihr zugeführten Gegenstände weit von sich.

Ein febr berüchtigter Strubel, ber übrigens auch feine Schrecken berloren hat, feit man ihn näher kennt, ift ber Malarstrom an ben Ruften von Norwegen. Zu jenen Zeiten, als die physische Geographie in einer Aufzählung von Wundern bestand, benen noch wunderbarere Erflärungen folgten, hatte ber Mostvestrom, ben man auch Maelstrom nannte, einen höchft gefährlichen Character. Die Schiffe, welche ihm naheten, wurden trot Segel und Steuer in einer großen Spirale mit reißenber Schnelligkeit umbergeführt. Anfangs, noch Meilen weit vom Mittelpunkte, würde es bei großer Anstrengung aller Leute und bei fehr starkem Winde wohl möglich gewesen sein, ben Zauberfreis zu burchbrechen, sobald man aber einen Ring besselben zurückgelegt hatte und sich also nun im zweiten, bem Mittelpunkt nabern, befand, war Alles verloren - bas Schiff freiste mit einer nie erlebten Geschwindigfeit, gerieth in ben britten, vierten Ring ber Spirale, kam immer naher nach bem Mittelpunkt — bie meisten Fahrzeuge gingen babei in Trümmer — basjenige, welches jeboch alle viefe Gefahren überstand und im innersten Kreise anlangte, wurde nun wie ein Rreifel um fich felbst gebreht und hinabgeriffen in einen grundlofen Schlund, mahrscheinlich in bas Innere bes Planeten, von welchem bes genialen Holberg unterirbifche Reise bes Riels Klim fo Interessantes erzählt.

Dem Lichte bes neunzehnten Jahrhunderts hat auch diese Fabel weichen müssen. Zwischen den Inseln, welche die Losoden=Gruppe in dem norwegischen Stiste Nordland bilden, liegt der ehemals so berüchtigte Strudel. Die Inseln sind von mehr als 12,000 Menschen bewohnt, zu denen sich von den norwegischen Küsten her noch 14= bis 15,000 des Fisch= und Hummernfanges wegen gesellen, die den Sommer daselbst zusbringen. Diese Thatsache allein kann genügen, um die schrecklichen Borsstellungen von dem Strudel zu widerlegen, denn die Inseln und die dazzwischen liegenden Felsen, darunter der bedeutendste vier Meilen lange Mosköe, der dem Strudel den Namen giebt, sind sowohl die Ursache und der Sitz des Strudels als der Tummelplatz der Dorsche, Kabeljane, Heringe und Seekrebse, und wenn die leichten, unbedeckten Boote der Fischer dort gesahrlos ihrer Arbeit nachgehen, so werden größere Fahrzeuge

14

- Doole

wohl gar nichts zu fürchten haben, was nicht jebe felfige und verwickelte Inselgruppe mit sich brächte.

Es finden zwischen den Inseln viele Strömungen statt, die theilweise durch Sibe und Fluth bedingt, als auch dadurch eigenthümlich gestaltet werden, daß die Strömungen häusig gegen den Gang der Sezeiten gerichtet sind. Noch mehr sindet dies statt durch den ungemein ungleichen Meeresboden, der aus lauter größeren und kleineren Klippen und Felsmassen besteht, die bald sünf Fuß, bald dreihundert Faden tief unter dem Meeresspiegel liegen und die Fluthwasser auf die verschiedenartigste Weise brechen, so daß sie nicht einen, wohl aber eine unzählige Wenge Wirbel bilden; allein das Boot des Fischers durchschneidet einen nach dem andern gefahrlos und bringt sie im Augenblick des Berührens zum Aushören.

Daß die Strom= und Fluthrichtung hier eine krumme, halbkreisförmige Linie beschreibt, hat vielleicht Beranlassung zu den übertriebenen Beschreibungen von der Kreisbewegung des Strudels gegeben; im Uebrigen sindet man ähnliche Strudel an allen Küsten vielfältig durch Inseln unterbrochener Meere — so z. B. in den Antillen und zwischen Asien und Neu-Holland. Weil die nähere Kenntnisnahme davon aber in die neuere Zeit fällt, so haben sich Fabeln darüber gar nicht ausbilden können.

Unter den Wirbelbewegungen des Meeres dürfte noch eine andere zu nennen sein, deren Beranlassung nicht im Innern desselben zu suchen ist, sondern die, durch äußere Eindrücke hervorgebracht, mehr der Luft als dem Wasser angehörig und doch von diesem in hohem Grade getheilt wird. Diese Wirbel nennt der Seefahrer Wasserhosen. Die Erscheinung ist in den Meeren der heißen Zone sehr häusig (nur unter dem Aequator selbst nicht, weil dort überhaupt die bewegende Ursache sehlt); seltener kommt sie in den Meeren der gemäßigten Zone vor, ist jedoch auch da und fast in allen Meeren demerkt worden, wo nur irgend die Bedingungen zu wirbelnden Luftbewegungen vorhanden sind, was allerdings in der Resgion der Orkane häusiger statt hat als in den höheren Breiten.

Anknüpfend an das Band I. Seite 332 u. f. Gesagte, müssen wir die Luftströmungen als die ursprüngliche Ursache der Erscheinung ansehen. Kämt, eine der größten Autoritäten in diesen Dingen, ist der Meinung, daß die meisten Wasserhosen badurch entstehen, daß in den oberen Regionen Luftströme von sehr verschiedener Temperatur und verschiedener Belastung mit Dampf in entgegengesetzter Richtung auf einander treffen, was schon an sich eine Wirbelbewegung einleiten muß, wie wir in den Straßen der Städte gerade an sich kreuzenden Wegen häusig wahrnehmen.

Außer dieser Wirbelbewegung tritt ein Niederschlag bes hinauf

geführten Dampfes um so lebhafter ein, je größer die Berschiedenheit der Dampsmenge und der Temperaturen in den sich begegnenden Auftmassen ist. Die leichten, aufsteigenden Wasserbläschen, zu schweren Tropfen condensirt, werden hier nicht wie Laub, Strohhalme und ähnliche, leicht beswegliche Körper auswärts, sondern abwärts geführt; es entsteht eine treisende, sich immer mehr verdichtende Wolke; der niedersinkende, kalte Lustskrom condensirt die Dämpfe immer mehr, dis er in der Nähe der Erdobersläche angelangt ist und dieselbe mit in den Wirbel hineinzieht, was beweglich ist, im Kreise umher treibt.

Was so auf bem Lande eine Windhose heißt, das wird für Meer und Fluß eine Wasserhose. Das Meer kommt dabei in eine scheindar kochende Bewegung, schlägt auf dem Raume, den die wirbelnde Wolke erreicht, sehr kurze, aber äußerst hohe und spitze Wellen, wird jedoch durch diese dem größeren Schiffe selten oder nie gefährlich, wohl aber durch die wilde, wirbelnde Luftbewegung, welche Masten und Segel zerbricht und zerreißt.

Die Erscheinung ist äußerst verschieden je nach dem Grade ihrer Ausbildung. Auf einer Reise nach Westindien bemerkte Capt. Colden eine Wasserhose, welche an seinem Schiffe in der Entsernung von vielleicht 400 Fuß vorbeizog, sie hing in Gestalt eines umgekehrten Kegels aus der Wolke, in welcher sie ihre Basis hatte, herab dis auf vielleicht 8 Fuß von der Oberstäche des Meeres; sie war hohl und aus ihrem Innern strömte ein starker Wind, welcher, wie die Wasserhose selbst, eine wirdelnde Bewegung hatte. Der Wind drückte dergestalt auf das Wasser, daß unter der Spize der Wasserhose eine bedeutende schüssselförmige Bertiefung entstand, rund um welche das Wasser sich in scharf gekräusielten Wellen erhob. Eine Berührung zwischen der Trombe und dem Meere fand nicht statt.

Bildet sich die Wasserhose vollkommen aus, so sieht man eine äußerst dunkel gefärdte Wolke meistens während einer Windstille sich bilden, die so vollständig ist, daß die Segel ganz schlaff an den Raaen herunterstängen. Befremdend ist, daß gerade bei dieser völligen Ruhe in der Nähe des Meeres die dunkle Wolke sich schnell und zwar selten in einer bestimmten Richtung bewegt — die Form der Wolke verräth dem ersahrenen Seemann bald, daß eine Wasserhose sich bilden wird; dieselbe erscheint nämlich nach unten zu zapfensörmig herabhängend, der Zapfen schwankt wie ein Schlauch, verlängert sich immer mehr und beginnt nun auch das Meer unter sich aufzurühren — nach und nach senkt sich der unregelmäßig gestaltete, umgekehrte Regel bis in die Nähe der Meeressoberstäche, diese scheint sich demselben entgegen zu erheben, gleichfalls

1 -4 ST - 1/4



kegelförmig; natürlich so, baß bie Spitze nach oben gerichtet ist, indeffen bei bem Wolkenkegel bie Spitze nach unten hängt.

Cobalb sich die beiden Spigen berühren, ist die Wasserhose vollkommen ausgebildet und sie unterscheidet sich von jeder andern Wasserhose
nur durch die Größe, welche äußerst verschieden ist, so daß die eine wie
ein Pseisenstiel stark, die andere ellen , klaster und ruthendick erscheint.
Die kleinen erregen nicht viel Besorgniß, die großen sollen dem Schisse
höchst gefährlich werden können, indem sie bei nahem Borbeistreisen
Wasten und Segel in die Wirbelbewegung des sie begleitenden Sturmes
verwickeln, die Takelage zerreißen, die Segel entsühren, die Masten brechen
oder das ganze Schiss umstürzen; bei eigentlichem Tressen des Schisses, beim Darüberhinstreisen, indem sie ihre ganze Wassermasse darauf
ausschütten und es versenken. Das Weer kommt dabei, je nach der Größe
des Ungethüms, auf mehr oder minder weite Strecken in eine Aufregung,
in ein überaus rasches Steigen und Fallen in kurzen, spitzen Wellen, daß
man es heftig kochen zu sehen glaubt, dagegen auf weite Strecken umher
die Fläche der See ruhig und spiegelblank ist.

Das oben eingeschaltete Bildchen giebt eine allerdings sehr unvollkommene Ansicht des Vorganges in drei verschiedenen Stadien, es dürfte jedoch sehr schwer sein, eine alle Ansprüche befriedigende Zeichnung davon zu liefern.

Erschütternd ist bei großen Wasserhosen das Geräusch. Während in der unmittelbaren Nähe des Schiffes, das, gefesselt durch die Windstille, nicht entsliehen kann, Grabesstille herrscht, hört man von der Wasserhose her den schrecklichen Wirbelwind aus allen Tonarten heulen und pfeisen und zwischendurch das stürzende Wasser brausen und zischen, die Wogen brüllen und sich überschlagen, und manchmal ist die Bewegung so heftig

und das damit verbundene Getöfe so stark, daß man meinen sollte, man sei von einer Menge bonnernder Wasserfälle umgeben.

So starke Wasserhosen kommen mehrentheils in der Nähe steiler Küsten vor, wo Winde und Temperaturen unbeständig sind — so an der Guineaküste, im mittelländischen und rothen Meere, im indischen Meere und in den Engen der Austral = und Sundainseln.

Eine Beschreibung von einer mäßig großen Wasserhose giebt Wilh. Dampier in feinen "Reisen um bie Welt" (I. Theil Seite 106 ff.). Bon bem Schiffe "The Blessing" (bie Segnung) von 300 Tons, geführt von Capt. Records, fah man unfern ber Guineakufte zwischen 7 und 8 Grab nördlicher Breite mehrere Wafferhosen, von benen eine gerabe auf bas Schiff zukam. Da man fich burch Gulfe ber Segel nicht entfernen konnte, weil es völlig windstill war, fo traf man Anftalten, sie mit möglichst weniger Einbuße zu empfangen: man zog bie Segel vollständig ein. Die Wasserhose kam mit großer Schnelligkeit herbei und platte kurz vor Erreichung bes Schiffes, fie machte ein großes Geräusch und schleuberte bas Baffer ringsum bergeftalt in bie Sohe, als ob ein Saus in bas Meer gestürzt mare. Jest erft fühlte man ben wirbelnben Sturm; berfelbe ergriff bas Schiff am Steuerbord mit folder Beftigkeit, bag er ben Bugspriet und ben Fodmast zerbrach, er überstrich bas ganze Schiff auf biefer Balfte und neigte es bergeftalt auf bie Seite, baß es beinahe umgeworfen ware; glücklicher Weise faßte bie andere Seite bes Wirbels nun in entgegengesetztem Zuge und richtete es baburch wieder auf — burch biesen weiten Stoß wurde übrigens ber Befansmaft zerbrochen, nur ber Mittelmast erlitt keinen Schaben. Auf ben abgeknickten und ilber Bord geworfenen Maften und beren Ragen befanden fich vier Matrofen, bie in See fielen, jedoch glücklicher Weise gerettet werben fonnten, weil unmittelbar nach biefem schrecklichen Ereigniß ber Sturm völlig verschwunden und bas Meer ruhig war.

Bon großem Interesse ist auch die Schilberung, welche der ältere Forster von einer Wasserhose macht. "Wir befanden uns in Coos's Meerenge zwischen den beiden Inseln von Neuseeland, dem Cap Stephens gerade gegensiber" (also in dem breiteren, nach Neusholland gerichteten Theile derselben). "Der Wind legte sich allmählig so, daß es beinahe gänzlich still ward; Tages zuvor hatte es sehr geregnet und die Nacht hindurch hatte der Wind sehr stark getobt. Am Morgen war bei frischem Winde heiteres, gelindes Wetter; kurz nach 4 Uhr Morgens" (im Mai) "erblickten wir einige dicke Wolken im Südwesten und auf dem südlichsten Theile des Cap Stephens schien es zu regnen. Unmittelbar darauf entstaad auf der Oberstäche des Meeres ein weißlicher Fleck, aus welchem

gleichsam ein Faben ober eine Säule emporstieg und sich mit einer anberen, die aus den Wolken gleich darauf herunter kam, vereinigte."

"Drei andere Säulen biefer Art, bavon die nächste ungefähr brei englische Meilen vom Schiffe entfernt sein mochte, entstanden balb nach. her. Zu unterst an ber Oberfläche ber See hatte jene nächste Saule ihre größte Breite, welche etwa 70 bis 80 Klafter betragen mochte. bem Umfreise, wovon bas angegebene Maaß ber Durchmesser, war die See in heftiger, wallender Bewegung, und es stiegen Dünste bicht wie eine Staubwolfe in die Höhe, welche, von der Sonne beschienen, goldig glänzend gegen bie schwarze Bolte abstachen, sonft aber, wo bie Sonne fie nicht traf, weiß aussahen. Go wie sich biese Saulen uns näherten, indem sie in der Meerenge fortzogen, konnten wir sie deutlicher beobachten. Dben nach ben Wolfen bin war ihr Durchmesser ebenfalls größer als in ber Mitte, woselbst er kaum brei Fuß zu betragen schien. Das Baffer ward in einer Schneckenlinie, in einer Schraube heraufgehoben, oft ichien basselbe blos einen hohlen Doppelkegel zu bilben und innerhalb besselben einen leeren Raum zu lassen, benn bie Farbe mar in ber Mitte und an ben Rändern verschieden und bie ganze Säule stellte sich bem Auge wie eine leere Glasröhre bar."

"Die Wolken mit den daran hängenden Wasserhosen rückten nicht immer mit der nämlichen Geschwindigkeit fort, wie der untere, auf dem Meere ruhende Theil besselben, wodurch sie eine schiefe Richtung erhielten und bisweilen auffallend gekrümmt wurden, auch hatten sie unter sich weder einerlei Schnelligkeit, noch die nämliche Richtung, denn sie kamen an einander vorbei, so daß sie zuweilen wegen ihrer, nach entgegengesetzten Seiten sich neigenden Lage ein Andreaskreuz bildeten."

"Je mehr biese Tromben sich uns näherten, besto unruhiger wurde die See, diese brach sich in tausend kleinen Wellen, es wehete auch ein leichtes Listichen, jedoch von so unbeständiger Art, daß es in einer Biertels stunde aus allen Ecken der Windrose blies."

"Die erste, südöstlich gesehene Säule dauerte am längsten, die nördstiche bagegen war uns am nächsten und schien in ihrer Bewegung, die von Norden nach Süden ging, sich uns noch mehr nähern zu wollen; allein jener eben angeführte Unterschied zwischen dem Zuge des oberen und dem des unteren Theiles der Wasserhose verursachte nun eine so große Ausdehnung der schräg gespannten Wassersäule, daß sie zuletzt zerzrissen wurde."

"Wir waren noch mit diesem Schauspiele beschäftigt, als plötzlich in einer Entfernung von etwa 500 Faben von dem Schiffe ein kreisförmiger Raum von 50—60 Klaftern im Durchmesser auf der Oberfläche der See

in heftig kochende Bewegung gerieth. Die furz gebrochenen Wellen fturzten fich schnell nach bem Mittelpunkte bieses Raumes hin, wurden baselbst noch heftiger gehoben, gepeitscht, in feinen Dunft zerstiebt und wirbelten fo als Dunft und Schaum in Schneckenlinien gegen bie Wolfen binan. Mächtigkeit und Dichtigkeit bieser wirbelnden Dunstmenge war es ohne Zweifel zuzuschreiben, bag wir bie Caule, bie in biefer Bafferhofe ent= ftanb, nicht zu sehen befamen, boch hörten wir bas Betofe gleich bem Rauschen mächtiger Wafferfälle in tiefen Thalern. Der bewegte Raum auf bem Deere tam uns jest immer naber und ftanb endlich bem Schiffe gerabe gegenüber nicht mehr als 200 Klafter weit; zu gleicher Zeit fielen Hagelförner auf bas Berbeck und wir entbeckten hinter ber nächsten Wasser= hose eine entferntere zweite. Es entstand nämlich, wie zuvor ber so eben beschriebene, so noch ein zweiter Wirbel von weißem Dampfe, ber fich schlängelnd aufwärts zog und eine nach obenhin allgemach schmalere Gestalt annahm. Gine lange, fchlauchartige Wolfe, bie nach unten zu am bunften war, ichien zur aufsteigenden Gaule berab- und ihr entgegen zu kommen; fie vereinigten sich balb und bilbeten einen langen, aufrecht ftehenden Chlinder, ber in Folge ber ungleichen Bewegung feiner Theile in feinem Fortschreiten nach Guboften eine gefrümmte Geftalt annahm."

"Endlich zerriß ber Wasserschlauch und im Augenblick ber Trennung sah man in der Nähe blitzen, ohne daß ein Donnerschlag erfolgte. Die uns nähere Wasserhose war kurz zuvor verschwunden. Die ganze Ersscheinung hatte eine Stunde gedauert, während welcher Zeit es mehrmals in leichten Schauern regnete."

Wir haben hier im Kleinen, auf einen Umfreis von 50—60 Klafter beschränft, was uns ein Orkan des indischen oder des Antillen-Archipels im Großen zeigt, und ohne Zweisel sind hier wie dort dieselben Ursachen vorhanden, dieselben Kräfte thätig. Der Wirbelwind hat aber im letzteren Falle eine Spindel von einer Meile Durchmesser, auch noch viel mehr; da kann die umherfreisende Luft keinen solchen Druck ausüben, daß etwas innerhalb derselben emporsteigen oder ein Strom kalter Luft darin herabzgeführt werden könnte — diese Axe des Orkans ist also windstill, wäherend bei der Trombe sie ein Saugrohr oder die Mündung des Wolkenzgebläses wird.

Vieles bei ben Erzählungen über diesen Gegenstand muß man auch auf die Angst und die Unkenntniß der Leute schieben, denn nicht immer sind Gelehrte wie Reinhold Forster oder wie Franklin die Beobachter. Dahin gehört das Aufsteigen des Meerwassers in der Trombe. Wahrsschilich ist dieses nur Täuschung, nur eine wenig oder gar nicht begründete Annahme; denn das auf die Berbecke der Schiffe herabstürzende Wasser,

welches boch immer bas unterste, ber See zunächst gelegene ist, hat man immer süß wie jedes Regenwasser, niemals falzig wie das Meerwasser gefunden.

Bemerkenswerth sind die lebhaften electrischen Erscheinungen, welche man jederzeit in Begleitung der Wasserhosen wahrnimmt, wie dies auch bei den Orkanen stattsindet. In früheren Zeiten hat dieser Umstand zu den abentenerlichsten Auslegungen Anlaß gegeben. Die Reibung der Lustztheilchen an einander, die Reibung der Wasserheile an der Lust, die Reibung der durch die Windhose entführten Gegenstände: Blätter, Balken, Stroh, Staub am Wasser und an der Lust, sollten die Electricität erwecken, welche sich in Blitz und Donner ausspricht.

An bergleichen Thorheiten benkt jett wohl Niemand mehr; die Electricität der Wolken wird nicht erzeugt, wie die in der Lethener Flasche aufgehäufte, durch Reibung, durch Umdrehung des Glaskörpers einer Electrisirmaschine — sie ist das Erzeugniß eines mächtigen Destillationsprozesses. Die Blase hat manche Subikmeile Juhalt und das plötliche Niederschlagen des Wasserdampses zu tropsbarem Wasser ist das Erzegungsmittel der Electricität, welche in einer solchen Menge auftritt, daß die Reibung der hinweggesührten Substanzen sie nicht erzeugen könnte, wenn auch ein jeder Zweig und jeder Strohhalm eine Electrisirmaschine wäre.

In den sich begegnenden Luftströmungen entgegengesetzter Richtung, die den Wirbel erzeugen, und in der Veränderung des Aggregatzustandes des Wassers, wodurch die electrischen Entladungen entstehen, sindet der Physiker der neueren Zeit eine genügende Erklärung der ganzen Erscheinung.

## Resondere Theise des Meeres.

### Binnenmeere.

Die bisher besprochenen Eigenschaften und Erscheinungen des Meeres galten für das große Ganze; die einzelnen Theile desselben unterliegen besonderen Modificationen und fordern darum eine besondere Betrachtung: be so die größere Salzigkeit des Mittelmecres, die geringere der Ostsee, das Gefrieren der Polarmeere u. s. w. — wir werden daher dieselben einzeln durchzugehen haben.

Europa bankt seine, allen anberen Erbiheilen vorangegangene höhere

1 - 1 N - 1

Sultur ben auffallend tiefen Einschnitten, welche das Meer nach vielen, ganz verschiedenen Richtungen in das Land macht. Da sehen wir ein Meeresbecken von Westen nach Osten sich in einer Ausdehnung von 600 Meilen erstrecken, das Mittelmeer — ein anderes streift von Süben nach Norden, die Ostsee mit dem bothnischen Meerbusen. Ein mächtiges Meeresbecken, beinahe quadratisch gestaltet, trennt England von Dänemark und Norwegen, und welch eine Menge von Unterabtheilungen, Meerbusen und Buchten biegen von diesen Binnenmeeren ab zu tief einschneidenden Straßen, so daß die Seeschiffsahrt bis in die innersten Winkel des Landes eindringt und sich burch die zahlreichen und mächtigen Ströme sortsetzt dis an die Urstöcke der Gebirge, von denen sie entspringen. Diese Binnenmeere dehnen die Küsten des atlantischen Wasserbeckens daher auch auf 12,000 Meilen und barüber aus, indessen das bei weitem größere stille Weltmeer nur 6000 Meilen Küsten hat.

### Die Norbsee.

Das größte zusammenhängende Meeresbecken im Norden von Europa ist das deutsche Meer ober die Nordsec. Es hat Deutschland und Holland zur südlichen Basis, wird im Osten von Dänemark und Norwegen, im Westen von Großbrittannien begrenzt und vereinigt sich im Norden mit dem Weltmeere; allein es hat noch zwei große Wasserstraßen, wovon die eine zwischen Frankreich und England in den atlantischen Ocean, die andere, das Staggeraf, das Kattegat, der Belt und der Sund in die Ostsee führt.

Dieses sehr eingeschlossene Meer hat, trotz seiner scheinbaren Isolirung, eine starke, mächtige Fluth, welche einerseits von Norden herab, andererseits von Westen durch den Canal kommt und daher, weil sich die beiden Fluthen zu ungleichen Zeiten treffen, das Schauspiel ungewöhnlich hoher und ungewöhnlich niedriger Gezeiten bietet. Wo nämlich zwei Fluthberge zusammentreffen, da erhöhen sie einander gegenseitig, wie wir bereits wissen, wo aber ein Fluthberg mit einem Ebbethal zusammentrifft, heben sie einander gegenseitig auf. Beides geschieht an verschiedenen Orten der englischen Küste, an welcher man Fluthen von 20 Fuß Höhe kennt, insbessen nicht gar zu entsernte Punkte nur Fluthen von 3 Fuß haben; das Erstere sindet bei Whithy, Bridlington, Hull, Saltsleet (21 F.), das Ansbere bei Lowestoft, Ipswich 2c. statt.

Bon Dänemark, Deutschland und Holland erstrecken sich Bänke von außerordentlicher Ausbehnung in das Meer und machen seinen Boben äußerst uneben und an Tiefe sehr verschieden; von den 10,500 Quadratsmeilen Oberstäche, welche dieses Meer hat, nimmt die große Bank, welche

5.0000

von Intland bis Schottland reicht, beinahe bie Hälfte ein und sind die Tiefen daselbst wechselnd zwischen 60 und 180 Fuß, natürlich die unmitztelbare Nähe der Süd= und Westküsten ausgeschlossen, denn an diesen kann man überall lange Strecken in das Meer hinein waten und auf Meilenzweite hat es kaum so viel Tiefe, um ein Ariegsschiff zu tragen. An der Küste von Norwegen aber steigt diese nicht selten auf 1000 Fuß und darzüber, ja es sind zwischen Norwegen und Schottland Tiesen von 3000 Fuß gemessen worden.

Das Meer ift nicht fehr stürmisch, außer zu ben Jahreszeiten, welche überhaupt Stürme mit sich bringen, Frühling und Berbst. werben seine friedlichen Räume im Anfange bes Sommers, von zahllosen Schwärmen kleiner Fifde, bes Laichens wegen, befucht, von ben Beringen, bie in bem wärmeren Waffer ber Bante einen ihrer Brut gunftigen Ort finden; sie werden von ben Nationen, welche bas Meer umwohnen, mit großem Gifer verfolgt — bie Beringsfischerei ift gang besonbers bier gu Hause und vorzugsweise haben sich bie Hollander barin hervorgethan. Das Leuchten bes Meeres, von welchem ein besonderer Abschnitt handelt, ist hier fehr beutlich und häufig wahrzunehmen, es charakterifirt bas Salzwasser, obwohl nämlich viele mächtige Ströme, Elbe, Wefer, Ems, Schelbe, Rhein mit allen seinen Mündungen, Themse, Humber, Tweed und eine große Menge kleinerer Fluffe von Norwegen in biefes fallen, so ist boch seine Masse zu groß und vor Allem sind! bungen mit bem atlantischen Ocean zu weit offen, als baß : verminbert werben fönnte.

# Die Ostsee.

Anders verhält es sich mit dem nächst angrenzenden nordschen Binsnenmeere, mit der Ostsee. Diese hat nur 8000 Duadratmeien Obersstäche, empfängt aber die Gewässer von einem sechsmal größeren Stromgebiet, von ganz Preußen, Lithauen, Polen, von der Hälfte des eur Päischen Rußland, von Finnland und Schweden, mehr als 260 zum Teil sehr bedeutende, wasserreiche Flüsse, wie die Ober, die Weichsel, der Liemen, die Düna, die Newa zc. Der ganze nördliche Abhang der Karpathu, die ganze östliche Seite des 180 Meilen lang Norwegen und Schweden ver nenden Gebirges sind der Ostsee tributpflichtig; daher kommt es, daß eine so bedeutend verringerte Salzigkeit hat, daß ihr Wasser beinostrinsbar ist, wenigstens kann ein Jeder dasselbe ohne Efel, wenn auch nicht Wohlgeschmack, genießen, was mit dem Wasser der Nordsee keineswegs der Fall ist.

Ein Theil beffelben liegt unter fo hohen Breiten, bag es alljährlich an ben Ruften mit Gis bebedt ift; babin gehört ber bothnische Meerbufen, welcher fich bis zum nördlichen Polarfreise erstreckt, und ber finnische Meerbufen, welcher unter bem 60ften Parallelfreise liegt. Bas aber Labb Sommerville fagt, bağ es alljährlich 5 Monate lang gefroren und nicht befahrbar fei, ift unwahr und zeigt nur, bag felbst jest in neuester Zeit bie englischen Gelehrten (zu benen man gewohnt ift Frau Sommerville zu zählen) feine Runbe von bem Auslande nehmen und fich nur mit ihrem Reiche - was freilich fich bis Inbien erftrect - beschäftigen. Gin anderer Beleg hierzu ift bie Behauptung berfelben Dame in ihrer mehr als nöthig berühmten phhsischen Geographie, bag über bem Bette ber Oftfee ein fo nieberer atmosphärischer Druck stattfanbe, bag ihr Baffer nicht felten um brei Jug höher steige als in ber Norbsee. würde einem Barometerbruck von 23 Boll entsprechen und wäre allerbings so merkwürdig, baß es werth ware, febr genau untersucht und verfolgt zu werben; allein bis jest hat noch fein Phyfifer eine folche Bemertung ge= macht, auch hat man nicht gefunden, bag zu Zeiten fich ber Sund in einen wilden, von Westen nach Often bergan fliegenden Strom verwandle, ber bie Bemaffer bes Oceans in bie von ihrem atmosphärischen Drud befreite Oftfee brachte. Freilich gablen bie Englander 30 Boll an ihrem lichermeter und wir an ber Oftsee nur 271 bis 28, allein bas fommt Berme ingeren Druck ber Luft her, sonbern bavon, bag bie engli= vorspringe n: 1 Zoll kleiner sind als die pariser. Das hat der bewie Blaustrumpf wohl nicht gewußt.

Bu Zeiten allerbings gefriert bie Oftfee und steigt fie an ben Ruften über ihr gewöhnliches Niveau, allein hier laffen fich immer bie Urfachen eber bie Ausnahmefälle nachweisen. Es hat Winter gegeben, in benen bie Temperatur im mittleren und süblichen Deutschland bis nabe zu bem Gefrierpunkt bes Queckfilbers herabsank, wie z. B. von 1829 und 1830, wo man in bem Hofgarten zu Stuttgart -29 Grab R. beobachtete, bas vier Grab weiter nördlich, aber allerbings auch 1200 Fuß niebriger gelegene Berlin hatte nicht einmal bieselbe Temperatur aufzuweisen, sondern nur -25 Grab. Damals froren große Streden, bie Ufergegenden meilenbreit du, aber felbst bamals fror bie Oftsee nicht zu, sondern nur bas flache Baffer berfelben erhielt eine Gisbecke. Dag bie Oftfee gefriert, ift eine info feltene Erscheinung, bag bie Chronifenschreiber ihrer immer er-; wähnen; fo foll 1048 bas Rattegat mit einer fo festen Gisbede belegt gewwefen fein, bag bie Wolfe von Norwegen nach Danemart famen. Bon d'ba bis jum Jahre 1292 trat fein folder Fall ein, in biefem Jahre aber war bas Staggerat so gefroren, baß man von Christiana nach Butlanb

reiten konnte. Daffelbe geschah im Jahre 1323, man ritt bon Lübed nach Ropenhagen, und bie Ruften von Prengen waren mit Gis bergeftalt belegt, bag man auf bem Gife Reisen machte von Königsberg und Memel bis Lübed - es waren fogar Berbergen auf bem Gife errichtet, fie hat ten jedoch ein trauriges Ende, benn ein nicht eben febr heftiger Sturm rührte bie offene Gee auf und bie Wellen gerbrachen bie Gisbede fo, bag bie meisten bieser kleinen Wirthshäuser auf Gisschollen in bas Meer getrieben wurden und baselbst untergingen. Der Winter vom Jahre 1423 auf 1424 brachte bieselben Erscheinungen; man reifte und ritt von Pren-Ben nach Medlenburg auf bem Gife, man ritt auf bem Gife von Medlen: burg nach Dänemark und von Danzig über bas putiger Wiek nach Sela und von Lübeck, Wismar, Roftock nach Ropenhagen; eben fo in ben Jahren 1545, 1676 und 1740 — aber daß man von Reval nach Stockholm, von Memel nach Carlefrona gefahren ware, berichten die Chronifen nur ein einziges Mal, nämlich im Jahre 1459, in welchem Jahre ber Chronist Schütz erzählt, baß man aus Liefland nach Schweben und gurud ohne alle Gefährbe über bas Gis geritten und gefahren fei und eine Kälte geherricht, welcher vor biefem fein Mensch gebacht. Dag bie Ruften ber

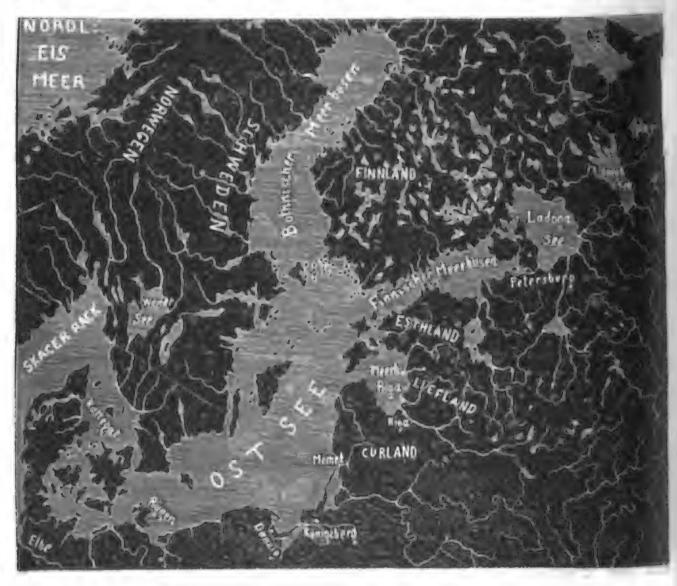

gestalt mit Eis belegt gewesen, ist also in 8 Jahrhunderten nur 8 Mal und daß die Ostsee selbst wirklich zugefroren, ist unter diesen acht Malen nur ein Mal vorgekommen! es muß demnach als eine grobe Unrichtigkeit bezeichnet werden, wenn Mad. Sommerville sagt: die Ostsee sei jährlich fünf Monate lang mit Eis belegt.

Was nun bas unregelmäßige Steigen zu einer Sohe von 3 Fuß über bas gewöhnliche Niveau betrifft, so ist basselbe immer nur partiell unb findet seine vollkommen zureichende Erklärung in anhaltenden, starken Winben. Go wie biefe bie Fluthen in ben Flugmundungen beförbern, ben Rücklauf ber Ebbe hindern, bis eine zweite Fluth eintritt, ebe bas Waffer ber erften abgezogen ift, so auch mit bem Waffer ber Oftfee im Großen; bei einem harten, anhaltenben Westwinde wird es im finnischen Meerbusen steigen, und zwar kann bies viel mehr als brei Fuß betragen, wie die Sturmfluth von 1824 beweift — bei einem ftarken, anhaltenden Oftwinde wird man baffelbe an ben Riften von Danemark, und bei einem Subwinde im bothnischen Meerbusen mahrnehmen; allein nicht bie Oftfee steigt, fondern ein Theil berselben, und so wie bas Waffer im finnischen Meerbusen sich erhebt, wird es an ben Rüften von Breugen, Medlenburg und Dänemark sinken, und wenn es an benen von Danemark steigt, wird ber bothnische und finnische Meerbusen weniger haben - ba bebarf es gar feines geringeren Druckes ber Luft und ähnlicher, unerklarlicher Erklärungen.

Bermöge ber abgeschlossenen Lage, ganz vorne unten burch bas spit verspringende Dänemark beinahe gesperrt, von ber Nordsee abgeschnitten, wie das auf der vorigen Seite eingefügte Kärtchen zeigt, hat die Oftsee keine Gezeiten, keine Sebe und Fluth; vermöge ihrer engen Umgrenzung und ihrer eigenthümlichen Form, die aus lauter Armen zu bestehen scheint, Nigaer, sinnischer und bothnischer Meerbusen, ist der Wellenschlag auf ihr kurz und hoch — noch mehr wird derselbe gebrochen und unregelmäßig gemacht durch die dielen Inseln, welche darin zerstreut liegen, daher ist diese Meer übel zu besahren und hat bei den Seeleuten keinen besonders guten Namen. Da indessen und hat bei den Seeleuten keinen besonders guten Namen. Da indessen die Flüsse, welche Holz, Getreide, Delssüchte u. s. w. nach den Handelsplätzen bringen, während des Winters gestoren sind, so stockt die Schiffsahrt in der übelsten Zeit des Jahres, in welcher auch die Stürme vorwalten.

Bon der eigenthümlichen Anordnung eines ganzen Kranzes von Seen längs der Südfüste (furische Haff, frische Haff, Lebasee u. s. w.) ist bereits gesprochen worden, sie scheint auf das Innigste mit der Dünenbildung zusammen zu hängen (Seite 165 des II. Bds. von Zimmermanns Erdsball), welche nirgends in solcher Weise hervortritt, als dort, wo sie

zwischen Elbing und Pillau, zwischen Königsberg und Memel wahre Gebirge geschaffen hat.

Ob mit dieser Dünenbildung eine andere Bermehrung des Landes zusammenhängt, ist noch zweifelhaft. Man hat an den schwedischen Küsten bemerkt, daß das Meer seinen Stand, sein früheres Bette verläßt, daß Städte, die früher am Meere gelegen haben, jetzt meilenweit davon entfernt sind.

Bewiß ift wohl, bag in ben älteften, vorhiftorischen Zeiten bie Deere alle einen viel höheren Standpunkt gehabt haben, einerlei (vorläufig) ob sie zurudgetreten sind ober ob bie Erbe sich gehoben bat (ein Begenftanb, welcher uns fpater, bei Betrachtung bes Festlanbes, beschäftigen wird), so wie ohne Zweifel bas weiße Meer mit ber Oftfee verbunden, Schweben und Finnland eine Infel war. Die Spuren biefer ehemaligen Berbindung find in bem finnischen Meerbusen, bem Laboga und Onegafee, fo wie in hundert anderen fleineren, welche rings um biefe beiden großen Seen umberliegen, ju feben; (fiebe bie Rarte auf Seite 220) gang Finnland vom bothnischen und finnischen Meerbufen bis zum weißen Meer ift ein Labhrinth von Geen, fie machen mit ihren Flugbetten noch jest eine beinahe ununterbrochene Bafferstraße zwischen ber Oftsee und bem Polarmeere; ja eine Karte von bem Monche Mauro für Konig Alphons von Portugal im 14. Jahrhundert, gefertigt nach ben Berichten von Nitolaus und Antonio Zeno und bes Pater Quirini (welche Drei verschiedene Male jene Gegenden beschifften), stellt bie fandinavische Balb. insel als vollständige Insel bar. Allein biefes Alles foll uns nicht ju falfchen Schlüffen verleiten. Das Erhöhen ber Begend bes Labogafece, bas Trodenlegen bes großen Landgebietes, burfte boch wohl in vorhistoriicher Zeit geschehen fein, und trot ber, im Rlofter St. Michele auf ber Infel Murano bei Benedig aufbewahrten Karte Königs Alphons burfte boch schwerlich Zeno jene Gegend mit Schiffen fo weit befahren haben, um behaupten zu können, bas große Reich fei wirklich eine Infel nach unseren Begriffen — nicht wie Schleswig und Jutland burch bie Eiber, fonbern wie England burch einen Meeresarm vom Jestlande geschieben.

Diese ältesten Beränderungen ausgeschlossen, haben wir jedoch eine große Menge anderer, welche in der neueren Zeit wirklich vorgegangen sind. Es ist z. B. unzweiselhaft, daß von Upsala aus das Meer besahren werden konnte; die berühmte alte Universitätsstadt liegt jetzt jedoch nicht mehr am Meere, sondern durch Silmpse und Wiesenslächen und Dünen von ihr meilenweit getrennt. Im bothnischen Meerbusen werden viele Seehunde gesangen — man beschleicht sie im Schlase auf den flachen Felsen nahe an den Küsten, woselbst sie sich sonnen. Die Steinslächen,

ober jenes Grundbesitzers, sie werden als solche in den Grundbüchern aufgesiihrt. Nun sind seit den letzten paar Jahrhunderten unzählig viele dieser Seehundsteine so hoch geworden, daß die Thiere, von denen sie ihren Namen haben, nicht mehr hinauftlettern können und daß sie theils ihren Namen, theils ihren Werth verloren haben und in den Grundbüchern gar nicht mehr aufgeführt werden, indeß sie ehemals werthvolle Pertinenzien eines am Weere gelegenen Gutes bildeten.

Solcher Beispiele bietet die Süd- und Südostküste von Schweben sehr wiele dar, abgesehen von bem, was Chroniken mittheilen, daß man weit im Innern des Landes Riele von Seeschiffen, ganze Gerüste von solchen, ja wohl Bracke von ganz großen Fahrzeugen, Anker und bergleichen gefunden habe, wie unsern Wasa, Upsala, Salstaborg — daß man 2 Meilen von Starra ein ganzes, verwittertes Wallsischgerippe entdeckt und bgl. m. Gewiß ist, daß die Hafen und die Einfahrten zu denselben immer flacher und gefährlicher werden, daß Klippen unter Wasser erscheinen, wo man früher dergleichen nicht kannte — die Thatsache der Niveauveränderung ist also außer Frage gestellt. Allein einem Sinken der Meeressläche dürste dies wohl nicht zuzuschreiben sein, weil sonst an den Küsten von Kurland, Preußen, Mecklendurg 2c. Gleiches gefunden werden müßte, was keinesweges der Fall; der Badeort Zoppot liegt noch jetzt unmittelbar am Strande, wie das alte Fischerdorf am puziger Wiek, wie das Städtchen Neusahrwasser und wie Pillau oder Memel.

Auch auf diesen Küsten hat nachweislich einmal die See eine ganz andere Stellung gehabt, ja vielleicht war der größte Theil von Pommern, der Mark, von Polen und Lithauen Meeresgrund, denn man findet dort überall in einiger Tiese den characteristischen, seinen Seesand mit dem Bernstein; allein diese Beränderung hat zu gleicher Zeit mit der Berwandlung der Insel Thule in die standinavische Halbinsel stattgefunden in vorgeschichtlicher Zeit; in einer solchen, über welche schriftliche oder auch nur traditionelle Urkunden vorliegen, sind keine Umwandlungen des Seedodens in sestes Land vorgesommen, Beweises genug, daß, wenn die gedachten Beränderungen stattgefunden (was doch immer höchst wahrscheinslich), sie nicht durch allgemeines Sinken des Meeres, sondern durch stellenweises Steigen des Landes entstanden sind.

#### Das Mittelmeer.

Das größte und schönste ber Europa einschließenden und in das Festland eindringenden Meere ist das mittelländische, welches darum so heißt, weil es mitten im Lande liegt, ein Titel, den die Ostsee eben so sehr und bas schwarze Meer in noch höherem Grabe verdiente, ber aber biesem großen Becken aus uralter Zeit angestammt ist.

So wie wir basselbe jett kennen, so kannte man es schon vor Alexander's und vor Homer's Zeiten; die Karte, welche man nach des Letztgedachten Erzählung von den Irrfahrten des Odhsseus davon entworsen hat, stimmt allerdings nicht mit unsern neuesten geographischen Aufnahmen überein; allein es hat dieselben Orte bespült, die wir noch jetzt daran kennen, die Häfen von Korinth und Athen, das alte Massilia, die Inseln der Schlenderer (die Balearen), Carthago, Thrus u. s. w.; es ist also, seit man Geschichte schreibt, unverändert geblieben, weder bemerkdar gestiegen noch gesallen, wie es aber entstanden, ist gänzlich vorhisterisch. Um hierüber etwas zu sagen, werden wir dasselbe für ein paar Seiten verlassen und uns zu dem caspischen und dem schwarzen Meere wenden müssen.

## Das caspifche Meer.

Das schwarze Meer ist beinahe, bas caspische Meer ist wirklich und vollständig ein großer Landsee, wie die eingefügte Karte zeigt. Beibe er-



halten eine Wassermasse von so ungeheurem Belang, daß man zu ben abenteuerlichsten Geschichten seine Zuflucht genommen hat, um zu erklären, wo das Wasser bleibe, welches sie empfangen, und da sich ermitteln läßt, wie viel durch den Kur, den Terek, die Wolga, den Ural und eine große Wenge anderer, minder bedeutender Flüsse ihm zuströmt, ein Absluß aber nicht sichtbar ist, so hat man, die mächtige Potenz der Ausdünstung nicht berücksichtigend, von unterirdischen Schlünden, von Abzugscanälen und Berbindungen mit dem schwarzen Meere gefabelt, deren Existenz dadurch bewiesen sei, daß bei Ostwind das caspische Meer sinke und das schwarze steige, dagegen bei Westwind das schwarze Meer sinke und das schwarze steige, dagegen bei Westwind das schwarze Meer sinke und das scaspische

fteige - ein Mährchen, welches an sich ganzlich aus ber Luft gegriffen, indem solches Steigen und Fallen überhaupt nicht stattfindet, nächstbem aber burch bie Schifffahrt auf beiben Meeren und burch Untersuchungen gelehrter Männer vollkommen widerlegt ift. Das caspische Meer hat eine Oberfläche von 7375 Quabratmeilen; wenn wir bessen Ausbunftung in bem an sich heißen Clima nur auf bie Sälfte bessen annehmen, was bie Tropenmeere burch Berdunstung verlieren, b. h. auf 8 Fuß im Jahre, fo beträgt biefes jährlich 34 Billionen Cubitfuß; ba man nun nach früheren Schätzungen annahm, baß ber See burch bie Flüsse, welche ihn fpeisen, 24 Billionen Cubiffuß erhält, so murbe eber zu fragen fein: "wie kommt es, baß er nicht beträchtlich sinkt," als: "wie kommt es, baß er nicht steigt." Man nahm seine Ausbünftung viel zu gering auf nur 14 Billionen Cubiffuß an und behielt folglich einen leberschuß von 9 Billionen Cubitfuß, die durch einen Abzugskanal unter der Erbe fortgeleitet werben follten - aber felbst ein Schlund, welcher nur 9 Billionen Cubitfuß Waffer im Laufe eines Jahres verschlingt ober ausspeit, mußte im neunzehnten Jahrhundert boch wohl aufgefunden worden sein. Erzählung gehört in eine Rlaffe mit ber vom Magnetberge.

Rach Guben zu ist ber caspische See von hohen Gebirgen, vom Raukafus, und nach Often von ben Hochebenen ber Tartarei begrenzt, bagegen nach Norben und Westen ein ungeheures Flachland ihn umgiebt. Das S. 224 eingefügte Rartchen tann allerdings bie Bebirge nicht geben, ba fie nur für bie Wafferansammlungen eingerichtet ift. Die Gemäffer, welche aus biefem Raum, fo wie von ben Gebirgen ihm zuströmen, sind jest kaum mehr hinreichend, fein Niveau (bas ohnebies 80 Jug tiefer liegt als bas bes schwarzen Meeres) unverändert zu erhalten. Die Ausbunftung bei bem im Sommer außerft heißen Clima und bei bem bul= fanischen Heerbe, an und über bem er liegt, ift so ftart, bag fie bie zugeführten Waffermaffen vollständig absorbirt. Der Bulcanismus jener Gegend ist unzweifelhaft und hinlänglich bekannt: heiße Quellen, Quellen von Erbpech und Naphtha ergießen sich in seinen Schoof und kommen wahrscheinlich aus seinem, an manchen Stellen 100 Rlafter tiefen Grunbe hervor, welches burch seinen bittern Geschmad (wenn man bas Wasser fern vom Ufer schöpft) und burch seine nicht felten völlig fettglanzenbe Oberfläche beutlich bargethan wird. An ben Ufern, besonders in ber Rähe ber Flüffe, ist bas Waffer beinahe gang füß, weil bas viel leichtere Blugmaffer auf bem, mit ungahligen mineralischen Stoffen geschwängerten, also bei weitem schwereren Salz- und Bitterwasser schwimmt und nur bei Winden umgerührt wirb. (Wir werben bei Erwähnung ber Geen auf biefen Wegenftanb gurudfommen.)

- moole

## Das fcmarze Meer.

Es ist keine Frage, daß die Flüsse alle in früheren Zeiten beträchtlich größere Wassermengen geführt haben als gegenwärtig. Damals mußte sich also die Verdunstung gleichfalls so regeln, daß sie mit dem Zusuß in gleichem Werthe stand, dies war nur durch eine beträchtliche Vergrößerung der Wassersläche möglich, und so glaubt man mit Vestimmtheit annehmen, ja nachweisen zu können, daß der Aralsee, das caspische Meer und das schwarze Meer einen zusammenhängenden Meeresspiegel gebildet haben, der in Folge der Niveauerhöhung weit über die Grenzen des gegenwärtigen Standpunktes hinausgegangen, einen großen Theil der Donauländer, der Ukraine und der sarmatischen Sbene (Gebiet des Oniester, Bug, Oniept, Don 2c.) bebeckt habe.

Gegen Süden wird dies ungeheure Becken durch das Hochland von Aleinasien, durch den Kaukasus und den Balkan geschlossen, dis sich dort, wo jetzt der Bosporus, das Marmorameer und die Dardanellen besinden, die hohen, leicht auf hundert Fuß und darüber gestaueten Gewässer einen Ausweg bahnten und sich in das große unterliegende Becken des Mittelsmeeres entleerten.

Es blieb nach bem Abfluß biefer ungeheuren Waffermaffe bas schwarze Meer und das caspische Meer, so wie der Aralsee zurück; die beiden letteren fanken immer tiefer, bis ihr Zufluß und ihr Berluft burch Berbampfnug sich in ihrer jetigen Sohe ausgeglichen hatte - anbers ift co mit bem schwarzen Meere; bieses erhält burch bie Donau allein eine jo ungeheure Wassermenge von ber ganzen Rorbseite bes Alpenzuges, von ber Schweiz bis zum Balkan, baß fie bas schwarze Meer auf seiner jetigen Höhe erhalten würde, wenn es keinen Abfluß hatte, allein es empfangt auch noch bie mächtigen Fluthen bes Dniepr, Dniester, Bug und Don, empfängt im Ruban bie Sälfte ber Gewässer vom Rautafus, ferner unzählige Küftenflüffe aus Perfien und bebeutenbe Waffermaffen aus bem größeren Theile von Rleinasien; baher würde sich bas Ueberfüllen und Steigen besselben balb wiederholen, wenn ber Abfluß burch ben Bosperus nicht ware, welcher bie überflüssigen Gewässer in einem wilben Strom von einer halben Meile Breite mit solcher Gewalt nach dem Mittelmert führt, daß die Schiffe nur mit fehr ftarkem Winde ober mit Dampftraf bemselben entgegen arbeiten können. Co bleibt trot ber ungeheure Wassermassen, die sich in basselbe ergießen, bas schwarze Meer unver ändert stehen, wie es seit jener Revolution, die ben Durchbruch ver anlaßte, geftanben bat.

#### Das Mittelmeer.

Rehren wir nunmehr nach bem Mittelmeere zurück, so finden wir, daß es unter einem beinahe tropischen Himmel (schon an seinem Nord-rande im Golphe du Lion wachsen Palmen) einen sehr starken Berlust durch die Ausdünstung erleiden müsse, welcher ihm durch die äußerst ge-ringen Zustüsse unmöglich ersetzt werden kann. Bon ganz Afrika ist es nur der Nil, welcher Erwähnung verdient, allerdings sehr bedeutend, doch für ein Thal von 47,000 Quadratmeilen Obersläche sehr geringsügig. Aus Kleinasien, Griechenland und Italien kommen nur unbedeutende Flüsse her, die einzigen nennenswerthen sind der Po und die Etsch. Frankreich sendet seine Wassermassen, so wie Spanien fast alle nach Westen, aus diesen beiden großen Ländern erhält das Mittelmeer nur die Rhone und den Ebro; aber aus dem atlantischen Meere (wie aus dem schwarzen) kommt ein viel tausend Fuß tieser und vier Meilen breiter Meeresarm und dieser süllt das Mittelmeer.

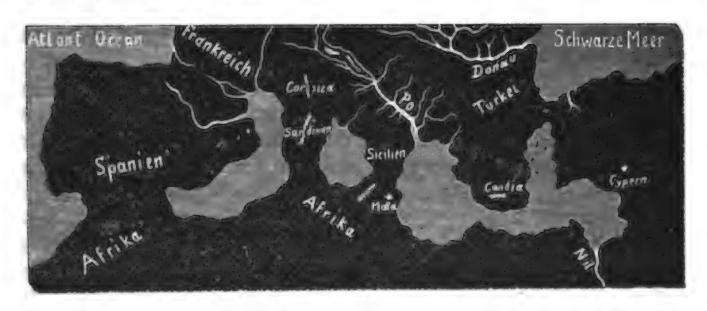

Versetzen wir uns zurück in jene Zeit, in welcher ber Felsen von Gibratar noch mit dem von Centa zusammenhing, in welcher bei ben Dardanellen und im Hellespont noch keine Wasserstraße war, so haben wir nicht ein Meer, sondern ein ungeheures Tiefland vor uns. Chpern, Candia und der ganze Archipel waren nicht Inseln, sondern bewohndares Land mit schönen, zum Theil nicht unbedeutend hohen Bergen; die beigefügte Karte zeigt diesen muthmaßlichen Zustand, schwarz sind die Landstrecken, liniert die abgesonderten Wasseransammlungen gezeichnet. Das adriatische Meer existirte nicht, es war ein tieses Längenthal mit dem Flußbette des Bo und der Brenta, der Etsch und des Timavo (Timäus der Alten), zussammen wohl einen ziemlich mächtigen Strom bildend, der, verstärkt durch

Kleine Zuflusse von Griechenland und Italien, sich endlich in dem tiefsten Theile des Beckens um Malta, Candia und Chpern her mit dem Nil zu einem großen Landsee vereinigte. Sicilien, Sardinien und Corsika hingen wahrscheinlich mit Italien zusammen, die Mitte des jetzigen Thrrhenischen Meeres mag durch die Tiber und die übrigen italischen Flüsse gespeist, gleichfalls einen Landsee von kleinerem Umfange gebildet haben, die pontinischen Sümpfe, jetzt unter dem Spiegel des Meeres gelegen, dürsten damals wohl schone, segensreiche Wiesen oder Kornfelder, hoch über dem Landsee, gewesen sein.

Afrika hing ohne Zweifel mit Spanien zusammen burch ein von Often nach Westen ansteigendes Thal, das bei Gibraltar geschlossen war. Die Balearen bildeten abgesonderte Berge zu dem spanischen Tieflande; zwischen ihm und Sardinien war ein drittes Becken, ein Binnensee für die Gewässer der Rhone und bes Ebro. Sicilien mit Afrika, zusammen-

bangend, fchieb bas Mittelmeer in zwei Sauptthaler.

Daß biefes glücklich gelegene Tiefland reichlich bewohnt und bebaut war, burfte wohl feinem Zweifel unterliegen, wenn icon es mahricheinlich feine Stabte, fonbern nur gruppenweise vertheilte Birtenftamme entbielt, wie uns bie Bibel folche in Balaftina, in Arabien und Berfien, im gangen Orient beschreibt und wie fie noch von Strabo viel fpater angeführt werben. Wenn nun ber Damm bes Bosporus und bie Gaulen bes Herkules burchbrochen wurden, so war eine Ueberfluthung bieses herrlichen Thales bie unmittelbare und unabweisliche Folge, und wir hatten auch ohne bie Fenfter bes Simmels und bie Brunnen ber Tiefe eine Gunbfluth, bie wohl Millionen Menschen bas Leben getoftet haben Dag bie Arche (von welcher alle Trabitionen wie von ber Gunbfluth felbst sprechen) in biefem speciellen Falle auf bem Ararat steben blieb und nicht auf Malta ober Canbia, was viel natürlicher gewesen ware — bas liegt wohl barin, bag ber Mensch bas Wunberbare liebt und nicht zufrieden mit ben wirklichen Ereigniffen, fich noch eingebilbete hinzubenkt, und bie Erbe also hier burch ganz absonberliche Vorkehrungen viel weiter überschwemmen läßt, als es wirklich möglich ift.

Schweben getrennt und die Ostsee gebildet haben, ein eben solches Ereigniß hat vielleicht aus dem Tiefland zwischen den Antillen und der Landenge von Panama den mexicanischen Meerbusen — eine ähnliche hat vielleicht das Meer zwischen den Sundas und den japanischen Inseln einerseits und dem Festlande von Asien andererseits gebildet, daher wir diese Tradition von der Sündsluth überall wieder finden — wir aber haben nunmehr

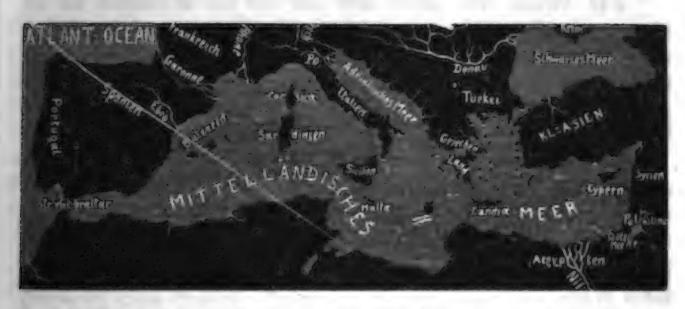

ben Schlässel zu ben Erscheinungen bes Mittelmeeres, welche merkwürdig genug sind.

Bergleicht man bas eingeschaltete Kartchen mit bem ähnlichen auf Seite 227, fo sieht man bie Wassermasse bebeutend vermehrt, zwischen bem schwarzen und bem Mittelmeer ift jett bie Strafe geöffnet, welche burch bie beukalionische Fluth bie griechischen Inseln, ben Archipel bilbete, burch bie mosaische Chpern vom Festlande trennte. Der Po ber vorigen Karte ist verschwunden, an seiner Stelle ist bas abriatische Meer. Der breite Landrücken, welcher Corfica und Sarbinien trug und bie Beden großer Seen zwischen Italien und Spanien schieb, ift verschwunden bis auf bie Gebirgsgipfel (Corfica und Sarbinien) felbst. Das Festland von Europa ift von bem von Afrika getrennt. Noch immer strömen mächtige Waffermaffen vom äußersten Often wie vom äußersten Westen bes Meeres in baffelbe, benn seine Zuflüsse vom Lande, welches bas Tiefthal umgiebt, sind bei weitem nicht groß genug, um es bei der außerordentlich starken Berbunstung bieses in einer sehr warmen Gegend gelegenen, an ben Nordrand ber afrikanischen Wiste stoßenden, weit ausgebehnten Meeres ju ersetzen; bie Gewäffer bes atlantischen Oceans sind falzig — hier in bem Siedekessel bes Mittelmeeres werden sie burch die Verdampfung concentrirt, baber ift bas Wasser bes Mittelmeeres beinahe boppelt so salzreich als bas bes atlantischen Meeres, und vermöchte man bie Zuflüsse von ben Phrenäen, ben Alpen und bie aus bem Nilthale abzuschneiben, so würde bie Salzigkeit balb bis zur Sättigung steigen.

Seine eingeschlossene Lage, die ihm Schutz gegen die Nordwinde gewährt und den Südwinden den Zugang offen läßt, erhöhet seine Temperatur dergestalt, daß sie an der Oberfläche um 13 bis 2 Grad höher ist, als unter gleicher Breite im Ocean, und diese Temperatur nimmt auch nach der Tiese zu nicht so rasch ab als in den offenen Meeren.

on www.Choyle

Das Niveau steht etwas tiefer als bas bes atlantischen und bes schwarzen Meeres, baher bas beständige Einströmen von beiben Seiten; allein eine solche Niveau-Differenz, wie zwischen bem rothen Meere und bem Mittelmeere, sindet zwischen den anderen Meeren und diesem letzte genannten keinesweges statt; sie steigt bei der Fluth im rothen Meere auf 30 Fuß und beträgt selbst zur Zeit der Ebbe noch 24 Fuß.

Die Tiefe bes Mittelmeeres ist sehr verschieben. Zwischen Ufrika und Sicilien, vom Cap Bon nach bem westlichen Borgebirge ber Inselstreisend, sindet man einen unterseeischen Bergrücken, ber das Mittelmeer in zwei Becken theilt. Diese breite Bank zeigt deutlich den früheren Zusammenhang von Europa und Afrika. Die Messungen mit dem Senkblei haben ergeben, daß rechts und links von dieser Bank die Tiese des Meeres sehr bedeutend, mitunter über 6000 Fuß ist; an den meisten Stellen ist der Berlauf des Meeresbodens sehr sanft nach der Tiese zu, allein an einzelnen Stellen, wie z. B. in der Gegend von Genua und Nizza, am Fuße der nach Süden steil abfallenden Alpen, fällt der Meeresgrund eben so schnell ab — hier ist ganz nahe an der Küste das Meer 4000 dis 4500 Fuß ties; in diesem tiesen, deshalb kalten Meere sind verhältnismäßig wenig Seethiere. Der Meerbusen von Genua soll gar keine Fische haben, daher der Bolkswiz der Italiener zu den beiden großen Schmähungen, die er auf die Genuesen wirst:

"Homo senza fede, Madonna senza vergogna",

auch noch die auf ihr Meer hinzufügt: "e mare senza pesce" (Männer ohne Treu und Glauben, Weiber ohne Keuschheit, das Meer ohne Fische).

Auch zwischen Gibraltar und Ceuta ist bas Meer gegen 6000 Fuß tief; nimmt man zu dieser Tiefe von einer Biertelmeile eine Breite von vier Meilen, so kann man sich ohngefähr vorstellen, welch einen Zustuß bas Mittelmeer erhält, wenn schon an seiner Oberstäche, vorzüglich längs ber Ufer, die die Straße einfassen, ein Strom warmen Wassers in das Weltsmeer tritt — berselbe hat sedoch noch nicht eine Tiese von 100 Fuß.

Das Mittelmeer, obwohl enger eingeschlossen als die Ostsee, ist doch, weil es so viel größer ist, keinesweges ganz ohne Fluth; sie zeigt sich besonders im adriatischen Meerbusen bei Benedig, woselbst die Springssuthen auf 3 Fuß steigen, am Nordrande von Afrika soll dieses gar 5 Fuß betragen, eine Angabe, welche übrigens unwahrscheinlich ist, da die Lokalität des Busens von Adria viel günstiger für die Fluth gelegen, dieselbe bestimmt höher haben muß, als die flache Küste von Afrika. Im Golphe du Lion (nicht Golphe de Lyon nach der Stadt etwa so benannt, sondern nach dem Löwen, dessen Brüllen man bei Stürmen in diesem sehr unruhigen Meere hören will) steigt die Fluth nur einen Fuß hoch.

Berühmt burch ihre Ebbe und Fluth ift bie Meerenge zwischen bem alten Euboa (Regroponte) und bem Festlande von Griechenland. hier in dem Euripus ober bem Chalcivischen Strudel häuft sich bas Gewässer ber an sich sehr geringen Fluth burch bie eigenthümliche Lage und Ufergestaltung. Die von Südosten nach Nordwesten streifende Meerenge ist an sich ichon gunftig für ben Berlauf ber Gezeiten, wenn Conne und Mond in nördlicher Abweichung vom Aequator stehen; bennächst aber verengert bie Strafe fich bergeftalt, bag eine Galeere mit ausgestreckten Rubern kaum fich hindurch winden kann. Die Gewässer ber Fluth, welche aus bem fünfzigmal breiteren Theile fich, wenn schon mit einer äußerst geringen Erhebung, in die Enge ergießen, fteigern fich um bas Fünfzigfache, und wäre bie Flutherhebung nur zwei Decimalzoll groß, so würde sie in ber eigentlichen Enge boch 10 Fuß betragen, etwas Ungeheures in einem für fluthlos gehaltenen Mecre, um fo auffallender, als bie Griechen zur Zeit bes Ariftoteles von Ebbe und Fluth burchaus nichts wußten, baber febr begreiflich, baß bie alten Naturphilosophen, welche, wie gelehrt und weise auch immer, boch nichts weniger als Naturforscher waren, über biese Erscheinung bie wunderlichsten Ansichten hatten. Bom Aristoteles erzählt man, er habe sich vor Kummer bas Leben genommen, weil er bie Wunder bes Euripus nicht habe erklaren konnen, er habe fich mit ben Worten: "Da ich bich nicht begreife, so begreife bu mich!" in ben Chalcibischen Strubel gefturgt. "Es mare bies ein Tob gemefen, murbig eines verjogenen Günftlings ber Natur, welcher, nachdem er alle Bertraulichkeiten berfelben genoffen, erzurnt mit ihr brach, weil fie eine fleine Seimlichfeit mit ihm hatte." Die Geschichte mag übrigens rein erfunden sein, benn te weiß keiner ber alten Classiker etwas bavon. Die Commentatoren scheinen biefes Mährchen gemacht zu haben, benn aus ber einzigen Stelle in den Reben bes Gregor von Nazianz, eines ber Bischöfe aus bem vier= ten Jahrhundert ber driftlichen Zeitrechnung (er ward 369 Bischof zu Sosima und 378 Erzbischof zu Constantinopel unter Raifer Theodosius), geht nur hervor, bag ber Raifer Julian bie oben ausgesprochene Ansicht von bem Tobe bes Aristoteles gehabt, feinesweges bag er wirklich fo gestorben, was überhaupt 700 Jahre nach bem Tobe bes Aristoteles ohne birecte Aussagen von Zeitgenossen (welche eben nicht vorhanden) schwer zu ermitteln gewesen sein bürfte.

Der Boden des Mittelmeeres ist, so wie der der östlich angrenzenden gänder, vulcanisch, was schon vor Tausenden von Jahren erkannt und richtig — nur freilich in der mythischen Weise der Alten — aufgefaßt worden ist. Unzählige Male haben surchtbare Erdbeben statt gehabt und sie haben ohne Zweisel auf die Usergestaltung den größten Einsluß geübt.

So glaubt man, bag Sicilien von Italien burch ein Erbbeben loegeriffen, baß Sarbinien und Corfica von Spanien geriffen und weit in bas Meer geschleubert feien; bies find nun allerdings beinahe findische Borftellungen, und sie zeigen, wie wenig naturgemäß bie Anschauungen ber früheren Zeit waren — aber wenn auch nicht losgeriffen und in bas Meer gefchleubert, fo bag bie Stude bavon flogen (bie Belearen, Elba, Lipari 2c.) fo find boch mahrscheinlich biefe Infeln in früheren Zeiten mit bem Westlanbe in ber oben angegebenen Art verbunden gewesen, daß sie bie Berge und Bebirge einer großen Ländermaffe bilbeten, bie als Sochplateau aus bem Tiefthal hervorragte, welches an Stelle bes Mittelmeeres fich ausbreitete. Die vulcanischen Kräfte haben wenigstens in berjenigen Zeit, aus welcher wir im Schoofe ber Gebirgestöcke niebergelegte Urfunden haben, teine folche Macht befessen, bag fie Infeln, wie Sarbinien und Sicilien, gleich Feberballen von bem gut besaiteten Rafet in bie Beite fpringen ließen, wohl aber haben fie Stellen bomartig emporgetrieben in bem ehemals halb flüssigen Gestein, welches bie erfte Rrufte ber Erbe bilbete, wohl haben sie in bie mehr erhartete Schale Spalten gebrochen und bas flüssige Innere baraus hervortreten lassen, ober sie haben in noch späteren Zeiten, indem fie bier und ba Erhebungen emportrieben, in ber Mitte zwischen beiben, Ginfenfungen veranlagt, und was ber Beränderungen mehr find, welche wir mit Gicherheit zu erkennen vermögen. Solche Beranberungen haben vielleicht auch bei bem Ginbruche ber beiben großen Meere im Westen und im Often mitgespielt, es haben vielleicht Erdbeben jene Felsen geklüftet, burch welche wir beiberseits bas Meer einströmen sehen; aber schwerlich ift Sicilien von Afrika ober Rleinasien, schwerlich ift Italien von Griechenland ober Macebonien abgesprengt, schwerlich auch ist bie Erbe so klein gewesen, bag Italien von Griechenland, Spanien von Sarbinien burch einen Spalt losgeriffen, ber fich auf Hunderte von Meilen, oder gar, wie man bei ber Trennung bes neuen Continents vom alten voraussetzen milfte, auf Tausende von Meilen erweitert, woburch benn bie Erbe erft ihre Ausbehnung gewonnen batte.

Bor geologischen Träumereien wollen wir uns hüten, und jetzt, so wie später bei Betrachtung bes sesten Theiles ber Erde, nur das sagen, was man von der Sache weiß; allein wenn über die Bildung des Mittelmeeres auch keine eigentlichen historischen Thatsachen vorliegen, so ist doch gewiß, daß schon vor mehr als 2000 Jahren, wo man der Epoche seiner Entstehung also um 70 bis 80 Menschenalter näher war, das Mittelmeer als ein neu ent standenes betrachtet wurde. Plinius sührt als eine sehr glaubhafte, "nicht zu verwersende" Ansicht die des Durchbruches des innersten Meeres, des Pontus durch den Bosporus an, und Solinus ist

zwar zweiselhaft, ob er bieses ober ben Durchbruch burch bie Gabetanischen Felsen als die Ursache ber Anfüllung des Mittelmeeres ansehen soll; allein entschieden sest steht auch ihm, daß das Mittelmeer ein neues sei, ja man hielt sogar die Versandung des nördlichen Afrika für die Folge solchen Ereignisses, indem das Mittelmeer einst weit über seinen jetzigen Standpunkt hinaus gereicht und Afrika dis zum Tempel des Jupiter Ammon bedeckt, dis es, zu hoch stehend, sich bei den Säulen des Herfules einen Ausweg gedahnt habe und in das atlantische Meer abgesstossen seinen Ausweg gedahnt habe und in das atlantische Meer abgesstossen seine Ansicht, zu der sie wohl dadurch gelangen konnten, daß sie den Vorgang vor Augen hatten, wie wir noch heutigen Tages, indem wirklich (wie bereits angeführt) die um mehrere Grad wärmeren Gewässer des Mittelmeeres in das atlantische ziehen; daß ein mehrere tausend Fuß mächtiger Strom kälteren Wassers dagegen unter diesem westwärts sließenden sich aus dem atlantischen in das Mittelmeer ergießt, wußten sie freilich nicht, allein dies wissen wir auch erst seit sehr kurzer Zeit.

Daß die jetige lybische Wüste (das war sie auch schon zu den Zeiten Alexanders des Großen) verlassener Meeresboden sei, ward früh genug erkannt, denn es wurden auf dem ganzen 3000 Stadien langen Wege zum Tempel des Jupiter Ammon Muscheln und versteinerte See-Erzeugnisse, Pfühen mit Salzwasser oder Vertiesungen mit krystallisirtem Salze, ja sogar Trümmer von gescheiterten Schiffen gefunden, und Strado behauptet hierüber: Das eurinische Meer (das schwarze Meer) habe ehemals keinen Aussluß bei Byzanz gehabt, sondern die vielen Flüsse, welche sich in dasselbe ergießen, hätten sich denselben mit Gewalt erössnet und so wäre denn das Wasser in den Propontis und Hellespont herausgebrochen. Eben so habe es das mare mediterraneum gemacht, nachdem es durch so viele Zustüsse überfüllt worden, habe es sich zwischen den Säulen des Herkules einen Weg in das äußere Meer gebahnt.

Durch diese Entleerungen seien nun viele Gegenden, die ehemals unter Wasser gestanden, zu Tage gekommen, und so hätte auch der Amsmonstempel einst hart am Meere gelegen, da er jetzt weit im Lande an einer Stelle gesucht werden müsse, wo er, fern von allem Verkehr, unsmöglich habe so berühmt werden können, als er doch nun einmal sei. Auch Neghpten — so meint der alte Naturkundige — wäre in den älteren Zeiten vom Meere dis zu den Sümpsen von Pelusium, dem Verge Casius und dem See Möris mit Meer bedeckt gewesen; noch jetzt könne man Salz in Neghpten graden und stieße dabei auf Sandschichten voll Muscheln, so daß man offendar sähe, die Gegend sei dort einst Meeresboden gewesen und es habe jenes nun abgelausene Meer durch die slache Wüsse bei Suez einst mit dem rothen Meere zusammen gehangen.

Scoole

Alles biefes sind Thatsachen und von ben neuesten Reisenben gerabe fo gut bemerkt worben, als von ben vielen altesten, von benen wir irgenb Nachricht haben — nur hat wahrscheinlich ber alte Geograph sich in ber Urfache biefer Berwandlung bes Meeresbobens in trodenes Land geirrt. Noch jett ist ber größte Theil bes Bobens bes Mittelmeeres in einer vulcanischen Unruhe und Beweglichkeit, welche Beranderungen ber Ufer, Erhebungen, Sentungen, Entstehen neuer Infeln und Berschwinden alter mit sich führt - fo wird benn, ba boch thatsächlich bas Mittelmeer nicht in bas atlantische abfließt, baffelbe nicht Afrika verlaffen, fonbern Afrika wird bas Meer verlassen haben, b. h. nicht bas Meer hat fich gefenkt, fonbern bas Land hat fich gehoben, und biefes gerabe ift in einer Zeit, wo man schon Beobachtungen machte, so oft und so wiederholt geschehen (wenn ichon im Kleinen und nicht gerabe folde Landstrecken umfassend, wie Nordafrita), bag es keinem Zweifel unterliegen kann. Wir wollen nicht alte Weschichten anführen, welche eine Frage über bie Richtigkeit ber Beobachtung zulaffen, wir wollen nur von ber neuen Schöpfung bei ber Infel Santorin fprechen.

Am 23. März bes Jahres 1707 sah man bei Sonnenaufgang vor bem Hafen der Insel etwas schwimmen, was man für das Wrack eines verunglückten Schiffes hielt; es sah ungefähr so aus, als ob ein großes Fahrzeug umgestülpt, den Kiel nach oben gestreckt, auf dem Wasser schwimme. Es suhren einige Schiffe dahin und fanden mit Erstaunen, daß es ein Fels sei, der sich über Nacht aus dem Meere erhoben. Um solgenden Tage stand derselbe schon beträchtlich höher. Herbeieilende Fischer wagten nicht, den Felsen zu betreten, weil sie glaubten, ihn sich bewegen zu sehen; doch wurden, da man sich in Booten demselben nähern konnte, die trefslichsten Austern in Menge von ihm entnommen.

Die Bewegung und Erhebung bes Meeresbobens war von einem fortwährenden Erdbeben begleitet, welches beutlich genug von allen Beswohnern der Insel empfunden wurde, doch nicht so stark war, um Schaden zu thun. Drei Monate lang wuchs die neue Insel immerfort, weniger an Höhe, als an Länge und Breite, welche eine halbe Meile betrug, insdessen man die Höhe auf nicht mehr als 55 Fuß schätte. Während dieses Aussteigens war das Meer in einem Radius von 25 Meilen um die Insel aufgerührt, trübe, manchmal eigentlich die und schlammig; sehr häusig ward Schwesel und Bimsstein, mit einander vermischt und an einsander klebend, auf der Oberstäche des Meeres schwimmend gesunden.

Um 16. Juli bot sich ein neues Schauspiel bar: an verschiedenen Stellen erhoben sich ziemlich gleichzeitig siebzehn Felsenspitzen wie mächtige Obelisten aus bem Meere, die sich später als zusammenhängend auf einem

Plateau auswiesen, welches wenige Tage barauf zum Borschein kam und sich mit der neu enstandenen großen Insel vereinigte, daß dieselbe an Ausbehnung noch einmal so groß ward als früher und nun auch Berg und Thal hatte. Das Erdbeben, welches bisher gar nicht nachgelassen hatte, ward bei den Geburtswehen der Erde nunmehr immer stärker; es zeigten sich auf der neuen Insel (die sich zu einem sörmlichen Krater ausbildete) gewaltige Rauchmassen, helle Flammen, die unter surchtbarem Krachen hervordrachen und die Luft auf große Strecken mit einem so übelriechenden Nebel erfüllten, daß, wer nur konnte, das bedrohte Santorin sich, indem schwere Krankheiten entstanden und die Luft selbst für den gesundesten Menschen nicht ohne große Beschwerden athembar war.

Die Rauch-Ernptionen wurden immer beschwerlicher und droheten die Insel Santorin ganz zu verwüsten; denn die Feldfrüchte wurden davon getödtet oder doch so verdorben, daß weder Mensch noch Thier sie genießen konnte. Indessen wuchs die Insel immer mehr, es zeigten sich auch bald noch andere Felsspitzen und inselartige Erhebungen, welche sich nicht mit den erstgedachten vereinigten, sondern abgesondert blieben, auch eigene Namen — Mikra-, Palaia-Raimeni und Therasia — erhielten, und welche das eingefügte Kärtchen zeigt. Die große halbkreissörmig gebogene Insel ist



Santorin, ehemals mit dem schönsten und sichersten Hasen der Welt. Die davor liegenden kleineren, welche den Hasen jett sehr verengern und wegen der vielen Felsen unsicher und gefährlich machen, sind die neu entstandenen. Die größte dieser Inseln ist Therasia, sie liegt quer vor dem Hasen und bildet mit dem alten Thera (Santorin) den Erhebungskrater, wie sich durch die geschichteten Strecken nachweisen läßt; die kleine Insel zwischen dieser und Santorin heißt Aspronisi, die brei anderen heißen Balaia= (Alt-) und

Mikra-Raimeni. Der Berg auf ber großen Insel ist ber Bulcan St. Elias, ein Krater außerhalb bes Erhebungskraters, vermöge eines Durchbruchs entstanden. Die kleinen Inseln im Innern des Hafens sind als der eigentsliche Eruptionskrater anzusehen.

Aus der zuerst erschienenen Insel, welche sich nach und nach zu einem vollständigen Bulcan ausgebildet hatte, brachen unter den gewaltsamsten Detonationen Flammen nach allen Richtungen hervor; es wurden aus vielen kleinen Krateren Felsblöcke mit einer solchen Gewalt geworsen, daß sie sich gänzlich aus dem Gesichte verloren und erst in der Entsernung mehrerer Meilen in das Meer sielen. Solcher Deffnungen, aus denen Flammen brachen, konnte der Pater Goree in einer Nacht sechszig an verschiedenen Punkten, doch alle von einer Stelle aus gesehen, also auf einer Seite der Insel, zählen, welche demnach durchlöchert war wie ein Durchschlag.

Die vulcanische Thätigkeit ber neuen Inseln erhielt sich jahrelang; bis 1711 waren sie in stetem Aufsteigen und Größerwerden — seit ber Zeit sind sie als Bulcane erloschen.

Wenn eine Erhebung des afrikanischen Festlandes mit diesem Ereigniß auch keine Aehnlichkeit hat, man überhaupt nicht eigentliche vulcanische Produkte in der Wüste findet, so hindert dieses keinesweges die Möglichekeit einer vulcanischen Hebung des Bodens. Ganz ohne Zerstörung der Oberstäche, selbst ohne Schaden für darauf stehende Gebäude, sind Strecken von Italien zu verschiedenen Malen gehoben und gesunken, wie z. B. der Serapis Tempel bei Puzzuoli unfern Neapel.

Die Ruinen bieses Tempels liegen sehr nahe am Meeresstrande und zwar so, daß gegenwärtig sein Mosaiksußboden unter der Fläche des Meeres besindlich, was schon allein ein Beweis ist, daß das Erdreich sich entweder gesenkt oder daß im Gegentheil das Meer sich erhoben hat; für die letztere Ansicht liegen weiter keine Beweise vor — dagegen wird die erstere bestärkt durch etwas sehr Auffallendes. An den drei Marmorsäulen, welche von diesem Tempel noch übrig und die mit ungemeiner Sauberkeit ausgesührt sind, demerkt man tief eindringende Bohrlöcher von Pholaden; sie nehmen einen Zwischenraum von 9 Fuß ein, sangen bei dem 12ten Fuß der Säulenhöhe an und reichen dis über den 21sten hinauf. Daß der Baumeister zu einem so schönen und zierlichen Tempel keine verbohrten Marmorblöcke wählen wird, liegt wohl am Tage — ferner wäre es wunderdar, wenn er die schlechten Blöcke gerade so geordnet hätte, daß sie in gleicher Höhe auf verschiedene Säulen vertheilt wären; endlich sindet man niemals Marmorstücke mit Böhrlöchern in ihrem Innern,



bie Bohrlöcher mussen stets von außen anfangen — ba die Säulen aber rund sind, so mußten viele Löcher im Innern gewesen sein, wenn auch einige unmittelbar an den Oberstächen gewesen und diese zu Oberstächen der Säulen geworden wären; daß jene Oeffnungen aber Bohrlöcher, von Pholaden herrührend, sind, kann man ganz beutlich an der Art berselben mit Gang und Kammer erkennen.

Dieser Tempel über bem Wasserspiegel gebaut, hat also einmal lange genug unter Wasser gestanden, um den Bohrmuscheln Zeit zu gewähren, mit ihrem Sporn den harten Marmor an vielen Stellen 5 bis 6 Zoll tief zu durchlöchern, was nicht eben schnell geschieht. Dann hat sich der Tempel wieder so weit erhoben, daß die höchsten Bohrlöcher 21 Fuß über dem Wasserspiegel stehen.

Hier ist eine Senkung und eine Erhebung des Bodens durch eine unbestreitbare Thatsache nachgewiesen, und sie war so wenig von Erschützterungen begleitet, daß der Tempel in seiner Festigkeit, in seinem Zusammenhange durchaus nicht dadurch, sondern nur durch die Zeit gelitten hat; es trat also ohne Erdbeben eine ganz gleichmäßige Senkung und Erhebung ein, wie die Erhebung von Afrika stattgefunden haben muß, wenn sie auf diese Weise vor sich gegangen ist, und nicht — wie die

Meinung ber Alten war — bas Meer bie früher bespülten Gründe ver-

## Der megifanifche Meerbufen.

Zwar nicht ganz so abgeschlossen, wie das Mittels ober das baltische Meer, boch auch eng genug umgrenzt ist das große Meeresbecken, welches einerseits Nordamerika, die ganze Landenge von Panama und die Nordstüfte von Südamerika, andererseits aber, von Florida (der von Nordamerika am südlichsten hinabsteigenden Halbinsel) angefangen, eine ganze Reihe von langgestreckten gebirgigen Inseln, die großen Antillen und im Süden die kleinen Antillen zur Grenze hat.

Zwischen ben Provinzen Vera-Cruz und Honduras springt eine Halbinsel, "Jucatan," weit in diesen Meeresbusen hinein gegen die Insel Cuba vor, deren westliches Vorgebirge St. Antonio von dem östlichsten der Halbinsel, Cap Catoche, nicht weiter entfernt ist, als das afrikanische Vorgebirge Bona und Sicilien.

Hierdurch wird der Meerbusen in zwei Theile getrennt, deren nördslicher Theil, der eigentliche Meerbusen von Mexico, etwa 30,000 Quadratsmeilen Flächeninhalt hat, indeß der südliche, größere die Antillens oder Caraibensee heißt und vollständig die Ausdehnung des Mittelmeeres, nämlich 47,000 Quadratmeilen erreicht.

Der sübliche, letztgenannte Theil hat, wie bas eingeschaltete Kärtchen zeigt, mehr als ber andere, nördliche Theil die characteristischen Eigenschaften eines Meerbusens, denn er ist doch gegen Osten hin in tiner Breite von 10 Graden beinahe offen zu nennen, indem die kleinen Antillen

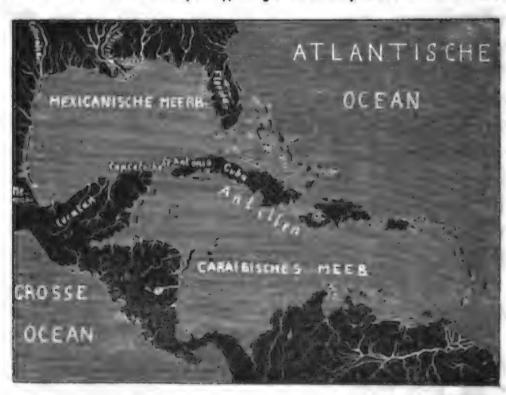

bei weitem nicht so viel Raum einnehmen, als bie zwischen ihnen liegenben offenen Straffen, wenn schon biefelben wegen ber Strömungen und Paffatwinde fowohl als wegen ber häufigen Sturme und Tornabos, brebenber, wirbelnder Orkane, schwer zu befahren sind; ber nördliche Theil bagegen ift fast gang als ein Lanbsee, wie bas schwarze Meer, zu betrachten — berfelbe empfängt auch bie Bemäffer von bem beinahe größten Stromgebiete ber Erbe, von bem bes Missisppi, welchem ber Missouri und ber Dhio, ober, was gleich viel fagen will, die ganze Ausbehnung ber nördlichen Fortsetzung ber Corbilleras be los Anbes, bie man hier gewöhnlich bie Rocky - Mountains (vie Felsengebirge) nennt, und ber Alleghanis ober ber öftlichen nordamerikanischen Riftenketten ginsbar find. Der ganze Norben bes mexicanischen Meerbusens ift von aufgeschwemmtem Lande begrenzt, welches Hunderte von Flussen durchschneiden. Anger diesem gewaltigen Strome ergießt sich noch ber mächtige Rio bel Norte, ber Colorado be Texas nebst ber hübschen Angahl von 97 Rüftenfluffen in benfelben, woburch ber Meerbusen von Mexico im engeren Sinne ganz bie Beschaffenheit bes schwarzen Meeres erlangen, brackiges, beinahe suges Waffer führen mußte, wenn nicht gleichzeitig jener machtige Deeresftrom, von welchem wir bereits Seite 185 ff. bes II. Banbes ausführlich gesprochen, sich zwischen ber Halbinfel Jucatan und ber spanischen Insel Cuba hindurchbrängte, um sich, Die Nordfuste biefer Infel umbrausend, zwischen berselben und ber Halbinfel Florida, wieder in ben atlantischen Ocean zu ergießen. Allein so ungehener maffenhaft find die fugen Gewässer, welche von einem Stromgebiet von 76,000 beutschen Quabratmeilen (nur bas Gebiet bes Amazonenstromes ift noch größer) in ben Golf sich ergießen, bag trot bes Meeresstromes seine nordwestlichen und nördlichen Ruften beinahe gang füßes Waffer haben.

Man kann ben Golf von Mexico recht eigentlich ein mittelländisches Meer nennen, benn sein Boben ift bie Fortsetzung bes Missififippithales, so wie bas Meer von Abria ursprünglich nur bas verlängerte Flußbette bes Bo und ber Etich ift; ber Golf ift auch von benfelben Gebirgen, wie bas Missifppigebiet eingeschloffen, bie in ihrem süblichen Berlauf aus ben Felsgebirgen zu ben mexicanischen Andes und aus ben Alleghanis burch bie Halbinfel Florida gehend, zu ben Gebirgen von Cuba werben. Das That hört auf, wo biese Gebirge zusammenstoßen, benn ber Canal von Jucatan ist ein solcher Durchbruch bes Meeres, wie ber von Gibraltar, bie Infel Cuba ist bas Mittelglieb zwischen ben beiben Halbinfeln Jucatan und Florida.

So wie bas Meer einmal biefes Thal mit Waffer füllte, fo werben muthmaglich bie ungähligen Rüftenftrome und ber "Bater ber Gewässer," ber Miffisippi, bieses Thal mit Erbe füllen, bazu ist bie beste Anlage porhanden. Das Delta bes Missisppi hat eine fo ungeheure Ausbehnung, baf es schon jest bei weitem größer ift als ganz Holland, und ba es mit einer unglaublichen Schnelligkeit wachft, fo ware ber Zeitraum, wo bas That bes Golfes ausgefüllt sein würde, mit Sicherheit zu berechnen, wenn ber mächtige Meeresstrom, ber von biesem Golf ben Namen hat, nicht ware. Diefer aber — wiewohl er bas Berabschlemmen bes Erbbobens in bas große Tiefthal nicht hindern fann - hindert boch bas Festsetzen besselben, indem er an bem Gubrande bes Meerbusens eindringend, auf ben Missisppi zu stürmt, eine Biegung nach Often macht und aus ber Moribaftrage entweicht, hierburch aber ben Schlamm bes Meeresbobens ober bie mitgeführten Erbtheile ber Flüsse aufrührt und in ungeheurer Menge mit sich fortführt, so wie er auch bas Treibholz, welches ber Diffouri in unglaublichen Quantitäten aus seinen waldreichen Regionen ent= führt und jum größten Theile in bas Meer tragt, an ben Ruften von Norbamerika und Newfoundland vorbei bis Grönland, Island, Spigbergen, ja in feiner Umkehrung mit bem Polarftrom fogar bis an bie Ruften von England und Frankreich wirft.

Der Durchbruch, welcher aus ben, vielleicht reich bewohnten Thälern Meere machte, liegt in einer so entfernten Zeit, baß er von der Geschichte so wenig erfaßt werden kann, als derjenige, durch den das Mittelmeer entstand; allein daß ein solcher stattgefunden, ist unzweiselhaft. Man sieht an den Canälen, die sich zwischen den zahllosen Inseln hinwinden, überall die Schichtungen, die Lager des Gesteins in correspondirender Art hervortreten — man sieht, wie die weicheren Erdmassen dem Andrange der Fluthen nachgegeben und nur die festen Gedirgsmassen wirtsamen Widersstand geleistet haben, so daß wahrscheinlich das atlantische Meer mit dem stillen Meer zwischen Nord- und Südamerika vereinigt worden wäre, wenn nicht der mächtige Felsendamm der mexicanischen Andes mit ihrem 6000 Fuß hohen Untergestelle, dem Plateau von Anahuak, unerschütterlich gewesen wäre.

Die Sage von der Sündsluth knüpft sich hier an ein astronomisches Ereigniß. Die alten Bewohner dieses Hochlandes beteten Sonne und Mond an, und ihre Priester mußten, um die Beränderungen vorhersagen zu können, die Sternkunde — wenn schon wahrscheinlich in einer etwas rohen Art — treiben. Von dieser Richtung zum Sterndienst mag es kommen, daß die Ueberschwemmung einem Kometen zugeschrieben wird, der, nahe an der Erde vorbeistreisend, seinen Schweif verloren haben soll.

Wenn Hegel im Jahre 1830 noch lehren konnte: ber Komet sei bas potenzirte Wasser, so ist es nicht zu verwundern, wenn bie

bie beter bes mexicanischen Reiches, zu einer uns ganz unbekannten, fernen Beit den Kometen für wirkliches Wasser gehalten und gesagt haben: ber Schweif desselben habe die Erde überschwemmt und alles Lebende bis auf ein einziges Paar vertilgt. Der Knabe Koxkox rettete sich auf einem Canot von Bambusrohr, das Mädchen Xikequetzl erkletterte die höchsten Berge, welche nicht vom Wasser erreicht wurden. Als die Kinder groß geworden, fanden sie sich, und von diesem in der Unschuld und Einsamkeit erwachsenen Paare stammt die jetzige Bevölkerung.

Das Antissenmeer ober die Caraibensee unterliegt solchen Beränderungen, wie der mexicanische Golf, keinesweges, denn es strömt kein einziger Fluß von nur einiger Bedeutung hinein, selbst der Orinoco, der
kaum ein Biertheil von der Wassermenge des Mississppi hat, mündet nicht
in die Caraibensee, sondern in den atlantischen Ocean. Der Magdalenenstrom ist der bedeutendste und einzig bedeutende, er hat kaum ein Fünfzehntel von der Wassermasse des großen Flusses und wird daher diesen
Meerbusen schwerlich versanden; auch ist das Wasser dieses Raumes so klar und durchsichtig, wie das des anderen Theiles trübe, eine Sigenschaft,
welche es nur dort verliert, wo der Golfstrom die reinen Gewässer ber Caraibensee hindurch führt.

Das oben Gesagte genügt, um die Eigenthümlichkeiten und characteristischem Kennzeichen eingeschlossener Meere zu erläutern; es gilt baher
auch für das rothe und das chinesische Meer, und wollen wir von dem
arabischem Meerbusen nur sagen, daß er sich von anderen eingeschlossenen
Meeren durch eine ganz ungewöhnlich hohe Fluth auszeichnet, welche aus
dem arabischen Meere durch die Straße von Mandeb hinein dringt. Wir
wenden uns nunmehr zu den

## Polarmeeren,

welche wir, so weit es bas uns zunächst gelegene, nördliche betrifft, zu ben eingeschlossenen zählen können, benn es ist eng genug umschränkt. Das sübliche freilich hätte ohne bas Eis wohl ben Character bes allersoffensten Meeres, benn bie bort entbeckten Polarländer scheinen keine allsugroße Räumlichkeit einzunehmen.

Die Polarmeere haben, vermöge ihrer Temperaturverhältnisse, ihrer geographischen Lage, so ganz besondere, keinem anderen Meere gemeine Eigenschaften, daß sie in einem eigenen Abschnitt behandelt werden mussen.

Man ist jetzt burch bie Forschungen von Roß, Parry, Franklin, Sabine und anderen gelehrten Seefahrern vollkommen überzeugt worden, daß sowohl Amerika als Asien an ihrer ganzen nördlichen Küste vom

16

Meere bespült sind, daß man mithin von England nach Californien ober nach Kamtschatka nördlich von Amerika oder Asien zu Wasser würde reisen können, wenn das Wasser daselbst nicht gefroren wäre. Dies ist das alleinige Hinderniß; es hat sogar überall Tiefe genug, um die größte möglichsten Fahrzeuge ohne alle Gefahr dahinschweben zu lassen, wenn nur eben der gedachte Umstand nicht vorhanden, d. h. wenn es nicht zu Eis erstarrt wäre.



Die Grenzen bes nördlichen Eismeeres sind in dem eben Gesagten eigentlich bereits angegeben; doch zeigt das eingeschaltete Kärtchen dieselben genauer, sie umfassen das nördliche Asien und das nördliche Amerika. Zwischen diesen beiben Welttheilen aber erstreckt sich noch ein geringer Antheil von Europa in das Polarmeer, nämlich das nördlichste Lappland mit dem Nordcap und die Insel Island, ferner die sehr viel größere Insel Grönsland, welche vielleicht gar die südlichste Spitze eines Nordpolcontinents ist, da man durchaus nicht weiß, wie weit es sich polwärts erstreckt, daher seine nördlichen Grenzen auch unbestimmt gelassen sind, wohl aber, daß es weit über den Polarkreis, ja über den 80. Grad nördlicher Breite hinaus sich immer weiter aufwärts gedirgig wie ein Hochland und wie ein wirklicher Continent und keinesweges wie eine Anhäufung von Eisscholken hinzieht. Spitzbergen und Nowaja Semlia wird man nicht als Grenzen

bes Eismeeres betrachten wollen — es find Infeln, welche mitten im Eismeere liegen.

Die climatischen Uebel so hoher Breiten, ungewöhnlich niedrige Temperatur, eine ein viertel bis ein halb Jahr lange Nacht, allerbings auch ein eben fo langer Tag, allein burch fortwährenbe Rebel verklimmert und mit äußerst nieberem und baburch fast wirkungslosem Stanbe ber Sonne, theilen beibe Polarmeere mit einander, ba bas nörbliche jeboch zwischen bem 70. und 80. Grabe ber Breite rundum von festem Canbe umgeben, bas fiidliche hingegen eben fo rundum von wärmeren Meeren umfloffen ift, fo find, obichon beibe fehr talt, boch bie Temperaturverhältniffe beiber verschieden; bas nördliche nimmt Theil an bem extremen Continental= clima, bas fübliche an bem milben Seeclima ber nachften Umgebung, es find baher bie Winter am Nordpol viel strenger als am Gubpol, bagegen ift bas Sübpolarmeer viel weiter mit Gis betedt als bas nörbliche. Hier nämlich gleicht bas Seeclima bie Winter- und bie Sommertemperatur ab und ist baburch auch die erstere nicht so strenge als die der nördlichen Bone, fo ift fie boch immer ftrenge genug, um bas Meer bis zum 60ften Grabe (ja noch viel näher zum Aequator ber, nicht felten bis zum 55ften und mit ichwimmenben Gisbloden und Gisinseln bis jum 50ften) mit festem Gife von ungeheurer Dice zu bebeden, bagegen ift die Sommertemperatur wieder fo herabgestimmt, baß sie nicht genügt, um bas Gis weiter als bis jum 65ften Grabe fortzuschaffen, und nur unter fehr günftigen Umftanben bahnen fich Strafen tiefer in ben ungeheuren Giscontinent hinein, fo bag bann und wann ein fühner Seefahrer wie Coof, Wedbell und Rog bis über ben Polarfreis hinaus bringen fann.

Unzweiselhaft hat man in den hohen Nordpol-Breiten niedrigere Temperaturen beobachtet, als im süblichen Sismeere, dagegen hat die Sommerwärme doch Sinfluß genug, um das Meer rund um Nowaja Semlia, das heißt dis zum 78. Grad, ja rund um Spitchergen, das heißt dis über den 80sten Grad hinaus, eisfrei zu machen. Die ganze Nordküste von Asien und Europa, durchweg über dem 70. Grade der Breite und manchmal nahe genug am 80sten, wie das Cap Sewerowostochnoi, ist in jedem Sommer besahrdar, was um so eigenthümlicher, man ist versucht zu sagen, um so wunderdarer erscheinen muß, als zehn und zwanzig Grade südlicher das seste Land dis auf Tausende von Fußen jahraus jahrein gestroren ist und nur die oberste Schicht von etwa drei Fuß während des Sommers aufthaut.

Weniger befahrbar ist die Nordküste von Amerika, und bis jetzt ist es noch keinem Schiffe gelungen, in die Baffingsbai einzulaufen und burch die Behringsstraße zurückzukehren, obschon, wie die Karte der vorigen Seite

- moole

zeigt, die Küste bei weitem nicht so hoch nach Norden reicht als die asiatische — bennoch ist man von beiden Seiten so tief zwischen Land und Weer eingebrungen, daß man volktommen überzeugt ist, es sei im Norden von Amerika überall Meer und man würde, wenn die Temperaturverhältznisse günstiger wären, dort fahren können so gut wie oberhalb Asien. Der für das Letztere günstige Unterschied in der Temperatur kommt wahrscheinlich daher, daß der mächtige Meeresstrom, welcher aus der Floridastraße mit den warmen Gewässern des Aequators hervorbricht, sich aufwärts nach dem Pole zu bewegt und wenn er auch zwischen dem 40sten und 50sten Grade gänzlich umzusehren scheint, doch erwiesenermaßen besträchtliche Mengen erwärmten Wassers zwischen Island und Grönland sowohl als zwischen Island und Norwegen weit nördlich sendet, wie dieses durch Flaschen, welche man unter dem 50. Grade in's Meer geworfen hat und welche an den Küsten von Island gefunden sind, und ferner durch das Treibholz bekundet wird.

Bekanntlich nimmt die Temperatur des Meeres ab, je tiefer man in dasselbe eindringt; es muß daher auf den ersten Blick befremden, wenn man diese Regel in den arktischen Meeren nicht befolgt sindet. Dort wird das Meer wärmer nach abwärts und ist am kältesten an der Oberstäche. Ein sorgfältiger Beobachter, Storesby, macht hierüber eine Bemerkung als von Ausnahmefällen, was doch gerade die Regel ist und zwar eine durch die Natur des Wassers bedingte.

Storesby sagt: er habe unterm 76. und 79. Grad nördlicher Breite bei einer großen Menge von Bersuchen das Meer an der Oberstäche 28° (Fahrenheit), in der Tiefe von 1400 bis 4400 Fuß um 7 bis 8 Grad wärmer, also 35 bis 36° warm gefunden.

In die Sprache unserer Thermometer übersett, heißt das: er habe das Seewasser an der Oberstäcke 2 Grad unter dem Gefrierpunkte und in der Tiese etwa 2 bis 3 Grad darüber gesunden. Dies Letztere ist die Temperatur, welche das Meerwasser in großen Tiesen überall hat, es ist diejenige, bei welcher das süße Wasser am schwersten, dichtesten ist, daher es am Boden liegt und weder durch Sturm noch durch Strömungen kwegt, für immer ruhen würde, wenn die Ebbe und Fluth nicht auch hier wirkte. Die Temperatur der Oberstäcke hängt aber sowohl von dem Sinssusser. Die Temperatur der Oberstäcke hängt aber sowohl von dem Sinssussen, aus sernen Meeresgegenden kommend, ab, und kann deshalb höher oder niedriger sein als der Grund des Meeres, welcher eine ziemlich constante Temperatur hat. Ist das Elima nämlich ein sehr kaltes und sind die Meeressströmungen von einer solchen Richtung, daß sie das Wasser aus

toch mehr polwärts gelegenen Gegenden herbeiführen, so muß natürlich as Wasser an ber Oberstäche kälter sein als am Grunde des Meeres.

Eine Ausnahme von dieser Regel, welche mit der anderen, daß es nach unten zu immer kälter wird, genau übereinstimmt (constant ist die intere Schicht, veränderlich nach beiden Richtungen, wärmer oder kälter, nur die obere), eine Ausnahme wäre es, wenn bei einer Temperatur von Loder 5 Grad C. an der Obersläche diese auf 6 und 8 Grad stiege, sobald nan weiter abwärts geht. Solche Ausnahmen kommen in vulcanischen Meereszegenden allerdings vor — Dasjenige aber, was Skoresby anführt, st keinesweges unter die Ausnahmen zu rechnen.

Bei Betrachtung der ungeheuern Massen der Eisschollen, welche das Eismeer bietet, ist die Frage, was wunderbarer sei, die Bildung der Eismassen von 1000 und mehr Fuß Dicke oder die Kraft, welche ersorderlich ist, solche Eismassen von den Eiscontinenten, die den Pol bilden, zu trennen. Wo, wie im Norden von Asien, die Erde dis auf mehrere tausend Fuß ief gefroren ist, könnte eigentlich die Eisbildung in solcher ungeheuern Ausdehnung nicht befremden, wenn dieses Eis nicht in einem Material erzeugt würde, anwüchse und sich jahrelang erhielte, welches eine viel höhere Temperatur hat, als zur Eisbildung ersorderlich.

Es sind hierüber sehr interessante Beobachtungen und Versuche ges macht. Die Entstehung des Eises ist höchst verschieden, je nachdem es Süswassers oder Salzwassereis ist — die beiden Eisgattungen unterscheiden sich ganz deutlich. Süswassereis sieht im Meere schwimmend schwarz aus, herausgenommen ist es vollkommen durchsichtig, mitunter rein und klar wie das schönste Arhstallglas, mitunter aber auch von vielen schichtenartig liegenden Lustbläschen (theils rund, theils eis oder birnförmig) durchzogen, wodurch denn seine Durchsichtigkeit unterbrochen wird. Diese schichtweise öfters übereinander lagernden Bläschen führen auf die Art seiner Entstehung, wodon später das Nöthige angeführt werden wird.

Das Saizwassereis sieht im Meere gleichfalls beinahe schwärzlich aus, in der Luft aber wird es nicht klar und durchsichtig, sondern weißlich ober grau. Es ist porös, undurchsichtig; wenn es dünn genug ist, um Licht durchzulassen, so hat dieses eine bläuliche Färbung. Aufgethaut giebt es mehrentheils süßes Wasser, doch mitunter ist dasselbe auch schwach salzig und libel schweckend, man kann dies vorher bestimmen; wird nämlich ein Stück Salzwassereis nach langem anhaltendem Froste von der Oberstäck einer Scholle genommen oder selbst unter Wasser, aber von einer großen, lange bestehenden Eismasse gebrochen, so giebt es beim Aufthauen süßes Wasser; Stücke dagegen von kleinerem Umfange, von neuerer Vildung, auf dem Meere schwimmend, geben etwas gesalzenes Wasser, was

inbessen wahrscheinlich bavon herrührt, daß die Poren und die vom Meere bespülte Oberfläche Salzwasser enthielten.

Directe, hierüber angestellte Versuche machen dies sehr glaublich; wenn man nämlich solche Stücke Eis, wie die letztbezeichneten, aus dem Wasser nimmt, an der Luft aufhängt und sie einige Zeit der Frosttemperatur aussetz, so geben sie nachher vollständig süßes Wasser — das Salz ist ausgefroren — sagen die Matrosen, was nichts weiter heißt, als die concentrirte Salzlösung gefriert nicht, sondern wird durch den Frost ausgeschieden und träuselt ab.

Zur Gewinnung des Salzes aus dem Meerwasser bedient man sich in vielen Gegenden der nördlichen Erdstriche des Frostes, so wie im Mittelmeer der Sonnenwärme. Wenn man nämlich Meerwasser in großen Gefäßen dem Froste aussetzt, so gefriert es bei niederer Temperatur gerade wie der Wein gefriert. Reines Wasser gefriert bei 0°, Meerwasser wie das des grönländischen Meeres gefriert erst bei 2½° unter dem Gefrierpunkte des reinen Wassers und es bleibt in dem Becken eine nicht undeträchtliche Menge so concentrirten Salzwassers zurück, daß es noch bei 10° C. unter O nicht gefriert, ja man kann es durch Wiederholung des ganzen Prozesses so salzreich machen, daß es selbst bei —20 Grad noch flüssig bleibt; diese höchst concentrirte, diese gesättigte Salzsoole wird nun durch Kochen zum Krystallisiren gebracht.

Das Süßwassereis ist ungewöhnlich hart, bricht mit muschligem Bruche und so außerordentlich scharftantig, daß man sich damit schneidet wie mit scharsen Glassplittern. Die Durchsichtigkeit desselben ist so groß, daß man Brennlinsen davon machen kann, was Storesby auf einer seiner Polarreisen gethan hat und mit denen er, obschon sie nach seiner eigenen Angabe sehr unvollkommen waren, die Sonnenstrahlen so gut vereinigen konnte, daß sie Schießpulver und Holz anzündeten; die Matrosen kamen einer nach dem andern mit ihren Pfeisen herbei, um sich dieselben auf eine so neue und ganz ungewöhnliche Art anzuzünden und sagen zu können, sie hätten Tabak geraucht, der durch Eis in Brand gesetzt worden wäre.

Das neu entstandene, nicht dicke Eis, welches einen großen Theil des Treibeises ausmacht und in bedeutenden Quantitäten und in mäßig großen Schollen umherschwimmt, ist Salzwassereis, das Meer in gefrornem Zustande, gefroren jedoch nur, wie berelts bemerkt, unter Ausscheidung des meisten Salzwassers. Solche Eismassen dagegen, die man gewöhnlich mit dem Namen Eisselder, Inseln, Berge u. s. w. belegt, die schweren, großen, ausgedehnten und tiefgehenden Eisschollen, bestehen immer aus Süßwasseris.

Die Farbe des Gifes im Baffer scheint eine Täuschung zu fein -

sie richtet sich nämlich nach ber Farbe bes Seewassers; im blauen Wasser ist es blau, im grünen erscheint es grün und in bem ganz tiefen Waffer sieht es schwarz aus wie biefes; die größere ober geringere Dunkelheit scheint hauptsächlich von ber Durchsichtigfeit bes Gifes abzuhängen, wie benn auch reines Glas fo völlig burchsichtig ist, bag es im Waffer gar nicht bemerkt wird; bas Glas, worin bas Waffer enthalten ift, verfließt mit bem lettern so vollständig, bag es unmöglich ist, ben flussigen von bem festen Körper ju unterscheiben. Bon ber Bilbung bes Salzwassereises ift wenig mehr ju sagen als von ber Bildung einer jeben Eisbecke auf einem Flusse ober Man bemerkt hier, bag bie Eisbildung immer am Ufer und zwar in Nabelform, die sich in das Wasser erstreckt, zu beginnen pflegt; man muß basselbe von ber See vermuthen, die boch auch Ufer hat und beständen fie nur in ben Banken von ewigem Gife, welche ben Pol umlagern — mitten auf ber freien Wassersläche hat wohl noch Niemand Eisbildung zu beobachten Gelegenheit gehabt, wiewohl bamit nicht gesagt werben foll, baß sie unmöglich sei. Beobachtet aber kann sie nicht werben, weil, wenn es erwiesen ift, baß sie, falls es irgend sein kann, an einem Begenstande beginnt, sie viel wahrscheinlicher an bem Schiffe bes Beobachters beginnen wird als in ber glatten Gee fo nahe bei bem Schiffe, baß bie Beobachtung möglich ift.

Es bilden sich also große oder kleine Schollen von Eis, indem bas gefrierbare reine Wasser in Nadeln anschießt, die sich zu Tafeln ausbilden, welche nicht selten eine ungeheure Ausbehnung erreichen und dann, durch einen Sturm losgerissen, als Eisselder dahinziehen.

Man hat aber bemerkt, daß es Eisfelder giebt, welche 200 Fuß Höhe haben, dies setzt voraus, daß sie 1600 Fuß tief im Wasser gehen, denn das Sis ist um ein Neuntel leichter als das Seewasser (vorausgesetzt bei dieser Annahme, daß die Eisinseln schwimmen, denn wenn sie auf dem Grunde sitzen, so fällt die Nothwendigkeit einer so großen Tiefe hinweg, sie können alsdann 500 Fuß über und vielleicht nur 50 Fuß unter Wasser messen).

Wenn diese enormen Massen nun vollends aus Süßwassereis bestehen, so hat man doppelt Grund zu fragen: wie ist es möglich, daß solche Massen sich bilden?

Die Antwort, welche Buffon und viele andere Gelehrte des vorigen Jahrhunderts auf diese Frage geben, ist zu wenig haltbar, als daß sie einer mehr als flüchtigen, oberstächlichen Erwähnung verdiente; sie sagen: das Eis, welches die Flüsse sichren, schiebt sich in den Polargegenden zussammen und bildet jene bewunderten Süßwassereisgebirge.

Es bebarf folch eine Behauptung kaum ber Wiberlegung — bas

Treibeis und Grundeis, welches die Flüsse vor dem Winter führen, ist zu schwach und zu unbedeutend, um auf die Gestaltung des Meeres irgend einen Einfluß zu haben, es setzt sich auch bald an den Rändern sest und wird zur Sisdecke des Stromes; das Eis, welches im Frühlinge die Flüsse verläßt, ist mürbe und schmilzt, lange bevor es die Polargegenden erreicht (wenn man nämlich das Unstatthaste zugeben wollte, daß es direct dahin geführt wird, wovon doch durchaus seine Rede ist); endlich aber angenommen, alles Eis aller Flüsse zur Zeit, wo es am stärksten ist, könnte plötzlich unverändert an den Pol gebracht werden, so würde es noch nicht eine Eisscholle bilden, wie diesenige, auf welcher Parry seine Polarreise versucht hat.

Biel natürlicher und haltbarer ist, was uns die berühmten Männer mittheilen, welche die Polargegenden mit einer bewundernswürdigen Ausbauer und mit einem wahren Heldenmuth Jahre lang zu ihrem Aufenthalt gewählt haben.

Das Eis dieser mächtigen Eisberge und Inseln bankt seine Entstehung viel mehr bem Sommer als dem Winter, so wie das Eis der Gletscher auf den Gebirgen; es war Schnee, und wurde durch die Wärme der Sonne halb schmelzend, halb während der Nacht wieder gefrierend, erst zu Eis; es ist nicht das Produkt eines Wintermonates, wie das Eis unserer Flüsse, es ist das Erzeugniß vieler Jahre. Auf die ursprüngliche Salzwasserisplatte fällt täglich einige Zoll, vielleicht einige Fuß hoch Schnee. Der überaus häusige Nebel durchdringt benselben, schlägt sich daran nieder, benetzt und befestigt den Schnee, daß er durch Wind und Sturm nicht mehr gehoben wird; hält Nebel und Regen lange an, so bilden sich auf den Eisschollen große Süßwasserpfühen — der Frost der nächsten Nacht bringt dieselben zum Erstarren.

Dieses Eis ist vollkommen durchsichtig; was von Schnee darunter liegt, enthält die horizontale Schicht von Luftbläschen, welche sich wie die Scholle selbst, meilenlang ausdehnt. Abermals fällt Schnee, abermals wird derselbe verdichtet durch Nebel und Regen, wird theilweise geschmolzen und das Geschmolzene erstarrt wieder während der Nacht, kurz der ganze Prozes wiederholt sich täglich und unaushörlich und die Eisschollen würden, obschon sie immer achtmal so tief in das Wasser sinken als sie über demselben hervorstehen, doch auf Tausende von Fußen über der Oberstäche des Wassers empor wachsen können, wenn nicht endlich solche Eisinsel von dem Eiscontinent abgerissen und mit der Polarströmung in die süblicheren Gesenden geführt würde, da sie denn nachgerade verkleinert wird und schmilzt, wiewohl sehr langsam — denn man hat, wie oben bereits angesührt, solche

Eisschollen noch von beträchtlicher Größe unter bem 40. Grabe nörbl. Breite angetroffen.

Storesby beschreibt ben gebachten Borgang ber Süßwasser-Eisbildung folgenbermaßen:

"Die obere Schicht bes Eisfelbes, bie ursprünglich aus lockerem, leichtem Schnee beftanben hatte, war jest an Dide febr gusammengeschmolzen und in aufrecht stehenbe Rabeln und unregelmäßige Prismen von burchsichtigem Gife umgewandelt. Diefe Prismen waren bei einem anderen Gisfelbe, bas ich fruher einmal zu untersuchen Belegenheit hatte und bas sich in einem ähnlichen Zuftanbe wie biefes befand, fünf ober seche Zoll lang und scheinen ihre Gestalt gegenseitig burch einander erhalten zu haben; benn jebes Prisma hatte, auf ahnliche Urt, wie man es bei ben Bafaltfäulen fieht, fo viele Seitenflächen, ale bie Bahl ber Priemen ober Gaulen betrug, die mit ihm in Berifhrung maren. nur eine febr leichte Berbinbung mit ber Gisfläche, auf welcher fie ftanben und wenig ober gar keine unter einander zu haben. An einer anderen Eismasse war ber Schnee auf ber Oberfläche in lauter kleine, burchsichtige Eisstilichen verwandelt. Diese wechselten nach ihrer Lage von ber Größe einer Erbfe bis zu ber einer Dusfatennuß und felbst einer malfchen Rug, fie waren, oberflächlich betrachtet, kugelförmig, nähere Untersuchung aber zeigte, bag fie alle polyebrifch (Körper mit vielen Seitenflächen, bie unter verschiedenen Winkeln an einander ftogen, jeder geschliffene Ringstein ift ein Polheber), und so wie die Prismen in Form und Bahl ber Seitenflachen von ber Bahl ber baran liegenben Gisftude abhangig maren. Es fanben fich übrigens Stude von fo regelmäßiger Bilbung barunter, baß batte man sie abgesonbert gefunden - man unzweifelhaft fie für eigent= liche Gietrhstalle gehalten und geglaubt hatte, ihre Gestalt fei lediglich ber Wirkung ber Arhstallisation zuzuschreiben. Solche Stücke waren Dobetaeber (Rörper von zwölf regelmäßigen fünfedigen Flachen begrengt), Burfel, Körper mit rhomboibalen Seitenflachen, gerabe Prismen unb Bbramiben."

"Diese Berwandlung des Schnees in durchsichtige Eisstücke bei einer Temperatur, bei welcher es thauet, kann zur Erläuterung der parallelen Reihen von Luftblasen dienen, welche in den meisten Stücken von Süß-wassereis vorkommen, so wie der Umwandlung des Eises in lothrechte Prismen, wenn das Eis in einer zu dieser Berwandlung schicklichen Lage schmilzt, ferner zur Erklärung der Entstehung der großen Flächen von Süßwassereis, so wie der Art, wie die Eisberge nach und nach ihre Größe erlangen."

"Die allmählige Vergrößerung berfelben nämlich burch fortwährendes

Anhäufen und Berdichten dieser Eiskörner und Eiskrhstalle wird in der That vollkommen begreiflich, wenn die Obersläche, so lange sie sich als Schnee noch in einem lockeren Zustande besindet, durch einen starken Frost sehr weit unter dem Frostpunkt erkältet und dann von einem dichten Nebel oder seinen Regen überzogen wird, das netzende Wasser wird dann nothwendig in die Zwischenräume der Schneekrhstalle dringen und mit ihnen wegen ihrer niedrigen Temperatur zusammenkrieren, sie mit Eis überziehen und sie so nach und nach vereinigen und in eine dichte Eismasse verwans beln müssen."

Reißen sich diese mächtigen Blöcke von vielen Meilen Länge und Breite los von ihrem Entstehungsorte, so kommen sie in das Treiben der Polarströmungen und werden zu Treibeis. Dies Losreißen kann auf zweierlei Weise geschehen. Entweder ein sehr großes, irgendwo am Lande sessssses Sisseld zerbricht durch die Wellenbewegung des Meeres — dann bleibt das Eis in seiner natürlichen Lage — oder es hat sich an einem Eisselde eine Eisstrecke in der Verlängerung derselben angesetzt, diesselbe ist nach und nach dicker geworden durch die oben angesührten Borgänge, das Gewicht der sast gänzlich über dem Wasser stehenden Eismasse ist zu schwer geworden, um noch ferner getragen zu werden (indem es nicht tief genug geht, um durch seine unter Wasser besindliche Masse die über dasselbe hervorragende Masse schwimmend zu erhalten), es bricht unter einem furchtbaren, viele Meilen weit hörbaren Knalle ab und schlägt dabei um.

Dies Letztere muß nicht immer geschehen, wird aber jedesmal einstreten, wenn die Belastung ungleich ist und vielleicht auf der äußeren Kante mehr Spritwasser angefroren, mehr Nebel vom Meere herkommend, den Schnee durchdrungen und sich daran niedergeschlagen hat.

Solche Brüche geben Veranlassung zu den Eismassen von den seltsamsten Gestalten. Die Schollen sind ungleich dick, liegen also schief im Wasser, sinken auf einer Seite vielleicht hundert Fuß tief unter Wasser, indeß auf der entgegengesetzten Seite sie nur eben die Oberstäche des Wassers berühren oder wohl gar so stehen, daß ein Theil ihrer Basis schräg in die Luft ragt.

Wind und Wellen sind mächtige Triebsebern: wird solch eine schräg ober auf der hohen Kante schwimmende Scholle gegen ein anderes Eisseld geschoben, so erhebt sich die freie Seite daran wie ein collossaler Obelisk Hunderte von Fußen hoch, bis das Uebergewicht der frei schwebenden Masse zu groß wird und sie abbricht, auf der Scholle sitzen bleibend, über die sie geschobenwurde.

Tausendfältig kann man biesen Vorgang wahrnehmen und in ihm

liegt der Grund der oft plötslichen Beränderungen an der äußeren Ansicht ber Eisfelder, so daß der Seefahrer heute das Eisfeld oder die Rüste nicht wieder erkennt, an welcher er gestern vorbeigezogen ist.

Nunmehr kommen aber auch an biefen mächtigen Blöden Umgestaltungen vor, welche in Erstaunen setzen, und Formenbilbungen, von benen man kaum begreifen kann, wie sie ohne nachhelfende Hand bes Menschen und ohne bie Absicht, biefe ober jene Geftalt zu geben, gebildet werden tonnten, wenn nicht wieder bie immense Größe und bie Unmöglichkeit, so wie die Zwecklosigkeit bes Versuchs ber absichtlichen Bearbeitung einleuchtete. Die Zwecklosigkeit, aus Gis Statuen zu bilden, wird ein Jeber ohne weiteren Beweis zugestehen, die Unmöglichkeit gleichfalls, sobald man erfährt, baß es sich um Blöcke von Millionen Tons an Gewicht (b. h. von Millionen Mal 2000 Pfund) handelt — ein Rechenczempel, welches leicht genug ift. Wenn wir, um ber bequemen Rechnung willen, ben Cubiffuß Eis nur zu 50 Pfund anschlagen, so barf solch ein Block nur 500 Fuß breit und 1000 Fuß lang sein, bei etwa 50 Fuß Dicke, was für eine Sholle im Gismeere als burchaus flein und unbedeutenb gelten muß, fo wird fie einen Inhalt von 250 Millionen Cubitfuß ober ben Cubitfuß ju 50 Pfund gerechnet, 12,500 Millionen Pfund haben. An bergleichen Alöge wird sich wohl kein Mensch wagen, um einen Merkurius baraus ju schneiben, und boch wird man versucht, in manchen von ben Gestalten, welche man fieht, Bebilde einer Titanischen Runftschöpfung ju feben.

Nach Storesbh's Angaben glich eine bieser Eismassen einer colossalen menschlichen Figur in der Stellung des Theseus in der Sammlung von Antiken, welche der tempelräuberische Lord Elgin aus Griechenland gebracht hat, und zwar erschien ihm der Umriß des Kopfes ganz besonders aufsallend, indem Augen, Stirn, Mund und Kinn, mit einem starken Bart versehen, vollkommen beutlich ausgedrückt waren, auch die übrigen Gliedmaßen waren in ihrer kühnen, herausfordernden Haltung dem Kopfe ganz entsprechend; allerdings durfte man den Standpunkt, von welchem solche Täuschung allein möglich war, nicht verlassen, auch sich der Figur nicht mehr nähern, weil sie genauere Betrachtung, z. B. durch ein Fernrohr, so wenig zuließ als die Figuren auf dem Hans Heilingsfelsen.

Die auf der folgenden Seite eingeschaltete Zeichnung giebt diese Figur nach der Angabe Storesby's, der sie jedoch schon nicht mehr aus dem günstigsten Gesichtspunkte aufnahm, daher die Aehnlichkeit mit einer menschlichen Figur nur noch sehr gering ist, doch ist diese Ansicht um so belehrender, da Storesby selbst sagt, man würde dem Künstler, der sie so gezeichnet hätte, wie er sie gesehen, nicht glauben, daß halb verwittertes



Eis fie bilbe, sondern das Meiste seiner Phantasie und seiner Hand zu-

Solche Aehnlichkeiten aber kommen in ben unendlich mannigfaltigen und unendlich vielen Polareismaffen fehr oft und einem aufmerksamen Beobachter täglich vor; ja wenn auch nicht zu leugnen ift, bag manchmal bie Phantafie nicht ihr bescheiben, sonbern ihr unbescheiben Theil baran hat, so ift boch wieder sehr häufig die Aehnlichkeit mit einzelnen Gegen: ständen fo frappant, daß ber erfte Blick biefelben giebt; von folchen fo flar hervortretenden hat ber genannte Seefahrer einige zwanzig verschie bene gezeichnet, worunter einige vortreffliche Abbilbungen von collossaler Eisbaren, beren einer fogar wie zu einem Denkmal für bie Nachwelt auf gestellt, auf einem prächtigen Fußgestell von 30 Fuß Sobe und von ber schönften Berhältniffen, ftanb; auch Köpfe von Löwen und anderen Thie ren, Buften von Menichen in gang erträglicher Bilbhauerarbeit lamer vor — aber die am häufigsten wiederkehrenden Gestalten waren Obelisken Phramiden, Säulen und Pfeiler mit prächtigen Capitälern, Säulengänge an benen man bie borische Ordnung im Berhältniß ber Höhe und bei Durchmeffers, so wie in bem Bulft, ber fie fronte, zu erkennen glaubte Gben fo fieht man häufig Tische mit einem Bein und gang glatter Tafe ober mit tropfsteinartigen Bergierungen rund um bas Tischblatt u. a. m

Alle diese wunderbaren Formen kommen am häufigsten im Treibeis vor, welches sich längs des feststehenden Polareises hindewegt unt vor zugsweise an solchen Stücken besselben, welche irgendwie einen Ueberhan bekommen haben oder auf welche eine schief gehende Eisscholle ihre leichter beweglichen Theil hinaufgeschoben und abgebrochen hat. Diese Stude (fur ben Geefahrer bie furchtbarften, gefährlichften Rachbarn, inrem ihre oft ungenügend unterftutte Daffe ploglich bernieberfturgt und entweber bas Schiff felbft zertrummert ober wenigstens bie See in eine jo schreckliche Wellenbewegung fest, bag baburch bie Schiffe gegen bie Gisfelfen geschleubert und zermalmt werben) treiben auf ihren Unterlagen, an bem eben so zacigen, feststehenben Polareis ober an einander unter sich vorbei und werden so abgefeilt und geschliffen, untergraben ober gehöhlt. Dazu tommt ber stets baran nagenbe Regen ober Sonnenschein und wieberum ber an ihnen aufbauenbe Schnee in Verbindung mit abwechselndem Groft und Rebel. Dann werben fie bei ftarfen Winden und Sturmen, wie fie in bem unbeständigen Clima ber Polarmeere fo haufig find, geichautelt, von ben Wellen gepeitscht, benagt, übergoffen, und fo gewinnen fie nach und nach Geftalten, welche fie ber Aufmerksamkeit bes Forschers wohl werth machen. Die gewöhnlichste Form ift bie bes Tisches und ber Saule. Wenn bie Scholle flein ift, reibt fie fich immer rund, bas bewegte, aber nicht unruhige Meerwasser ledt an ber horizontal liegenden Scholle immerfort in ber Höhe ber Wasserfläche und unterwäscht so nach und nach bas Tischblatt — ein tuchtiger Windstoß, eine Fluthwelle hebt viese Gisscholle auf ein feststehendes Gisfeld und bort steht sie in ber ihr gegebenen Form, bis bie größere Scholle bricht und fie umftürzt. Auch bie Saulen scheinen auf gleiche Beife zu entstehen, nur haben sie mahrscheinlich beim Erheben auf ihr neues Fußgeftell die Tischplatte verloren und nur ber Säulenschaft ist übrig geblieben.

Capt. Manby auf einer Reise nach Grönland beobachtete vielfältig ähnliche und andere unregelmäßige Gestalten des Eises und ein Jeder, der Gelegenheit hat, dergleichen zu sehen, wird finden, wie leicht die Phantasie dem Auge zu Hülfe kommt, so wie daß die glänzende Weiße des Eises und die mitunter wahrhaft magische Beleuchtung durch die Sonne zur höchsten Täuschung das Ihrige beitragen.

Was dem Beschauer aus der Ferne unendliches Bergnügen gewährt, das kann unter anderen Umständen ihm höchst surchtbar werden. Nicht allein daß ein drohendes Löwenhaupt oder eine prachtvoll leuchtende dorische Säule auf ihn niederstürzt und das Schiff, das ihn trägt, in einem Augenblicke versenkt — eine Gesahr, der man noch vielleicht entgehen könnte, wenn man sich zern genug von den Eisfeldern hält — auch die nur niedrig gehenden, vielleicht im Ganzen zehn Fuß dicken Schollen bringen ihm Berberben.

Wind und Strömungen können diese stellenweise sehr weit auseinander treiben, an anderen Orten sie wieder ganz nahe unter einander verschränken. Kommt im letzten Falle ein Schiff zwischen solche Schollen, so ist es mit seltenen Ausnahmen fast immer verloren. Die Schollen sind nicht, was die großen auf unseren Flüssen sind — Tafeln von der Größe eines Tisches, einer Stube, welche man von dem Prahme aus, der den Strom durchschneidet, mit dem Ruder vor sich herschieben kann — es sind Tafeln von meilenweiter Ausdehnung.

Kommt ein Schiff zwischen zwei solche Schollen, die auf einander zu gehen, wie langsam dies auch geschehe, so wird es zerquetscht, gehen die Schollen, zwischen benen das Schiff sich befindet, in verschiedener Richtung an einander vorüber, so wird es zersägt, zermalmt, es bleibt der Mannschaft — wenn sie ja noch Zeit dazu hat — nichts übrig als das nackte Leben, auf die Eisscholle springend, zu retten, in der sehr unsichern Hossenung vielleicht, bevor die Scholle zerbricht, sich durch einen Wallsischfänger aufgenommen zu sehen.

Bei weitem größere Eisschollen treiben aber in ben Polarmeeren umber, und es unterliegt gar keinem Zweifel, bag fie oft hunberte vor Meilen nach allen Richtungen meffen, und zwar stehen biefelben nicht fef und werben mit Unrecht von ben Schiffern Eiscontinente genannt, es fint fchwimmenbe Eisinseln mit Bergen und Thalern, weit ausgebehnter Flächen, mit Geen von füßem Waffer; aber fie täuschen allerbinge burd ihren Anschein fo fehr, bag felbst erfahrene Seemanner fie fur Lant halten und als folches auf ben Rarten zeichnen. Die Soben, bie gwa nur trigonometrisch, boch forgfältig gemessen wurden, haben oft 500 Fu und barüber ergeben. Bemerkenswerth und auf bie Entstehung biese Berge führend ober wenigstens beutend ift, bag biefelben immer nur a ben Ufern ber Eisinseln, nie im Innern berfelben vorkommen. Man fan hieraus schließen, bag jene Berge Stude anderer Gisschollen find, bi vielleicht beim Umschlagen mahrend eines heftigen Sturmes an ber Raut einer folchen Eisinsel abgebrochen und auf bas Ufer berfelben gefaller bort aber balb festgefroren sind.

Die gefährlichsten Schollen, diejenigen, welche am höchsten aus bei Wasser ragen und die man wohl Eisfelsen nennen könnte wegen ihre wunderbaren zackigen Beschaffenheit, haben noch eine andere Entstehunges bilden sich auf Grönland eben so gut Gletscher wie in der Schwe und in Throl, nur mit dem Unterschiede, daß sie bei weitem großartigisind, ganze Meilen an Breite einnehmen und eine nie gesehene Dichaben. Capt. John Roß beschreibt vergleichen und giebt auch Abbildungs davon. Ein solcher Gletscher (von der Bildung verselben in uns ere Gegenden wird an einem anderen Orte das Nöthige gesagt werden) für ein ganzes gegen das Meer abhängendes Thal an, Nebel und Regi

1 -4 17 Mar

machen aus bem häufigen Schnee eine fich immer höher anhäufenbe Gismaffe. Auf ber steilen Unterlage gleitet biefe vorwärts, fich in bas Meer senkend, indeß fie an ber Oberfläche unaufhörlich wächst; so gelangt fie nach und nach viele tausend Fuß vom Lande abwärts und ce giebt nun= mehr zweierlei Urfachen, fie von ihrem Urfprungsorte zu trennen: wenn nämlich bie burch eine tiefe Deiing (eine Wellenbewegung von großer Erstredung) bewegte See bie hineingeschobene Gismaffe hebt und baburch abbricht, also von unten nach oben — ober wenn die Last bes Gletschers, ber fich burch Schnee und festfrierenben Regen immerfort anhäuft, ju groß wird, als bag ihn bas Meer tragen konnte, burch ein Abbrechen, einen Spalt von oben nach unten. Es könnte zweifelhaft fein, ob Gis jemals vom Meere nicht getragen werben könnte, ber Borgang felbst aber erklärt ohne Zweifel, was ber Berf. hier meint. Der Gletscher reicht 100 Fuß in die Tiefe bes Meeres hinab und steht 2000 Fuß barüber — biefe Maffe kann bas Waffer nicht tragen, er bricht von oben nach unten. Bare bas Zahlenverhältniß gerade umgekehrt, fo würde bas Meerwaffer biesen Gletscher nicht nur tragen, sondern beben und ihn fo von unten nach oben abbrechen.

In beiden Fällen zerspringt der überhängende Theil in viele verschiedene Schollen und diese geben jene furchtbar schönen Eisphramiden, die der Schrecken aller Polarsahrer sind. Wenn man sagt, sie ragen übershängend, spitz und steil wie schräg stehende Obelisken, tausend Fuß aus dem Wasser hervor, so ist es schwer, sich ein Vild davon zu machen; leichter sastlich wird es, wenn man sich venkt, daß diese Eisschollen oft sieben die acht Mal höher sind als das Schiff von der Wassersläche die zu dem Wimpelstocke des Mittelmastes, was gewöhnlich 150 Fuß beträgt. Es gehört eine lebhafte Phantasie dazu, sich dieses vorzustellen, und doch sommt es hundertsältig vor; die Nähe dieser schwimmenden Collosse ist höchst gefährlich. Das Abbrechen einer Spitze, das bloße Umneigen, weil sich der Schwerpunkt verändert hat, sührt schon den Untergang des unvorzischtig nahenden Schiffes herbei.

An den vorhin beschriebenen, unübersehbaren und kaum zu umfahrrenden Eisinseln legen die Schiffer nicht selten an, befestigen ihr Schiff
durch Berankern am Eisuser, haben dabei eine ganz sichere Lage und ersparen die höchst anstrengende Arbeit des Lichtens des Anker; aber freilich müssen sie nicht glauben, an der Stelle im Meere zu bleiben, an welcher sie geankert haben, sie bleiben nur an der Stelle der Insel; diese aber mit dem Schiffe, das sich ihr anvertraut hat, zieht fort, und es ist schon ost dagewesen, daß man vier Tage und darüber längs eines solchen vermeinten Continents hinsegelnd und über Nacht immer daran ankernd (weil man bei ben Gefahren eines Eismeeres nicht wagen barf, in der Nacht unter Segel zu bleiben), endlich bei der Aufnahme der Polhöhe bemerkte, daß man nicht von der Stelle gekommen, indem die Insel nach Süden trieb, während man nach Norden suhr, also während der Nacht das geankerte Schiff an der Insel und mit derselben den nordwärts gemachten Weg nun südwärts zurücknaß, ein Umstand, welcher nur durch Aufnahme der Polhöhe entdeckt werden kann, die in den nebeligen Polarmeeren sehr oft wochenlang unterbleiben muß.

Begegnet ber Seefahrer einer folden Scholle, fo hat er nicht viel an fürchten - biefer Glidsfall wird ihm aber um fo feltener werben, als sein Beruf ihn gerade recht in die Mitte ber kleinen, treibenden Gisschollen führt und er sich nicht bie Größe berfelben bestellen und aussuchen fann. Auch ichen biejenigen, welche er felbst fleine Gisschollen zu nennen geneigt ift, weil fie nicht viel bie Große feines Schiffes überragen, find ihm gefährlich und er muß ben Busammenftog vermeiben, weil bas Schiff baran scheitern fann ober weil bei bem Aneinanbertreiben bas harte Gis bie Planten seines Schiffes verlett und losschält; nun aber geschieht es gewöhnlich, bag er, ben Wallfischen nachgebenb, sich nach und nach fo febr von Gisfelbern umgeben fieht, bag er gang von ihnen eingeschloffen ist und vergeblich nach einem Ausweg aus bem wahren Labhrinth von sich ftete veranbernben Strafen zwischen ftete ihren Standpunkt mechselnben Eisbergen fucht. Sieht er vor fich eine Bahn, die ihn zu befreien verfpricht und verfolgt er biefelbe, fo geschieht es fehr häufig, baß sie sich verengert, indem er sie befährt, bag er sie geschloffen findet, wenn er an ihr Enbe gelangt, bag er, wenn er nothgebrungen gurudfehrt, eine unüberwindliche Elsbarriere vor fein faltes Gefängniß gezogen fieht, und - ba Menschenkräfte hier gar nichts vermögen — ruhig bes Kommenben harren muß, was eben fo gut barin bestehen tann, bag bie verschränkten Gisinseln sich wieder aufthun und ihn entlassen, als barin, daß sie sich fester an einander legen und bas Schiff zu Brei zermalmen.

Daß solchem Drucke nichts auf ber Welt zu widerstehen vermöge, hat sich daraus ergeben, daß von einem so zerdrückten Schisse die Stange des 7000 Pfund schweren Pflichtankers zusammengebogen worden ist, als wäre sie ein Drahtstift gewesen. Man hat dieses so zugerichtete Stück an den Trümmern der Masten hängend gefunden und damit zu beweisen vermocht, daß ein Abhalten der sich andrängenden Eisschollen unmöglich sei und daß das Spreizen von Balken, welche eine größere Länge haben als die Breite des Schisses beträgt (was man vorschlug zur Abwehr der Eisschollen), nur von der Gesahren gänzlich Unkundigen angegeben worden sein konnte.

Das Einzige, was aus ben Fährlichkeiten hilft, in welche berjenige geräth, der die Polarmeere zu befahren genöthigt ist, scheint der Eisblink, eine der wunderbarsten Lufterscheinungen der Polarmeere.

Das Eis auf der Oberfläche der Schollen und Inseln oder Berge ist entweder völlig weiß, oder es hat jenes durchsichtige Blaßgrün, was man mit dem Namen Aquamarin bezeichnet und wovon ein in Frankreich sehr geschätzter Svelstein den Namen hat. Die Sonnenstrahlen werden von viesen blendenden Massen mit großer Araft zurückgeworsen und geben eine phantasmagorische Erscheinung, welche ähnlich der See-Erhebung oder Kimmung (Bb. I. S. 128 ff.), mit welcher sie auch ganz gleichen Ursprunges ist, die Gestalten der noch unter dem Horizont liegenden Sisinseln ersheben, mitunter sogar in der Luft schwebend erscheinen läßt.

Das Schauspiel, welches biese See-Erhebung gewährt, wird von allen Seefahrern als überaus fcon und erhaben beschrieben, felbft ber gewöhnlich fehr prosaisch gestimmte Matrose gerath barüber in Entzücken und ber Steuermann ober ber Supercargo finbet, baß sich eine poetische Aber geöffnet hat und er läßt fie in fein Tagebuch überftrömen und phantafirt von ben prächtigsten cornnthischen Säulenhallen, von Berhll und Smaragb, von Hpazinth und Aquamarin, kühnen Gewölben, burch nichts als bie Luft unterftutt, von hangenben Barten wie Semiramis und von hangenben Brücken wie Brunell und Stephenson feine gebaut — und in ber That fann auch berjenige, ber schon öfter Aehnliches gesehen, sich nicht trennen von bem wundervollen Anblick, von bem lieblichen Farbenfpiel, bas blenbet und boch entzückt - aber ber erfahrene Seemann fieht in ber Betrachtung bieser Ruinen, Phramiden, Abgrunde, in dem gelblichen Wiederscheine von bem alternben, in bem blenbend weißen von bem frisch gefallenen Schnee und in bem blaulichen, von bem nachten Felsen herrührend, eine Rarte, nach welcher er feine Sahrt richtet, einen Spiegel, in welchem er bie offenen Stellen in See und bie Durchfahrten, welche ihn bazu führen könnten, erkennt, und fo rettet ihn möglicher Weise bas Schauspiel, welches ber Reuling nur anstaunt und bewundert, so rettet es ihn aus ber höchsten, aus ber Todesgefahr, indem es ihm beutlich hoch erhoben über bem Horizont basjenige zeigt, was in ber Wirklichkeit tief babinter verborgen liegt.

Große Flächen des treibenden Eises, wenn sie noch nicht eine solche Stärke erlangt haben, daß sie beträchtlich über dem Wasser hervorstehen, sind, nebst den Bergen von mürbem Eise, dasjenige, was der Seefahrer am meisten zu fürchten hat. Diese oft nur drei Fuß aus dem Wassersspiegel hervorragenden Schollen von vielen Quadratmeilen Flächeninhalt sind wegen ihrer geringen Erhebung über dem Wasser kaum auf eine

17

s-moole

Seemeile weit zu sehen und umgeben die Seefahrer baher ganz plötzlisches Gis vieser Schollen ist gewöhnlich sehr hart und ein Schiff ist daru besto weniger fähig, bemselben Widerstand zu leisten.

Manchmal hört man plötlich in der unheimlichen Stille der Polc meere eine Detonation, nicht ähnlich einem Kanonenschuß, sondern et dem erderschütternden Donner eines vulcanischen Ausbruches. Dies Geräusch entsteht durch das Brechen solcher Eisschollen, welche, durch i Fluthwelle oder durch andere Beränderungen der Wassersläche ungle gehoben, bersten und durch den Knall auf viele Meilen hin die Luft ischüttern. Dem Secsahrer ist das ein böses Zeichen, denn er hat n mit einem doppelt gefährlichen Feinde zu kämpfen. Die Schollen an ihr Sprungsläche sind scharf wie Glas, und streift das Schiff an einer solch hin, so wird es wie von einer Säge durchschnitten.

Das Geräusch bes Springens ber Gisfläche ift ben Anwohnern t Oftfee wohl befannt. Die großen Saffe, bas furifche, bas frifche, b große Saff, werben in jedem einigermaßen ftrengen Winter mit Gis v Fußbicke belegt. In früheren Zeiten, als noch nicht alle Städte t L'andes durch die prächtigsten, 36 Fuß breiten Chauffeen von Granit u Feuerstein verbunden waren, mählte man während bes Winters ge die Eisbede eines folden Saffes, um fowohl einen festeren als eir näheren Weg zum Ziele zu haben; bamals wurden biefe Sprünge manch Reisenden zum frühen Grabe. Ueber Nacht geöffnet, warnte ber Rn wohl die Bewohner ber Dörfer, auch wurde mehrentheils ber Reiser gemahnt, bem jederzeit gefährlichen Unternehmen zu entsagen - allein 1 gewöhnliche Leichtfinn in folden Dingen ließ bie meiften Menschen Di Warnungen, als von einer thörichten Furcht eingegeben, verachten, a nun durfte nur anhaltender Frost ben Sprung, gewöhnlich brei bis v Jug (häufig auch mehr) breit, mit einer bunnen Dede überharscht, vi leicht ber nahende Morgen einen undurchsichtigen Nebelmantel über ganze Eisfläche gebreitet haben, so war ber Untergang ber Reisen gewiß — bie Pferbe brachen ein und riffen Schlitten und Menfchen 1 fich hinab.

In diesen Süßwasserseen des Ostseestrandes haben die Sprünge Eisfläche übrigens gewöhnlich andere Ursachen als auf offenem Med Das Haff, immer eine Ansammlung von Süßwasser, durch einen mit tigen Fluß oder ein paar, durch die Memel, den Pregel, die Weich die Oder gebildet, friert am Aufange des Winters zu; bei hohem Wassstande, wenn die Flüsse durch Herbstregen geschwollen sind, später, win den gefrornen Boden kein Regen mehr eindringt, sondern als Schauf der Oberfläche liegen bleibt, vermindert sich der Zusluß und

Eisbecke wird ganz ober zum Theil hohl. Wenn nun ein scharfer Frost die Eisbecke zusammenzieht, so reißt sie unter einem surchtbaren Analle oft quer über das ganze Haff und sinkt zum Theil längs der Sprungsläche in das Wasser, welches sie von hier aus sogleich rechts und links übersluthet. Unter diesen Umständen kann der Neisende der ihm drohenden Gefahr entgehen, indem er, so wie er an das Wasser kommt, umkehrt; hat die Eisbecke sedoch genug Dicke, um nicht zu sinken, bleibt sie in ihrer Lage stehen, so warnt nichts den Unglücklichen — er stürzt rettungslos in den unter ihm geöffneten Abgrund.

Mehr noch als die festen Sismassen, fürchtet man in den Polarmeeren die mürben, welche keine Tragkraft mehr haben. Alle hochgethürmten Sisberge werden mit dem nahenden Frühling durch den Regen und den Thanwind benagt; das Sis wird schwammig. In diesem Zustande hat man Ursache, seden Sisberg zu fürchten. Die erfahrenen Bewohner sener Gegenden, die Isländer, Grönländer und Sstimo's, welche in einem leichten, aus Wallsischrippen und Seehundssell gedauten Boote sich weit in das Meer wagen, um den Seehund zu erlegen, kennen am Andlick schon die mürben Sisberge und gleiten in lautloser Stille daran vorüber; sie theilen die Ansicht der Alpendewohner, daß ein Geräusch selbst geringer Art in Folge der Lusterschütterung die Sismasse zusammendrechen lassen kon den Bergen losreißen.

Als Thatsache führt man an, daß ein grönländisches Weiberboot mit zwanzig Menschen dadurch untergegangen sei, daß ein Kind in demselben mit einem Stücke Holz auf das ausgespannte Seehundssell, welches dem Boote zum Verdeck dient, geschlagen habe, durch welchen Schall eine solche, durch Thau und Wind zerfressene Eismasse in sich zusammengestlirzt ward, und daß durch die weit ausgreisende, gewaltsame Wellenbewegung das Boot mit Allem, was darin besindlich, umgeschlagen und ein Raub des unerbittlichen Oceans geworden sei.

Daß solche Unglücksfälle vorkommen und baß sie selbst große europäische Schiffe betreffen, ist keine Frage, vielleicht aber ist die Ursache eine andere.

Befanntlich ist das Meerwasser immer, wenn auch nur wenig, so doch etwas wärmer als das Sis, und dieser geringe Ueberschuß von Wärme genügt, um die Theile der Sisscholle, welche unter Wasser sind, aufzuschauen und so gewissermaßen anzufressen. Die oben befindlichen Sismassen wachsen während des Winters unter jeder Witterung, indeß die unteren immer mehr angegrissen werden. So wird somit das natürliche Gleichsgewicht gestört, der Schwerpunkt solcher Masse rückt immer höher —

bewegt ein Sturm die See, randt der Wellenschlag der Eismasse horizontale Unterstützung, neigt er sie auf die Seite, so schlägt natürlich um, und welche furchtbare Bewegung das geben muß bei klusdehnung der Eisstücke, von welcher wir bereits gesprochen, läßt seicht benken. Dieses Mürbewerden von unten her dürfte also eher Veranlassung des Abs und Umsturzes der Eisberge sein, als das Durschmelzen und Durchlockern der oberen Theile, was allerdings auch stafindet, doch schwerlich die oben angeführte Wirkung hat.

Manche Seefahrer find geneigt, die eigenthümlichen, recht eigentl bergartigen Gisinseln, welche man in dem Nordmeere trifft, von ander

Urfachen abzuleiten als ben bisher angegebenen.

Die Gebirge von Grönland rücken an vielen, weit ausgebehnt Strecken mit ihrer schrägen Abdachung bis nahe an die Küste. Wenn nauf den Seitenlehnen der Berge sich die Schneemassen, durch Verdie tung von Nebel, Frost und Regen aber die Eismassen während ein Polarwinters häusen, ohne daß an dieser Aushäufung die Wärme d Meeres zehrt, so wird zuletzt ein Zeitpunkt eintreten, in welchem kacht gestäche die ihr aufgebürdete Last abgleiten läßt oder, falls sie ban die Küste und das darüber ausgebreitete Sis gereicht, die das Meer wasser das User untergraben und sie mit demselben abbrechend in's Megestürzt hätte. Daß auch diese Sis-Inselbildung, an sich ganz natürlich vorkomme, ist durch Augenzeugen bestätigt.

Größere Annäherung an den Pol bringt größere Kälte mit sich; weit unsere Ersahrungen und Beobachtungen reichen, ist dies entschiede bestätigt. Die mittlere Temperatur von Svindurgh ist 8,5 Grad C. Kärm dies ist unter dem 56sten Grad der nördlichen Breite. Weiter auswärunter dem 60. Grad ist sie nur noch  $+5^{\circ}$  C., auf derselben Mittagslin weiter nördlich, unter dem 66. Grad der Breite, ist die mittlere Temp ratur nur noch 0°. Unter dem 77. Grade sinkt sie bis beinahe 8° unte Rull und bei dem 78. Grade beträgt sie noch einen halben Grad wenige

Man hat nun weiter geschlossen: sinkt die Temperatur bei den erste zehn Graden von Süden nach Norden um etwa 7 Grad, bei den zweite zehn Graden um ungefähr eben so viel, so wird sie wohl bei den unbekannten dritten zehn Graden auch um so viel sinken, und so fänden wisten den Polpunkt selbst eine mittlere Temperatur von -14 bis  $-15^{\circ}$  (

Allein dieser Schluß ist gänzlich falsch. Wendet man ihn umsekehr an, macht man die Probe auf das Exempel, so würde dies uns sir diegend in Gräz bei Steiermark 15 Grad, für Algier 21 Grad, sir de Aequator aber schließlich eine mittlere Temperatur von 47 Grad C. zeber das heißt um beinahe 20 Grad zu viel. Wenn wir also sehen, taß i

ben mittlern Breiten die Rechnung so ziemlich stimmt, so führt sie uns boch an den äußeren Grenzen vollständig irre.

Eine andere Thatsache ist, daß nicht allein das Borschreiten von Süben nach Norden einen Temperaturunterschied bedingt, sondern auch die östliche oder westliche Lage. Gehen wir von Nordamerika aus, so haben wir zu Cumberland House unter 54 Grad nördlicher Breite schon eine mittlere Temperatur von 0°, zu Nain unter dem 57. Grad ist sie —3°, zu Fort Entreprise, 64 Gr. nördl. Br., schon —9, unter dem 66. Grad —12°, auf der Melville Insel unter 75 Gr. nördl. Br. —18° C.

Gehen wir nun mit dieser Skala weiter nordwärts und setzen wir voraus, daß die Temperaturen sich in berselben Weise verringern, wie bis dahin betrachtet worden, so erhalten wir für den Nordpol die mittlere Temperatur von  $-32^{\circ}$  C., was wieder mit der vorigen Annahme gar nicht übereinstimmt. Ein anderer Umstand aber macht die Entscheidung der Frage noch bedenklicher: es sinden sich zwei Punkte größter Kälte unsgesähr 10 Grad vom Nordpol unter dem nahezu 80sten Grade der Breite und zwar von Europa aus betrachtet sowohl östlich als westlich von dem wirklichen Pol der Erde; genauer bestimmt liegt der eine, uns östliche, oberhald Asien im Eismeere östlich von dem Borgebirge Severo Wostochnoi gerade im Meridian des unteren Lauses und der Mündung der Lena, der andere von uns westliche Kältepolitiegt im nördlichen Sis- und Inselmeer von Nordamerika, in dem Meridian von Boothia Felix oder von Mexico, was für diese Bestimmung ziemlich auf eins herauskommt.

Diese beiden kältesten Punkte schließen den astronomischen Erdpol ein, wodon bereits Bd. I, Seite 83 gehandelt, und es ist demnach zu muthmaßen (weiter allerdings nichts), daß dieser eigentliche Nordpol, der von beiden nördlichen Kältepolen ungefähr zehn Breitengrade entsernt ist, an der mittleren Temperatur Theil nehme, welche 10 Grad rings um denselben gefunden wird, also an derzenigen, welche die Mündung der Lena hat (-18 C.), und an derzenigen, welche der nördliche Theil der Melville-Insel oder der südliche von Boothia hat (d. h. gleichfalls —18 C.), denn diese Kreislinie um die beiden Kältepole berühren sich am astronomischen Polpunkte, und wenn man sie, die Linien, verfolgt, so sindet man, so weit die Bersolgung möglich ist, auf beiden dieselbe Temperatur.

Leider müssen wir bei allen diesen Schlüssen zugestehen, daß keiner berselben sich durch Beobachtungen hat bestätigen lassen. Zwischen dem 70. und 80. Grade nördlicher Breite haben viele muthige und wissenschaftlich gebildete Männer Jahre lang Sommer und Winter zugebracht und von ihnen sind durch lange Reihen von Beobachtungen die erwähnten Zahlenwerthe ermittelt (es genügt begreislicher Weise nicht, ein paar Tage

hindurch das Thermometer zu beobachten, um die mittlere Temperatur eines Ortes zu haben, dazu gehört eine aufopfernde Ausdauer. (S. hierzüber, was Band I, Seite 86 ff. gesagt worden ist.) Allein zwischen dem 80. und 90. Grade oder gar auf dem Pole unter dem 90. Grade selbst haben solche Beobachtungen dis jest noch nicht angestellt werden können, und es ist höchst wahrscheinlich, daß man hierüber stets im Unklaren bleiben wird, wenn nicht russischer Seits (von welcher sür die Naturswissenschaften schon so viel des Großen geschehen ist) etwa Spisbergen als eine feste Station behandelt, mit reichen Borräthen versehen und von da aus eine Postenkette gerade nach Norden angelegt wird.

Es unterliegt feinem Zweifel, bag biefes von 10 gu 10 Meilen moglich, bag Solzhütten ba gebaut, mit allem Röthigen versehen werden und fo bie Stationen immer weiter geschoben werben konnen, bergestalt, baß jede folgende fich auf ben reicheren Borrath ber vorhergehenden stütt. Mit Sunben, beren Kraft burchaus nicht gering anzuschlagen ift, läßt fich auf bem Schnee fehr gut in leichten Schlitten reifen, befonders wenn tiefelben beffer eingerichtet find, als bie Samojeben und Grönlander mit ihren schlechten Werkzeugen sie zu machen vermögen, und wenn vor Allem bie Hunde beffer angespannt werben. Das Rennthier, in ben Polarlan= bern bas Zugthier, läßt fich nach ben neuesten Erfahrungen auch auf bem Gife für größere Streden brauchen; es lebt nämlich nur von bem Renn= thiermoofe und, obwohl es vollständig gezähmt ift, sich melten, sich anfpannen, fich reiten, und in beiden Fällen fehr leicht lenken läßt, fo glaubte man boch, bag es ben wunderbaren Eigenfinn habe, fein Futter zu nehmen als basjenige, welches es fich felbst sucht und bas es im Winter oft mub= fam genug unter bem Schnee hervorkratt. Sobald biefes Tutter von ber Sand bes Menfchen gesammelt und bem Thiere gereicht wirb, verschmähet es baffelbe und verhungert lieber, ehe es baffelbe frist, fo murde behauptet, wobei - höchst sonderbar - nicht etwa bie Witterung bes Menschen bas Thier abstößt, benn baffelbe sucht bie menschlichen Bobnungen auch im wilden Zuftande auf, um die fluffigen Excremente mit bem geschmolzenen Schnee zu naschen, was sichtlich mit ber größten Be= gierbe geschieht. Die Gegenwart hat biefes Borurtheil längst wiberlegt, benn man hat in vielen Städten bes nördlichen Deutschlands lebende Rennthiere gezeigt, welche gang einfach mit Beu gefüttert worden find.

Ist aber auch der Uebelstand nicht vorhanden, so würde dennoch das Rennthier weniger brauchbar sein, da es viel leichter ist, sechs Hunde mit Fleisch auf 14 Tage, als ein Rennthier auf eben so lange mit Moos zu versorgen; Fleisch und Fische giebt es dort in Menge, Rennthiermoos wächst auf dem Eise nicht.

Der Kostenpunkt' könnte bei einer solchen Expedition wohl nicht in Betracht kommen — auch würde er schwerlich höher anzuschlagen sein, als die Ausrüstung eines Schiffes zur Weltumsegelung, und das haben Privat-leute vermocht; warum sollte ein Kaiser das nicht können. Demnächst wären die zu erwartenden Aufschlüsse über die Existenz eines offenen Polarmeeres oder eines Polarcontinents (oder gar einer Deffnung, durch die man, wie der nordamerikanische Capt. Symmes meint, in das Innere der Erde gelangen kann), serner über die Temperaturverhältnisse, von welchen wir ausgingen, über die magnetischen Kräfte, über das Nordlicht u. a. m. wohl eines Opfers werth, welches im Bergleich mit dem zu Erzielenden nur höchst unbedeutend genannt werden könnte.

Bevor eine solche, vollständig im Bereich des Möglichen liegende Spedition gemacht ist, muffen wir uns leider über alles das Gefagte mit Schlüffen und Muthmaßungen begnügen.

Kehren wir zurück zu bem Treibeise, so haben wir nur noch einer Merkwürdigkeit zu erwähnen. Beim Vorbeitreiben großer Stücke an einsander gewahrt man mitunter plötzlich Rauch und Flammen ausbrechen zwischen den Schollen, als ob kleine vulcanische Eruptionen sich zeigten. Lange hat man nicht gewußt, wohin man diese Erscheinungen verlegen soll, bis sich erwiesen hat, daß es Treibholz ist, welches durch Reibung unter dem ungeheuersten Druck entzündet wird.

Das Bilochen zeigt uns nebst einigen grotesken Eisgestalten, ben mächtigen Bergen und ben ganz flachen Schollen im Vorbergrunde, auch eine folche Entzündung von Treibholz, welche zwar burchaus nichts seltenes



ist, boch benjenigen, ber es zum ersten Male sieht, in ein unbeschreibliches Erstaunen versetzt.

Dieses Treibholz wird jedoch nicht etwa zufällig und einzeln gefunden und durch ein solches, wie das so oben erwähnte Ereigniß entdeckt, sendern es sindet sich an allen Küsten der nördlichen Polarmeere und ist, obschen etwas ganz Zufälliges, doch ein Bedürfniß der Bewohner dieser Erdtheile geworden, die daraus ihre Häuser, ihre größeren Boote, die Schafte ihrer Lanzen, ihre Schlitten, die Zeltstangen zu ihren Sommerwohnungen aus Fellen und vieles Andere verfertigen und auch als Feuerung eine beträchtliche Menge davon verbrauchen, so daß recht eigentlich die Bewohnbarkeit von Island, Grönland und Labrador von der Existenz des Treibholzes abhängt.

Dasselbe besteht aus glatten, schlanken Bäumen aller Art, sie sind immer ohne Wurzeln, ohne Aeste und ohne Rinde und tragen die Spuren einer langen Reise unzweiselhaft an sich, sind abgeschlissen von allen Seiten. Ihr Ursprung ist in vielen Fällen schwer zu ermitteln, denn man sindet unsere gewöhnlichsten Nadelhölzer, Weiß = und Rothtannen, Föhren und Lerchenbäume darunter, welche eben so gut aus Norwegen, als aus Deutschland oder aus den Bereinigten Staaten von Nordamerika stammen können; man sindet aber auch die schwammige Ceder, welche im Thale des Mississppi wächst und aus welcher unsere Cigarrenkisten gemacht werden — man sindet den Brasilienholzbaum, den Fernambuk, den Gelbholzbaum darunter, so wie den Mahagonis und den Palmenbaum in seinen vielen verschiedenen Species. Alle diese Hölzer wachsen an so verschiedenen Orten, daß an einen gemeinschaftlichen Ursprung gar nicht zu benken ist.

Allein es wäre auch thöricht, an einen solchen beshalb benken zu wollen, weil das Treibholz an einer und berselben Stelle in all seiner Berschiedenheit gefunden wird. So gut wie der absichtliche Fleiß bes Wenschen die Produkte der verschiedensten Länder auf einem Markte auf häuft, so kann sehr wohl ganz dasselbe unabsichtlich durch Naturzustände herbeigeführt werden, die wir zu verfolgen im Stande sind.

Unzweiselhaft sind die Meeresströmungen, welche in ihren userlosen Berwickelungen wir noch lange nicht und nicht zum hundertsten Theile kennen, die Triebsedern dieser, an sich so wunderbaren Anschwemmungen sie sühren dasjenige mit, was sich ihnen an den Küsten der Continendarbietet. An diese aber wird in ungeheurer Masse das Holz der Urswälder durch die mächtigen Ströme geführt, welche es wiederum zur Zeit ihrer periodischen Ueberschwemmungen entwurzeln und dem heimathlichen Boden entsühren.

Wenn nun aber auf bemselben Continent ber Missouri aus ben Felsengebirgen von Westen nach Osten, ber Missisppi aus ber Region ber canadischen Seen von Norden nach Süden, ber Ohio von den Alleghanis her von Osten nach Westen, wenn ferner der Orinoco von Süden nach Norden und der mächtigste aller Ströme, der Amazonensluß, von den Cordilleras de los Andes durch ganz Südamerika in das atlantische Meer strömt, so wird es aufhören ein Wunder zu sein, daß Bäume der verschiedensten Zonen am Ausslusse desjenigen Stromes, in den alle die genannten münden, des Golfstromes, sich finden.

Nun kommt aber noch bazu die ganze Reihe ber mächtigen Ströme, welche aus dem Innern von Asien nach dem Polarmeere ziehen, wohin sie gleichfalls Holz in ungeheuren Massen führen, das nun wieder durch die Küstenströmungen des Meeres mannigfaltig vertheilt, hier und bort aufszehäuft wird.

Die asiatischen Küsten behalten von diesem Holze wohl das meiste, wenn schon vieles weiter vertheilt wird und in die Nordsee kommt, was tadurch unzweiselhaft wird, daß man viele Stämme von Pinus Cembra (versenigen Pinusgattung, welche eßbare Früchte trägt, die in Sibirien auf den Taseln der reichen Leute, wie bei uns die Mandeln, als Dessert sigutiren und Cedernnüsse — kedrowe orechi — heißen) die nur im mitteren Usien wächst, an den Küsten von Grönland sindet.

Merkwürdig ift, bag einzelne Streden ber Rüften von Mordafien mit biesem Treibholz seit vielen Jahrhunderten bebeckt sind; man sieht taffelbe aufgehäuft und aufgestapelt in ungeheuren Maffen liegen. Unbewohnt, wie biese Erbstriche sind, findet fein Berbrauch des Holzes statt, und so ist man im Stande, baffelbe feinem Alter nach zu verfolgen, von ber Wassersläche an, wo bas frischeste liegt, was oft sichtbar bie Spuren einer gang fürzlichen Losreißung von feinem Standpunkte trägt, bis zu tausend und mehr Schritten von der Fluthmarke, woselbst bas allerälteste liegt, oft noch kennbar als vertrockneter ober halb vermoberter Stamm, eft auch schon gang verwest und in humus-, in treffliche, nährende Dammerbe übergegangen. Diese eigenthümliche Art ber Aufhäufung bes Treib= folges hat man als einen Beweis angeführt, bag ber Meeresspiegel in ciem Sinken begriffen sei, ober bag umgekehrt bas Land sich allmählig erl. ... Es ist hierüber bereits bas Möthige angeführt worden. — Beibes ift ... glich; ber Schluß aber, bag bas Meer im Allgemeinen im Abnehmen fei, ist jedenfalls voreilig und unrichtig.

s ocole

## Das fübliche Bolarmeer

ist erft neuerdings erschlossen worben. Zwar hat Cook icon versucht, in baffelbe einzubringen, allein fo kibn ber Berfuch auch gewesen, so bat berfelbe boch nur einen einzelnen Bunkt unter 71° 10', erreicht und auf biefer feiner gangen zweiten Reife (1774) feine Belegenheit mehr gehabt, bis auf ähnliche Tiefen vorzudringen. Bang eben fo ift es Capt. Wedbell im Jahre 1823 gegangen. Derfelbe brang an einer Stelle bis zum 75ften Grabe vor, weiter aber ward nichts erreicht und auch biefes nur gewiffermaßen burch Zufall; er hatte nämlich bas überaus feltene Glud, gerabe von einem ziemlich sturmfreien und für bie füblichen Polargegenden ungewöhnlich warmen Sommer begünftigt zu werben. Nach ihm versuchte ber Amerifaner Wilfe im Jahre 1840 und ber Engländer James Rog von 1839 bis 1843 in bas fübliche Gismeer einzubringen. Reinem aber gelang es, sich so weit bem Bole zu nabern, wie auf ber nördlichen Sälfte geschehen, obichon, wie die weiter unten beigefügte Ansicht zeigt, ber Sinberniffe auf biefer Seite viel weniger find als auf ber nördlichen, benn vom Bole bis zum Bolarfreise ift nirgends ein Festland, find nirgends gefährliche Strafen, Meerengen und ahnliche Sinderniffe gu feben.

Um bas Südmeer zu erforschen und endlich festzustellen, ob es ein Südpolarland gabe, vor Allem aber um die magnetischen Berhältniffe

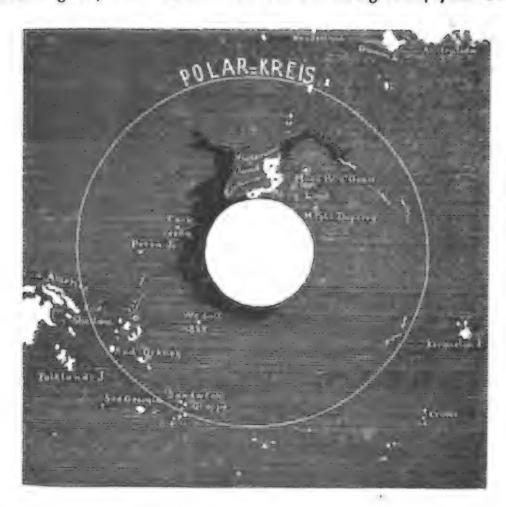

ber Sübpolargegenden zu untersuchen, ward im Jahre 1839 von ber englischen Regierung eine Expedition borthin geschickt. Sie war zu rein wissenschaftlichen Zwecken bestimmt. Die großen, ftark gebauten Schiffe "Erebus" und "Terror" (bas erftere, so wie die gange Expedition, besehligt von Rog, bas zweite vom Commandeur Crozier) waren auf bas Trefflichste zu bieser Untersuchung ausgerüftet, beinahe mit lauter Wallfiichfahrern bemannt und mit Proviant auf brei Jahre verseben. ein Mann von fehr entschiedenem Character, großem Muth und von ge= tiegenen Kenntuiffen, hatte feine Aufgabe im großartigften Daßstabe aufgefaßt, und um berfelben in jeder Weise zu entsprechen, ließ er sich's nicht verdrießen, überall von undurchbringlichen Gisschranken abgewiesen pu werden; er versuchte bas irgend Mögliche immer auf's Rene, kehrte mit nahenden Winter ftets auf benachbartes Land, die Bandiemens-Insel, bie unwirthbaren Falklands-Infeln 2c., zurud, verfah fich bei ber nächsten Abreife immer wieder mit Lebensmitteln auf brei Jahre (erganzte bie bie theilweise verbrauchten Vorräthe), um für ben fehr möglichen Fall, diß er im Gise eingeschlossen würde und vielleicht ein paar Jahre (wie Capt. Parry im Mordpolarmeere) baselbst liegen bleiben muffe, nicht Noth Ju leiden, umfuhr folderart ben Gubpol von allen Seiten, konnte aber nirgends bis über ben 76. Grad vordringen und auch dieses nur unter ben höchften Gefahren.

Auch er fant, bag bie Gletscherbildung bie Hauptursache ber ungebeuren schwimmenben, zum Theil auch feststehenben Eisberge sei, boch ift tieselbe bei weitem nicht so häufig im füblichen als im nördlichen Polarmeere. Denn obwohl Rog viele Infeln und einen gebirgigen Continent ben er Bictorialand genannt hat) entbeckte, so ift bes Lanbes überhaupt ich sehr viel weniger als um ben Nordpol her, woselbst bie Kuften ber Baffingsbai allein so ungeheure Vorräthe von Eisbergen liefern, daß, wenn ie nicht in niedrigeren Breiten verzehrt würden, bald ein neuer Weltbeil von Gis entstehen mußte. Gebirgige Formation mit schräg abgeachten Thalern, offen gegen bas Meer, ift eine Bedingung ber Polarleticher, ferner ein starker Temperaturwechsel zwischen Sommer und Beibes ift in ben Gubpolarregionen felten, baber bie Gletscher ub in natürlicher Folge bavon auch bie schwimmenben Gisberge selten nt, beren z. B. John Roß an jebem Tage fah, indeffen fein Sohn ames Roß ihrer verhältnigmäßig nur wenig zu Besicht bekam, wiewohl e gerade ihm ben Untergang brobeten.

James Roß erzählt diesen Vorfall höchst anschaulich: März 1842. 7 Grad sübl. Br., 171 westl. Länge. Die Schiffe machten bei starkem sidwinde und ungestilmem Wetter doch gute Fortschritte, stießen aber

während einer Reise von 400 bis 500 Meilen (englische) nur auf 4 ober 5 Eisberge und die Seefahrer glaubten sich schen nördlich von ihrer Breite zu finden (dem Nequator zu nahe). Den 12. März Nach-mittags erblickten sie jedoch mehrere durch die Nebel, während sie mit allen Segeln, welche die Schiffe tragen konnten, vor einer starken nord-westlichen Brise suhren. Abends wurde die Brise so stark und das Schnee-gestöber so dicht, daß sie einige Segel einnehmen mußten. Sie trasen auf sehr viele kleinere Schollen, immer die Berkündiger von nahen Sisbergen, welche nur durch den Schnee den Augen vordorgen waren. Vor Mitternacht ließ 3. Roß noch die oberen Segel einziehen und alle Anstalten tressen, bis zum Morgen still zu liegen, weil es ihm gefährlich schien, die Fahrt während der Dunkelheit fortzuseten.

Kaum war übrigens burch bie Manuschaft bas Nöthige gethan, als sich auch schon bicht vor ihnen ein großer Eisberg zeigte. Das Schiff wurde gewendet und in ben Wind gebracht, in ber Hoffnung, bag es noch gelingen wilrbe, ihn zu umschiffen; aber in bemfelben Augenblicke tam ber "Terror" unter Mars- und Focksegeln auf den "Erebus" los und da er nicht zugleich ben Eisberg und ben "Erebus" vermeiben fonnte, fo mußten bie Schiffe zusammenftogen. Sie legten fogleich alle Segel back (ruckwarts wenden) um die Beftigfeit bes Zusammenstoßes (für große Schiffe immer ein schreckliches Ereigniß, bas ihre Existenz bebroht und häufig ben Untergang beider zur Folge hat) zu mindern; bennoch war er von fo furchtbarer Gewalt, bag fein Mann auf ben Beinen fteben blieb. Der Bugfprit (ber schräg nach vorn hinaus liegende Maft), die Focfstange und mehrere Spieren fturzten auf bas Berbeck herab, bie beiben Schiffe berwidelten sich in ber Takelage ihrer Ragen und trieben unter fortwährendem gewaltsamen Aneinanderprallen auf die fenfrechte Wand bes Gisberges zu, ben fie unter bem Winde hatten, inbessen bie Wogen mit entsetzlicher Gewalt gegen ihn branbeten und ihren Spritichaum bis auf seinen Gipfel warfen. Manchmal wurde ber "Terror" auf einer breiten Woge emporgehoben, daß der "Erebus" beinahe seinen Riel sah, indem er über ihm schwebte, bann flieg ber "Erebus" wieber auf einer Welle empor und brohete ben "Terror" zu begraben, mahrend bas Krachen ber Maften, Ragen und Spieren, ber Takelage und ber aneinander schlagenden Boote noch bas Schredliche ber Scene vermehrte.

Zum Glück gingen die beiden schwerbeschädigten Schiffe nach und nach aneinander vorbei und trennten sich, ehe sie in die schäumende Brandung getrieben wurden, der "Terror" wich aus der Nähe des Sisberges, jedoch Roß mit dem "Erebus" blieb in der schlimmsten Lage zurück. Die Trümmer der Spieren und Stangen, der Taue und der Kloben lagen und hingen noch auf ben Raaen, so baß die Mannschaft außer Stande war, ein Segel zu regieren oder beizusetzen, um vorwärts zu kommen; auch sehlte es an Platz, zu wenden, indem sie dem furchtbaren Eisselsen so nahe waren, daß der Schaum von den sich an seinen senkrechten Wänden brechenden Wogen bis auf das Verdeck spritzte. Der einzige Weg, aus dieser Grausen erregenden Lage zu kommen, war, den gefährlichen Versuch zu wagen, sternwärts (rückwärts, mit dem Steuer voran) auszuweichen, ein Experiment von so bedenklicher Art, daß seine Aussührung nur daburch gerechtsertigt werden konnte, daß bei einem so furchtbaren Sturm, einem so unerhörten Wellenschlage und bei der Wahrscheinlichkeit, im nächsten Augenblicke in Scherben zerschellt zu werden, sedes Mittel, die Gesahr abzuwenden — und wäre es auch so schrecklich als die zu vermeidende Gesahr selbst — erlaubt sein mußte.

Das heftige Schwanken des Schiffes und der Umstand, daß die Masten zu brechen droheten, da bei dem Hin- und Herwersen die, weit über den Bord des Schiffes hervorragenden Raaen an die sich hoch über ihnen empor thürmende Eiswand stießen, machten das Losbinden des großen Segels zu einer höchst waglichen Arbeit; allein kaum war der Besehl dazu gegeben, so zeigte sich auch die Kühnheit der britischen Mastrosen in ihrem vollsten Lichte. Die Leute gingen mit der gewöhnlichen kaltblütigen Ruhe hinauf, und obwehl sie mehrmals von den Naaen weichen mußten, nahmen sie doch stets die Arbeit von Neuem auf und ließen nicht nach, ehe das große Segel losgemacht war.

Mitten in dem Toben des Sturmes und dem Brüllen des Meeres war es schwer, die gegebenen Besehle zu hören und auszuführen, und es dauerte drei Viertelstunden, ehe die Naaen beigebraßt und die großen Halsen (Taue an den Ecken der Segel, mittelst deren dieselben gerichtet und gestellt werden) scharf angezogen und besessität waren, ein Manöver, das dei solchem Wetter auszuführen vielleicht noch niemals versucht worden war. Der gewünschte Erfolg blieb nicht aus — das Schiff ging rückwärts mit Steuerruder und Hintertheil tief in's Meer; die unteren Raaen streiften zwar noch mehrmals die rauhe Wand des Eisberges, allein das Schiff hatte doch in wenig Minuten glücklich sein westliches Ende erreicht.

Die Rettung von dem beinahe gewissen Untergange dankten sie ohne Zweisel nur dem Meerwasser selbst, welches zwar oberwärts mit großer Gewalt gegen den Eisberg trieb, aber doch nothwendigerweise irgendwo zurückehren mußte; dies geschah unterwärts, und dieser Unterstrom faßte das sehr tiefgehende Schiff, verhinderte sein Zerschellen an dem Eise und beförderte, als einmal das rückgängige Manöver ausgeführt war, das

Abkommen bestelben. Ohne biefen gludlichen Umstand waren sie bennec an ben senkreiten Gisklippen zu Atomen zerschmettert worden.

Aber die Todesgefahr war leider noch nicht vorüber. Kaum hatte sie sich von diesem einen Eisberge losgemacht, so bemerkten sie schon eine zweiten gerade hinter ihrem Spiegel, auf welchen sie lossuhren.

Es blieb munmehr nichts übrig, als zu versuchen, ob sie bas Schis nochmals wenden und in den Canal einbiegen könnten, der zwischen de beiden Eisbergen, höchstens dreimal so breit als ihr Schiff, eisfrei war

Das Manöver gelang unerwartet glücklich; wenige Minuten, nachden bas Schiff gewendet und vor ben Wind gebracht worben, flog es burd ben engen Canal zwischen zwei senkrechten Giswanden und durch die tosent Brandung, und einen Augenblick barauf befand es sich wie burch Zaube aus bem wilbesten Aufruhr ber Elemente in gang ruhiges Baffer, unte bem Schute bes Giswalles, verfett. Raum hatten fie beigelegt, als fi auch bas Lichtsignal bes "Terror" erblickten, welches er, vor ihnen bei legend, ausgehängt hatte, um fie zu erwarten. Gie beantworteten ba-Feuerzeichen fogleich, benn bie angftvolle Beforgniß feiner Bemannun kann nicht geringer gewesen sein, als berer bes "Erebus"; indem die Noth wendigkeit, rafch und mit Entschiedenheit zu hanbeln, um ben, in jeden Augenblick wechselnben Anforderungen ber gefährlichen Lage zu entspre chen, biefen weniger Zeit gelaffen hatte, an bie brobenbe Befahr, it ber sie schwebten, zu benken, als ben Bewohnern bes "Terror", welche ohne helfen zu können, warten mußten, was aus bem "Erebus" wer ben würbe.

Dies ist die Scene, welche das Titelbild des zweiten Bandes dar stellt, im Vordergrunde befindet sich der "Erebus" und im Hintergrund vom blauen Licht bes Signals beleuchtet, der "Terror".

Man hielt auf der Leeseite (unter dem Winde, geschützt vor demsel ben) des Eisberges, der jetzt eine unschätzbare Sicherheit gegen den, noch immer in der Höhe wüthenden Sturm gewährte, in ruhigem Wasser und begann die Beschädigungen zu untersuchen, das Zerbrochene hinweg zi räumen und durch andere Leute gleichzeitig den Ersatz für das verloren Stangen und Tauwerk zurecht zu machen.

Der "Terror" war bei dem Zusammenstoß sehr gut weggekommen er hatte nur zwei oder drei kleine Spieren verloren, sonst aber, trotz dei ernstlichen Zusammenstoßes, keinen Schaden gelitten. Das Signal: "Alles wohl", welches der "Erebus" während der Nacht, nachdem er geborger war, ihm gegenüber aufsteckte und aufgesteckt ließ, bis es in gleicher Weistbeantwortet wurde, diente wesentlich dazu, um die Seefahrer gegenseitig über ihr Schicksal zu beruhigen.

Windwärts ließ sich eine Kette mächtiger Eisberge verfolgen, so weit bas Auge nur reichte. Sie schien mit Ausnahme des kleinen Canals, durch welchen der "Erebus" so glücklich entfommen, eine ununterbrochene Masse zu bilden, es ist daher nicht ganz unwahrscheinlich, daß der Zusammenstoß mit dem "Terror" ihn gerettet hat, indem derselbe den "Erebus" nöthigte, den einzigen fahrbaren Zwischenraum zu benutzen, statt, wie es eigentlich die Absicht war, weiter nach Osten vorzudringen, wo er denn in ein Labhrinth von Eisbergen gerathen und in diesem rettungslos verloren gewesen wäre.

Ein anderer Grund, weshalb die schwimmenden Eisberge in den siidlichen Polargegenden seltener sind, als in den nördlichen, ist die geringe Tiese des Meeres, welche von der tes nördlichen um das Viersache, an manchen Stellen um mehr als das Sechssache übertrossen wird. Mehrentheils fanden die Reisenden bei 160 Faden, bei 200 Faden Grund. Auf diesem Grunde bleiben die Sismassen sitzen, wenn sie sich losreißen; die meisten dagegen reißen sich gar nicht los, sondern bilden, da wahrscheinlich das Meer dis auf den Grund gefroren ist, eine zusammenhängende Sismasse, die nach oben hin, durch Hinzusommen von Schnee und Regen wächst und wegen ihres sesten Standpunstes und ihrer Unveränderlichseit die täuschendste Aehnlichseit mit schneeigem Lande hat.

Capt. James Roß traf solche unwandelbare Eismassen unfern bes von ihm entbeckten Victorialandes an.

Um 28. Januar 1841 befand bie Expedition sich unter bem 76. Grabe süblicher Breite, die Abweichung der Magnetnadel betrug mehr als 95 Grad östlich, sie waren also schon sehr weit füdlich von bem magnetischen Bol (wenn bie Richtung ber Nabel statt gerade nach bem Nord- ober Subpol ju zeigen, genau 90 Grad Ablenkung gezeigt hätte, fo maren bie Geefahrer auf derselben Breite mit bem magnetischen Pole gewesen, ba aber mehr als 90 Grad Ablenkung gefunden wurden, fo befanden sie fich bereits jenseits bes Parallelfreises, unter bem berfelbe liegt), ohne baß sich eine Möglichkeit zeigte, sich ihm zu nähern, benn bas Land vereinigte sich im Besten mit ber Spite ber vermeinten hohen Insel, die sich später als ein Theil bes festen Landes auswies. Als man sich bem Lanbe näherte, bemerkte man eine niedrige, weiße Linie, bie sich an der außersten öftlichen Spipe bes Landes, so weit bas Ange sehen konnte, immer nach Often zu erstreckte. Als die Schiffe fich näherten, murbe diese Linie immer höher, und erwies sich endlich als eine 150 bis 200 Fuß hohe, senfrechte Eis= mauer, oben vollkommen eben und an ten Seiten ohne Einschnitte ober Borsprünge. Da dieser Wall viel höher war, als die Masten, so war es unmöglich, ju feben, was babinter fein mochte, nur die Gipfel einer

hohen Bergkette, vie sich bis zum 79sten Breitengrade polwärts erstreckte, wurden entbeckt. Dieses Gebirge, das südlichste von Roß entbeckte Land, nannte er Parrys Land, zur dankbaren Erinnerung dafür, daß Sir Will. Sow. Parry das nördlichste Land der Erde nach James Roß benannt hatte.

Ob dieses Gebirge sich wieder ostwärts wendet und die Basis der merkwürdigen Eismauer bildet, muß späteren Seefahrern zu erforschen überlassen bleiben. Wenn sich weiter im Süden Land befindet, so muß es sehr entfernt sein, oder eine viel geringere Höhe haben, als die übrigen Küstenstriche, sonst hätte es über dem Walle von Eis gesehen werden müssen.

Da bie Reisenden im Erebus bereits im Geiste die 80 Grad südslicher Breite passirt, ja sogar für den Fall einer zufälligen Trennung vom
Terror mit diesem ein Rendezvous daselbst verabredet hatten, so war das
Hinderniß, was in der unersteiglichen Sismauer vor ihnen lag, sehr vers
drießlich, es blied jedoch nichts übrig, als den einzigen Weg einzuschlagen,
den die Mauer erlaubte, längs derselben — denn man hätte eben so gut
durch die Areideselsen von Dower zu segeln versuchen können, als durch
diese Sismauer. Als sie etwa fünf englische Meilen von ihr entsernt
waren, wendeten sie sich östlich, um zu erforschen, wie weit sie sich ers
strecke und auch in der Hossnung, vielleicht noch weiter südlich (dem Pole
näher) vordringen zu können.

Bon dem äußersten Punkte im Westen bildete die ganze Küste einst einzige senkrechte Eisklippe von 150 bis 300 Fuß Höhe. Das Wetter war ausgezeichnet schön und, begünstigt von einem frischen Winde, machten die Schiffe beträchtliche Fortschritte entlang der Eismauer. Man konnte sich keine festere Eismasse denken, als die vor ihnen ausgebreitete. Se war nicht die kleinste Spalte zu entdecken, und der Himmel über ihr nach Westen zu völlig klar und wolkenlos, verrieth, daß sie sich viels leicht dis über den Pol hinaus erstreckte, wenigstens gewiß, daß daselbstein offenes Wasser sei, sonst hätte es sich durch aufsteigende Nebel und Wolken verrathen. —

Am Fuße ber Klippen lagen viele kleinere Eisstücke, welche burch bi Gewalt bes Meeres, bas sich mit furchtbarer Heftigkeit baran brach, los geschält waren. Nachdem die Seefahrer über 100 (engl.) Meilen in gan freiem Wasser an diesem merkwürdigen Eiswalle hingefahren waren, legt sich der Wind, aber sie konnten glücklicherweise von dem Eiswalle abkommen, ehe es völlig windstill wurde. Glücklicherweise konnten sie woh sagen, denn die Wellen trieben sie allmählig auf die Eiswand zu, ohn daß sie irgend etwas zur Vermeidung des Anstoßes und Scheiterns hätter thun können. Sie kamen, während der Wind schwieg, ihr auch merklich

näher, ihre Besorgnisse verringerten sich jedoch, als sich ein silvöstlicher Wind erhob, mit dem sie wieder längs des Eiswalles sortsegelten, um sein Ende zu erreichen, wenn es irgend möglich wäre; es gelang jedoch jett nicht, weil ein starker Nebel die Wand verhüllte, weswegen sie sich sern von ihr halten mußten, sie konnten übrigens, da sich dann und wann der Nebel zu Wolken erhob, oder sein Schleier durch den Wind zerrissen wurde, ihn manchmal erblicken und sich überzeugen, daß er ihnen noch immer zur Seite sei.

Am 30. Januar hatte Wind und Seegang fo zugenommen, baß bie schlecht segelnden Schiffe burch Laviren gegen den Wind nicht mehr vorwarts kommen konnten, es schien baber bas beste, einen langen Schlag nach Nordosten zu machen, um während ber Dauer bes ungünftigen Winbes von bem unbekannten Meeresraum fo viel zu burchfegeln, als möglich, und bann bei günstigerer Windrichtung die Untersuchung bes Eiswalles ba wieder zu beginnen, wo fie hatte aufhören muffen; man entfernte fich nun von bemfelben, bamit er bei ber fehr unbeständigen Witterung nicht etwa gefährlich werbe, und nunmehr kamen bie Seefahrer auch an vielen Gisichollen vorbei, mahrend bisher, auf einer Fahrt von 160 englischen Meilen langs bes Eiswalles, ihnen keine zu Geficht gekommen waren, was fie bamals befrembete, was aber bei einigem Nachbenken sich als in bieser Jahreszeit sehr natürlich erwies. Im Sommer weichen in biesen hohen Breiten bie Temperaturen ber Luft und bes Meerwassers sehr wenig von einander ab, die Luft ist selten um mehr als zwei bis vier Grad wärmer ober tälter als ber Ocean, b. h. fie hat eine Temperatur, ber Rabe bes Rullpunktes entsprechend, wie bas Meer auch, im Winter ist bies zwar mit ber See ber Fall, allein bie Luft ist um 30 bis 45 Grab C. kalter als die See. Das Eis, welches theilweise die eine, so viel es aber in einem anderen Elemente befindlich ift, die andere Temperatur hat, muß, bei so ungeheurem Unterschiebe sich verschiebenartig ausbehnend, Sprünge bekommen, was bas Abtrennen großer Stücke zur Folge hat. Maffen schwimmen, wenn ber Sommer bas Meer öffnet, nach Norben (nach bem Aequator zu, wie bie Maffen vom Nordpolarmeer nach Guben ichwimmen), und man findet fie fehr häufig in tieferen Breiten, wo fie ionell thauen und in Stücke zerfallen.

In den Nordpolargegenden ist man oft Zeuge von den Staunen erregenden Wirkungen der Temperaturveränderungen, wodurch im Eise meilenlange Risse und Spalten entstehen. Auf den Süßwasserseen jener Regionen,
auf denen vollkommen durchsichtiges Eis ruht, welches diese Wirkungen
deutlich wahrzunehmen gestattet, veranlaßt das Sinken des Thermometers
um 15 bis 20 Grad C. große und breite Sprünge, die den ganzen See

- 4 H Va

tionen begleitet sind. In jenen Gegenden nimmt man auch die fast magische Gewalt wahr, mit welcher das wellenbewegte Meer die großen Schollen von 20 bis 30 Fuß Dicke in kleine Stücke zerbricht, wenn die Deiing sie erreicht, jene Wellenbewegung, die ohne Wind, von sern herstommend, wo ein Sturm sie vielleicht Tages vorher veranlaßte, nun plötzelich in eine sonst ruhige See eintritt. Die meilenweit gestreckten Eisselder werden dann zerbröckelt wie eine Glastafel, welche man flach auf den Boden wirft.



Der merkwürdige Giswall, von bem bie hier eingeschaltete Zeichnung eine gang furze Strede barftellt, und ber mahricheinlich viel über 1000 Jug Dicke hat, wirft bie an ihm branbenben Wellen gurud und spottet ihrer Buth. Es ift ein gewaltiges, wunderbares Phanomen, und übertrifft alles, was man sich benken ober träumen könnte. Ueber 250 englische Meilen weit hatte man ben Eiswall schon verfolgt, als sich endlich eine Bucht in bemfelben, ber bis babin fast gang gerabe fortgelaufen war, zeigte. Da unmittelbar am Fuße ber Mauer auch in biefer einzigen Bucht noch offenes Baffer zu feben war, fo follte bie günftige Belegenheit, biefes Wunderwerk in möglichster Rabe zu betrachten, benutt werben; die Geefahrer steuerten auf die Mauer zu und befanden sich bald in ziemlich ruhigem Waffer kaum 1000 Fuß weit von ihrem Juge. Es wurden bie Schiffe gewendet und die Messungen der Sohe an verschiedenen Buntten trigonometrisch vorgenommen. Es ergab sich eine Höhe von 150 bis 170 Fuß. Hier hatte man gum erften Male Gelegenheit, von ber äußersten Spige bes Mastes bie obere Fläche ber Gismauer zu überblicen,

sie war fast ganz ununterbrochen gerabe und glich einer Ebene von gestriebenem Silber.

Die beinahe fenfrecht scheinenben Banbe waren, in solcher Mabe betrachtet, keineswegs gang gerabe, sonbern hatten Reigungen nach allen Richtungen bin; wo fie überhingen, hielten fie koloffale Giszapfen, groß genug, um, wenn sie auf bas Berbeck gefallen waren, basselbe zu burchbrechen wie eine Bombe. Sie waren ein sicherer Beweis, bag es felbst in jenen Gegenden zuweilen thauen muffe, was fonft schwer zu glauben gewesen ware, ba bie Temperatur ber Luft im Februar (im Sommer ber Südhälfte, unserem August entsprechend) nur —11 Grab und felbst um Mittag nicht mehr als —10 Grad C. hatte. Diefe niebere Temperatur ift im Bergleich mit ben entsprechenben nördlichen Breiten auch hochst merkwürdig, bort nämlich wirkt während bes Sommers bie Sonne boch fo ftark, baß von jedem Eisberge ganze Bache Thamvaffer herabströmen. Die Giszapfen an ber Giswand im Gilbmeere erklaren fich baburch, baß bei einer Temperatur von -10 im Schatten, boch +3 bis 4 im Sonnenich eine borfommen.

Die Gefahr, in dem sich äußerst schnell bildenden Eise einzufrieren, war so groß, daß die Schiffe es aufgaben, dem Eiswall in diesem Jahre zu solgen und die offene See suchten. Im nächsten Jahre 1842 ward die Untersuchung von Neuem aufgenommen, man fand den Eiswall unverrückt an seiner alten Stelle; er kündete diesmal seine Nähe lange bevor man ihn sehen konnte, durch eine schneidende Kälte, welche durch den über seine ganze Fläche herwehenden Südwind gebracht wurde, und so groß war, daß die Mannschaft immersort zu thun hatte, um das Eis, welches sich an die Wandten, Aloben und Tane ansetzte (weil das Spritzwasser von den Wellen sehr häusig über die Schiffe schlug), abzuhacken.

Anführung der Thermometergrade bezeichnet die angenehme Sommer-Temperatur des Februar dieser Gegend bei weitem nicht so anschaulich, als eine Thatsache, welche der Berichterstatter über diese Polarexpedition mittheilt. Beim Losschälen des Eises von dem Bug des Schiffes (Borderstheil, Bauch oder Brust des Fahrzeuges) fand man einen Fisch im Eise eingeschlossen. Derselbe war offendar von einer Welle gegen das Eis an dem Schiffe geschleudert worden, und noch ehe er davon herabfallen konnte, angefroren. Nichts characterisirt die furchtbare Kälte besser, als dieser seltene Fund.

Am 21. Februar (zur höchsten, heißesten Sommerszeit) befanden die Schiffe sich unter 76° 42' südlicher Breite und 166 westlicher Länge über einer Bank von 1150 Fuß Tiefe, umringt von großen, zahlreichen Eisebergen, wahrscheinlich von ihrem Entstehungsorte losgerissen und auf dieser 18\*

Bank festgefahren (so neunt man eine Meerestiese von 1200 Fuß, allerbings mit Recht, wenn das Meer sonst 5400 Fuß Tiese — und viel darzüber — hat), einzelne Stücke trugen auf ihrer Oberstäche große, schwarze Felsblöcke von ganzen Klastern Durchmesser — ohne Zweisel waren dies Ueberbleibsel größerer Eismassen, welche bergleichen Steinchen vom Boden mit aufgerasst hatten, dann durch zeitweise Angrisse der Sommertemperatur ungleich geschmolzen und zuletzt zur Wiederherstellung des Gleichgewichts umgekehrt worden waren, so, daß berjenige Theil, welcher früher unten gewesen, nun oben schwamm, und an seiner ehemaligen Sohle die Kennzeichen des Bodens, auf dem er gesust, zeigte.

Rurg vor Mitternacht saben fie von ber Maftspige bie Gismauer, konnten fich ihr jeboch nur mit Borficht nabern, ba ber Wind gerabe barauf bin wehte, und mußten umtehren, als fie fich bis auf bie Entfernung einer beutschen Meile heran gewagt hatten, weil es nicht leicht eine gefährlichere Nachbarschaft unter bem Winde geben konnte, als eine unersteigliche Gismauer. Am 23. Februar segelten fie mit halbem Binbe (mit welchem fich beliebig zu nähern, in ber Geefahrer Bewalt ftanb, ba fie fich mit bemfelben Winde eben fo gut entfernen konnten) auf bie mächtige Eisschranke zu, und gelangten auch bis auf etwa 3000 Schritt ju ihr, faben babei eine große Menge Gisschollen mit Erbe und Steinen bebeckt, worans sie auf die Nähe von Land schlossen, wurden aber burch bas sich ftets neu bilbenbe Gis, welches bie schwimmenden Schollen febr fcnell zu großen Streden verband, am Beitergeben gehindert, es bilbete sich bemnächst um ben Jug ber Eisschranke eine undurchdringliche Dasse Schollen, bie fich felbst bei verhältnigmäßig ruhigem Wetter fo aufrührerifch burch einander malzten, baß auch hier ein Berfuch am Ball felbit anzulegen, vielleicht ihn zu besteigen, aufgegeben werben mußte, obschon er an einigen Stellen nur 80 Fuß Sohe hatte, also von ben Maften aus ju erreichen gewesen wäre.

Wenngleich die Masse in ihrer Dicke sich hier verringerte, so war ihr Ende boch keinesweges abzusehen; nach einem weiteren Verlauf von etwa zwei deutschen Meilen erhob sie sich wieder zu ihrer früheren Höhe, nahm dann eine nordöstliche Richtung an, und raubte dadurch den Reisenden jede Hoffnung, weiter nach Süden vorzudringen. Sie waren in diesem Jahre weiter östlich und weiter südlich gekommen, sowohl als ihre eigene Expedition im vorigen Jahre als irgend eine frühere Polarexpedition (78° 11' sidl. Breite) und glaubten sich zu dem Schlusse berechtigt, daß es übershaupt nicht möglich sein würde, weiter vorzudringen, indem die unüberssteigliche Schranke ein wahrhaft ewiges Eis zu sein schen schein.

Mit ber Gewißheit, bag von hier polwarts nur Gis zu finden fei,

burfte auch bie Aussicht auf ein nörbliches, im Sommer offenes Polarmeer sich fehr verringern ober gar schwinden, auch liegt thatsächlich über= haupt fehr wenig vor, was zu ber Annahme eines folden berechtigte. Der Südpol dürfte noch weniger ein Meer aufzuweisen haben, als ber Nordpol, nicht nur, weil seine Winter fälter sind, fondern auch, weil, so weit sich ber Eiswall übersehen ließ, was von ber Spite bes Mittelmastes in einer ziemlichen Ausbehnung stattfanb, bie weit gestreckte Gisebene sich allmählig hügelig formte, immer unebener wurde, und endlich burch ein wellenförmiges Vorland sich zu einem Gebirge erhob, so baß es bas Aussehen fehr hoher mit Schnee bebedter Berge annahm. Allerdings fagt Capt. Roß mit Recht: "aber berartige Schauspiele tauschen aus beträchtlicher Entfernung gesehen so leicht, daß ich mich, obgleich ich mit fast allen meinen Officieren überzeugt bin, bag bas Borhandenfein von Land in jener Gegend fast eine Gewißheit ift, bennoch nicht ber Möglichkeit aussetzen möchte, über einen Punkt von so großem Interesse zu irren, ober von einem späteren unter glücklicheren Umständen reisenden Forscher überführt zu werben, daß ich mich burch Nebelberge habe täuschen laffen. Das Erscheinen von hügeligen Rücken und verschiebenen Schattirungen, wie eine unregelmäßige, weiße Oberfläche sie bietet, und bie große Sohe ber Bergspigen veranlaßte uns alle zu bem Glauben, bort fei Land, aber auch nicht bas fleinfte Felsstück burchbrach bie einformige, weiße Flache trot ihrer großen Ausbehnung.

Das nördliche Polarmeer zeichnet sich, da es ruhiger ist, als das südliche, durch Eisfelder von großer Ausdehnung aus, das südliche durch zerbrochene Eisselder, durch ungeheure Schollen, die man "Packeis" zu nennen pflegt, so wie das junge, noch weiche und schlammige "Pfanntucheneis" genannt wird. Beides kommt in begreislicher Weise auch im nördlichen Eismeer, nur nicht in so ungeheurer Ausdehnung vor.

Dieses Packeis der südlichen Meere ist ein großes Hinderniß für die Schiffsahrt, die Schiffe müssen sich oft durch mehrere Hundert deutscher Meilen Länge den Weg durch dasselbe bahnen und nicht selten unter Umständen, welche Grausen erregen, wenn man nur davon hört.

Das unruhige Meer wirft diese Schollen, die von 50 bis 1000 Schritt im Umfang haben, und 10 bis 40 Fuß dick sind, nach allen Richtungen hin und her mit einer Gewalt, die man am besten aus dem Munde eines Augenzeugen kennen sernt.

Capt. James Roß befand sich am 17. Januar 1842 in solchem Packeis, aus welchem mitunter größere Schollen hervorragten und war genöthigt, sich mit mehreren acht Zoll starken Tauen an einem Eisfelde zu berankern. Die Scholle und bas Schiff schwankten so furchtbar, daß die Tane nicht aushielten, sondern eines noch dem anderen sprang, wie eine Biolinseite, und zwar so schnell hinter einander, daß kaum Zeit genug da war, die zersprungenen durch andere, stärkere zu ersetzen. Beide Schiffe der Expedition hatten sich auf solche Art an dem kleinen Eisselde, dieses zwischen sich habend, sestgesetzt, um nicht durch den Sturm und die Nacht getrennt zu werden, und trieben mit der Scholle mit verminderten Segeln auf diese neue Weise durch das Packeis, die sich nach Mitternacht hestige Nordwestwinde einstellten, und dadurch eine so gewaltsame Wellenbewegung entstand, daß alle Tane, die meisten von 12 die 15 Zoll Umfang, rissen, oder tönend sprangen, den Schiffen also nichts übrig blieb, als durch Hülse von Kanonenschüssen und andern Signalen sich bei einander zu halten.

Unter bem Schutze eines Eisberges von einer Meile im Durchmesser lavirten die Schiffe, um einen Answeg aus dem immer locker werdenden Packeise zu suchen, aber um 9 Uhr Abends erhob sich ein hestiger Sturm aus Norden, der sie zwang, fast alle Segel einzuziehen und nur unter dem dichtgeressten Mars und den dreieckigen Sturmsegeln, die in den sogenannten Stags hängen (schräg gehende Taue von der Höhe eines hinteren Mastes zum Fuße eines vorderen laufend), zu fahren. Die See ging furchtbar hoch und brach sich schäumend über den höchsten Eisbergen, so daß es den Schiffen nicht mehr möglich war, unter dem Schutze derselben zu bleiben, und sie in das dicht gedrängte Packeis getrieben wurden.

Bald nach Mitternacht befanden sie sich zwischen lauter rollenden Gismassen, hart, wie Granitselsen, welche, von den Wellen geworsen, mit solcher Gewalt an die Schiffe anprallten, daß die Masten zitterten, als ob
sie mit jedem neuen Schlage herabstürzen wollten. Die Bernichtung der
Schiffe durch diese Stöße schien unvermeidlich, man suchte denselben so viel
als möglich von ihrer Kraft zu nehmen, indem unaushörlich die Richtung
der Schiffe dadurch geändert wurde, daß man die Segel bald süllte, bald
schlaff herabhängen ließ, das Schiff bald vor- und bald rückwärts zwang,
boch war dies nur von geringer Wirfung und schon zu Ansang des Sturmes ward das Steuer des Erebus so beschädigt, daß es nicht mehr branchbar war und kurze Zeit darauf ward das des Terror ganz zerschmettert
und sortgerissen.

Die kühnen Segler hofften wieder im Packeise vor dem Sturm sicherer zu sein, allein sie irrten sich, das tiefere Eindringen hatte den gewünschten Erfolg keineswegs, die Stöße wurden so furchtbar, daß alle glaubten, es könnten die Planken nicht länger an einander halten. Das laute Krachen der Balken und Verdecke, wenn die schweren Sismassen gegen das Schissprallten — durch die größte Anstrengung und Thätigkeit der Matrosen nicht zu vermeiden — war fähig, das muthisste Herz mit Furcht und Entsehen

zu erfüllen. Obgleich die Schiffe viele Meilen tief in das Packeis gesträngt worden waren, ließ sich doch keine Abnahme der Wellenbewegung bemerken, die Schiffe rollten und krachten mitten unter den schweren, zersmalmenden Massen, über welche hinweg das Meer mit seinen gigantischen Wellen toste, eine Masse auf die andere thürmte und sie dann wieder ums stürzte und tief unter seine schäumenden Wogen begrub, oder sie mit fürchsterlicher Gewalt gegen einander schmetterte, daß sie zerständten.

Roß fagt, die schauerliche Erhabenheit einer solchen Scene könne weber gedacht noch beschrieben werden, noch viel weniger lassen sich die Empsindungen derer nachfühlen, welche in solcher Lage waren, mit angst-voller Erwartung die Wirkung jedes neuen Stoßes beobachtend, und bei einem jeden und dem Erzittern des Schiffes in seinen kleinsten Theilen in jedem Augenblicke das Zersplittern der Masten vor Augen sehend.

Um vier Uhr Nachmittags ließ die Gewalt des Sturmes in Etwas nach, allein die Böen stießen mit unverminderter Heftigkeit in die Segel, und wären diese nicht ganz neu gewesen, so hätten sie von solchem furchtbaren Reißen und Zerren nothwendig in Stücke fliegen müssen. Um diese Zeit waren die Schiffe einander so nahe, daß, wenn der Terror sich auf der Spize einer Welle erhob, der Erebus gerade auch auf der Spize der nächsten Welle war. Der Abgrund zwischen beiden war mit rollenden Sismassen gefüllt. Wenn die Schiffe in die Tiesen der Wellen hinabschossen, und nur einen Wellenkamm zwischen sich hatten, so konnte man vom Verded des Erebus gerade den Raa des großen Marssegels über dem Wellenstamm erblicken, woraus man sich eine Vorstellung von der Höhe der Wellen und von der Gesahr, in welcher die Schiffe schwebten, machen kann.

Die Nacht stellte sich ein und breitete ihren Schleier über die schauererregende Scene, wodurch die Lage der Schiffe noch hoffnungsloser wurde,
aber um Mitternacht hörte der Schnee auf, der seit mehreren Stunden
dicht gefallen war, der Wind sprang um gegen Westen und die hochgehende
See besänstigte sich und obgleich die Stöße, welche der Eredus und der
Terror auszuhalten hatten, immer noch von der Art waren, daß sie
jedes andere, minder stark gebaute Fahrzeug in fünf Minuten vernichtet hätten, so waren sie doch schwach im Bergleich mit denen,
welche die Schiffe die dahin erfahren hatten. Durch diese Stöße war das
Steuerruber des Terror ganz zerschmettert und die centnerschweren eisernen Bänder, in denen es hing, waren so verdreht und verdogen, daß es
unmöglich war, das Reserveruber einzuseten. Der bewunderungswürdig
starke Bau des eigens zu solchem beschwerlichen Dienst eingerichteten Schiffes
hätte bennoch schwerlich allein ausgereicht, demselben die nöttige Widerstandssähigkeit zu geben, wenn nicht beim Packen des Schiffsraumes mit

großer Sorgfalt barauf gesehen wäre, alles so fest zu stauen, daß ber ganze Naum gedrängt erfüllt war, wie eine einzige compacte Masse, also kein Schwanken stattfinden konnte und mithin der Schwerpunkt des Schiffes immer tief unter den Wellen geblieben wäre.

Wer nur die Sisschollen unserer Flüsse kennt, wenn sie schon hölzerne und steinerne Brücken hinwegreißen, hat allerdings keinen Begriff von der Gewalt der Sisschollen eines Polarmeeres.

Einer Merkwürdigkeit unter ben vielen, welche die Polarmeere bieten, wäre noch zu erwähnen — bas sind die im Norden häufig vorkommenden Eisfelder mit hohen Schneebergen rund um an ihrem ganzen Rande, die oft eine Ausdehnung von Hunderten von Quadratmeilen haben (da 40—50 Meilen Durchmesser noch lange nicht das größte ist, was man kennt).

Die Eisfelber, welche sich von dem Eiscontinente loslösen, treffen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und in verschiedenen Richtungen auf einander. Besindet sich ein Schiff auf der Stelle, wo dies geschieht, so ist begreislicher Weise niemals mehr davon die Rede — die Asseuranzkompagnieen haben ein mehr oder minder bedeutendes Kapital zu zahlen, denn das Fahrzeug hat zu existiren ausgehört. Wo es geblieben, kann Niemand sagen; nicht eine Ratte, viel weniger ein Mensch ist dem Schicksale des Zermalmens entgangen. — Dies geschieht zum Glück nicht oft, das Zusammenstoßen der Eisselder ohne ein solches Polster an der Berührungsstelle desto öster. Sie erhalten beide dabei eine drehende Bewegung, weil sie nie so zusammen kommen, daß ihre Mittelpunkte genau in entgegengesetzter Richtung sich bewegen. Die Drehung ist langsam, aber da die Masse ungeheuer groß ist, oft viele Hunderte von Quadratmeilen beträgt, so setzt sie, wenn einmal eingeleitet, sich vermittelst des Beharrungsvermögens (die Krast der Trägheit, wie alte Lehrbücher das nennen) sehr lange fort.

Es wird zu ber Zeit, in welcher die Eisselber schwimmend werben, im Anfange des Sommers, sehr häufig geschehen, daß ein warmer, sehr feuchter Südwind das Meer und die Eissläche bestreicht, ein solcher sührt stets eine ungeheure Belastung von Dämpsen mit sich, welche sich durch seine Wärme von dem Meer erhoben haben und mit ihm vereinigen; sie gingen vielleicht nicht die zur Sättigung, allein wie die Winde die nördliche Gegend erreichen, so werden sie durch die viel niedrigere Temperatur des Meeres und der Atmosphäre herabgestimmt und erreichen dadurch vollständig den Sättigungsgrad. So ausgestattet treffen sie nun auf die Eisselder, welche eine noch viel niedrigere Temperatur haben, als das Meer, dergestalt, daß man auf Meilenweite ihre Annäherung bemerkt, wenn man jene Gegenden bereist. Mit diesem Zusammentreffen ist ein Niederschlagen des Wasser

\$ DOOLO

bampfes nothwendig verbunden und ber Sildwind läßt am Rande bes Eisfeldes seinen Dampf als Nebel und als Schnee fallen.

Sobald dieses bis zu dem Grade geschehen ist, daß die Luft nicht mehr übersättigt ist mit abgekühlten Dämpfen — in einer halben, in einer ganzen Meilenbreite von dem Rande des Eisfeldes — so hört der Niederschlag dort auf, während am Rande selbst er noch fortwährend stattsindet, denn der Südwind sührt ja immer neue Truppen in's Gesecht. Es ist also hier am Rande des Eisseldes, gegen Süden hin gerichtet, Schnee gefallen, nicht wie bei uns Zoll und Fuß hoch, sondern Klaster und Ruthen hoch. Die Eistasel bekommt dadurch einen Rand von Schnee auf ihrer Südseite, allein da sie sich dreht, so kommt stets eine andere Stelle nach Süden zu liegen und die Schneewand erweitert sich demnach. Die Drehung dauert fort, Tage lang, Wochen lang, und so bildet sich ein Schneegebirge an dem Rande des Eisseldes, indessen seine Mitte schneeseebirge an dem Rande des Eisseldes, indessen seine Mitte schneeseebirge an dem Rande des Eisseldes, indessen seine Mitte schneeseebirge an dem Rande des Eisseldes, indessen seine Mitte schneeseebirge an dem Rande des Eisseldes, indessen seine Mitte

Der Schneeniederschlag dauert zwar fort, auch wenn das Eisfeld unszerstört die zum 45. Grade gelangen sollte, der Prozes des Thauens tritt aber in der milberen Luft gleichzeitig ein, und so füllt sich das ganze Sisseld nach und nach mit Wasser an, einen großen Silswasser-See auf dem Salzwasser-Eis bildend, tief genug, um mit dem schwersten Seeboote darauf zu fahren, ohne mit dem Ruder Grund zu erreichen.

## Questen.

Die Quelle aller Quellen ist das Meer. Ohne allen Zweifel giebt dasselbe bei weitem mehr Wasserdunst her, als alles Land zusammen genommen, selbst wenn dasselbe durchweg mit Gräsern und Kräutern üppigsten Wuchses bedeckt, und immersort Sommer wäre, indessen doch durch den Winter schon die Hälfte alles Landes in Unthätigkeit versinkt und von den übrigen Strecken die Wüsten und Steppen nur sehr wenig ober gar seinen Dampf entsenden.

Alles Wasser dünstet aus, selbst das in kester Form befindliche, wie sich durch directe Versuche darüber schon längst im Kleinen, und durch Barry auf seinen Nordpolarreisen im Großen hat nachweisen lassen. Das Wasser wird von der Luft fortgeführt, kommt als Than, Nebel, Regen, Schnee, Reif oder Hagel hernieder, recht eigentlich einen Destillations-

(Thau) ober einen Sublimationsprozeß (Reif) gebend in einem nie aufhörenden Kreislauf.

Das Meer ist das große Reservoir für alle Bäche, Flüsse und Ströme, aus dem unreinen Wasser besselben steigt in Dampsform das reinste, das im Regen herabsallende auf, und zwar nur das reine Wasser; aller Schmutz, alle Berunreinigung durch Salze, Erden, Pflanzen und thierische Substanzen bleibt zurück und würde der Boden, worin das Meerwasser enthalten ist, von Metall sein, so würden wir an den Wänden desselben den Resselstein (oder wie unsere Köchin von ihrem Theekessel sagt, den Salpeter) eben so gut niedergeschlagen sinden, wie an den Wänden des Wasserbehälters einer Dampsmaschine.

Der Nieberschlag, welchen wir in ben früher angeführten feche Formen erhalten, follte eigentlich basjenige fein, was man unter bem Namen Regenmenge begreift, ba man jeboch Nebel und Reif nur fehr unsicher in Rechnung nehmen fann, weil fie fich bem Meginftrumente entziehen, weil ferner ber Hagel etwas gang sporabisch Auftretenbes, Zufälliges ift, so bleiben eigentlich nur Thau, Schnee, Regen übrig, wenn von ber Regenmenge die Rede ift. Dies muß man als einen Uebelftand für bie Wiffenschaft betrachten, benn eigentlich foll bie Ergiebigkeit ber Quellen mit ber Regenmenge gleichen Schritt halten, wir finden jedoch Fälle, wo bie Fluffe und Bache viel mehr Waffer geben, als ihnen nach ber Regenmenge bes Landes zukommt, wie dies 3. B. in England ber Fall ift, woselbst die Regenmenge burchschnittlich gering — zwischen 20 und 30 Zoll jährlich ist; allein was ber Regen nicht geben fann, bas liefern überreichlich bie Nebel, welche bafelbst Jahr aus, Jahr ein in folder Menge fallen, baß ihr Produkt bas bes Regens weit übertrifft. Wenn bagegen in ber arabischen und vielen anderen Wüsten, obschon es wenig ober gar nicht regnet, boch Bäche und Flüsse existiren und die Pflanzen nicht sterben, so kommt bies wieder von dem Niederschlage aus der Luft in einer anderen Form, in ber bes Thanes her, welcher sich ber Rechnung beinahe entzieht, aber stark genug ist, um bas vegetabilische Leben zu erhalten und noch einen Ueberschuß an ben Erdboben abzugeben. Wenn baher von ber Regen= menge eines Landes in bem Sinne bie Rebe ift, bag man barunter biejenige Menge bes tropfbar niebergeschlagenen Wassers meint, welche seinen Quellen so wie seiner gefammten Begetation zu Gute kommt, so versteht man barunter jeberzeit Thau, Nebel und Sagel mit.

Das Meer ist ein Mineralwasser, von sehr verschiedener Zusammensetzung; es wird gebildet durch das Zusammenströmen aller Flüsse nach dem gemeinschaftlichen Becken, dem sie zuführen, was sie aufgelöst enthalten, woraus sich das Vorhandensein eines Theils seiner übrigen Bestandtheile

erklärt — es gewinnt aber ferner die übrigen Bestandtheile durch Auflösung bessen, worauf es steht, seines Bodens, des Meeresbodens.

Bermöge ber eigenthümlichen Begrenzung, welche einige Theile haben, ist eben die Zusammensetzung des Meerwassers sehr verschieden (Oftsee, Mittelmeer, von Seite 260 bis 281 des II. Bandes), und sie würde noch verschiedener sein, wenn das Meer nicht im Kleinen wie im Großen ununterbrochen Strömungen hätte, welche die Gewässer desselben stets durcheinander führen.

Bon diesen Strömungen ist an ihrem Orte gehandelt worden, allein eine Art derselben müffen wir hier noch näher betrachten.

Die Luft wie das Meer zeigen durch Temperaturunterschiede hervorgebrachte Strömungen, die gewissermaßen seitliche Ausgleichungen sind, wiewohl sie auch mannigsaltig über einander, nicht blos neben einander weggehen, und zwar das Letztere in der Atmosphäre gar nicht in einem höheren Grade als im Meere. Eine Art der Strömung von der allgemeinsten Ausdehnung hat aber das Meer vor der Atmosphäre voraus, das ist die Strömung durch Veränderung des Aggregatzustandes — sie ist salt unmerklich, aber sie sindet im ungehenersten Maßstade statt.

In den Tropengegenden, und zwar weit nördlich und südlich von densielben dis zum 30sten, ja 40sten Grade der Breite, ift die Temperatur der Luft sehr hoch und dieselbe ist dadurch fähig, sehr viel Wasserdampf auszunehmen. Das Meer hat ebendaselbst gleichfalls eine sehr hohe Temperatur, es erreicht 25 bis 26 Grad des hunderttheiligen Thermometers und zwar nicht stellen weise und zeiten weise, sondern sast immerfort und überals.

Unter diesen Umständen sindet dort eine Verdunstung statt, welche Alles übersteigt, was man sich denken kann. Nach sehr genauen Nachsorsichungen, von guten Beobachtern im indischen Ocean angestellt, ist in den tropischen Meeren die jährliche Verdunstungsmenge 16 Fuß, d. h. das Meer würde durch den Prozes der Verdampfung von seiner Obersläche jährlich um 16 Fuß sinken.

Wenge besselben sehr gering im Bergleich zu bem Berluste, ben es burch Berbunstung erleibet, indem bei weitem der größte Theil des Wassersdampses in der gemäßigten und kalten Zone niederfällt; an einen Ersatz des Berlorenen auf diesem Wege ist gar nicht zu benken, das verlorene Gleichgewicht muß aber wieder hergestellt werden, es ist ganz unmöglich, daß eine solche Niveaudisserenz bestehe, ja sie wird eben deshalb auch niemals stattsinden; es ersetzt sich das von der Oberstäche verdunstende Wasser ununterbrochen durch niedrig in der Tiefe vorgehende Zuströmung

kalten Waffers von ben Polargegenben her, und biefe erhalten ihren Zuwachs wieder durch den Niederschlag der vom Aequator herkommenden Dampfe, wodurch, wie man leicht fieht, ein ewiger, ununterbrochener Kreislauf ber Gewäffer eingeleitet ift, gerabe wie mit ber Luft, welche auch am Aequator aufsteigt und sich in ben falteren Regionen nieberfenkt, um, wie sie oben als Subwind bem Pole zuströmte, am Boben als Nordwind zuruckzukehren, nur für bas Meer mit bem bereits angeführten, bochft wichtigen Unterschiebe einer zweimaligen Beränderung des Aggregat zustandes. Das flüssige Wasser steigt in Luftform am Aequator auf, geht in biefer nach ben gemäßigten und falten Zonen bin, schlägt sich bort zu Wasser nieber und kehrt aus Quellen und Strömen in ber Form bes Flüssigen wieder zum Aequator zurnick. So wird bas Meer bie Ernährerin aller Quellen und bie Quellen werben bie Ernährer bes Meeres. scheint dieses bie natifrlichste und wahrscheinlichste Ansicht von ber Sache, fie ist auch schon im höchsten Alterthume so aufgefaßt worben; bennoch hat es nicht an Leuten gefehlt, welche bei einer tiefen Gelehrsamkeit boch - wie es scheint von einem oft unabweisbaren Sange gum Wunderbaren getrieben — Erklärungen ber eigenthimlichsten Art gegeben haben, um bas Bestehen ber Quellen auf eine andere, als bie natilrliche Weise, zu begrunden.

Wir wollen nicht von Seneca sprechen, welcher glaubte, bag bie Erbe felbst sich bei Berührung mit Wasser in Wasser verwandeln könne — etwa wie das trodne Salz in Berührung mit Wasser auch zu Wasser, b. h. wenigstens flüffig wirb — wir konnen uns ber gegenwärtigen Zeit um anberthalb, ja beinahe um zwei Jahrtausenbe nähern, und finden burch Athanasius Kircher, Descartes, Tobern Bergmann und Lulof die wunderlichsten Spothesen aufgestellt. Ginige biefer Manner behaupten, bas Meerwasser bringe in die Tiefe ber Erde, versammle sich bort in große ober fleine Behälter und steige von bier gur Oberfläche ber Erbe gurud und zwar in Dampfform burch Destillation vermöge ber Hite, bie bas vorausgesetzte Centralfener hergiebt. Es sollen sich nun unzählige Höhlen vorfinden, welche wie Deftillirhelme gestaltet sind, die Dampfe zu Baffer verdichten, in welcher Form es bann zu Tage kommt - fo glaubt befonbers Kircher. Andere lassen diese sehr willkührliche Annahme nicht ganz gelten, meinen aber boch, ber Dampf finbe in ben natürlichen Spalten, Rliften und Rigen binlängliche Gelegenheit, fich nieberzuschlagen. — Alle aber haben vergessen, baß auf biesem Wege bie Höhlen, in benen ber Erhitzungsprozeß vor sich geht, balb mit Salz und allen übrigen Nieberschlägen aus bem Meerwaffer gefüllt sein müßten, bag bie Söhlen zur Nieberschlagung bes Wassers nirgends bie vorgeschriebene Form haben, baß ber Dampf nicht in bie fernsten Rigen und Spalten bringt, sonbern

5.700%

sich früher niederschlägt und wieder in den Siedekessel zurücksließt, daß serner die Destillation im Winter (wo die Schnees und Eisdecke die Helme des Destillirapparates erkaltet) besser und reichlicher vor sich gehen müßte, als im Sommer, die Quellen dann also stärker fließen müßten, was gerade umgekehrt ist. Endlich würden die Meere an Salzgehalt verlieren müssen, wosür auch nicht der geringste Beweis vorliegt.

Es giebt nun allerdings Quellen, welche ganz auf die gedachte Art entstehen und welche vielleicht zu ber ganzen wunderlichen Unschauungs= weise geführt haben. Dolomieu hat auf einer ber liparischen Inseln (an ber Nordwestküste von Sicilien), auf Pantellaria, eine Sohle gefunden, aus beren Boben Wafferbiinfte in Menge auffteigen, Die fich an ben Banden berselben niederschlagen und als fleiner Bach aus ber Höhle treten. Obwohl nun ber befannte Geognoft Friedr. Hoffmann (leiber viel ju früh für bie Wissenschaft gestorben, in seinem 37 sten Jahre) biese Grotte nicht finden konnte, so bemerkte er boch nicht eine, sondern fehr viele Spalten in bem Felsen, aus welchem auf folche Weise bestillirte Basserabern hervordrangen, die zum Tränken des Biehes benutt, zum Theil noch ben Wafferdampf aus ihrem Entstehungsorte mit sich führten; auch auf Stromboli, einer anderen vulcanischen Insel unter ben Liparen, sind folde Quellen gefunden worden. Bei allen aber läßt fich bas ganz Dertliche ber Entstehungsursache nachweisen, sie find fämmtlich nur in vulcanischen Gebilden vorkommend und können baher nicht als Norm für alle Formationen gelten, wenn es schon sehr wahrscheinlich, wenigstens sehr möglich ift, baß einige beiße Quellen biefen ober einen ähnlichen Uriprung haben.

Der holländische Geograph Barinins und der Engländer Dernam behaupteten, die Quellen entstünden durch das natürliche Aufsteigen des Bassers in seinen Röhrchen, durch Capillarität. Es ist ganz richtig, daß, wenn man einen Schwamm in Wasser legt, er sich nach und nach süllt, nicht allein so weit als er im Wasser liegt, sondern beträchtlich über den Stand besselben hinaus. Sandstein, Areide und alle pordsen Substanzen thun in mehr oder minder kuzer Zeit dasselbe; allein hieraus schließen zu wollen, das Meerwasser steige auf solche Art 12- dis 15,000 Fuß hoch, ist an sich schon Unsinn — noch mehr aber tritt derselbe zu Tage, wenn behauptet wird, daß so hoch gestiegene Wasser sammle sich nun in Bestältern an und sließe in kleinen Bächen daraus ab. Man stelle ein Stück Areide, oden schüsselchens nur eine halbe Linie höher steht, als das Basser außerhalb, so wird, wenn auch das ganze Stück Areide sich vollssaugt, doch in der Bertiefung nicht eine Spur von Flüssisseit sich ans

fammeln. Mit bem Aufhören ber Haarröhrchen hört auch bie Urfache bes Aufsteigens von felbst auf.

Schließlich muß hierzu noch bemerkt werben, bag bie Bobe, zu welcher bas Waffer in Haarröhrchen steigt, im umgekehrten Berhaltniß zu ihrer Feinheit fteht. Nehmen wir an, bas Wasser steige in einer Röhre von 30ll Durchmeffer & Boll hoch (welches zwei mal zu viel ift), fo wurde trot biefer übertriebenen Annahme boch in einer Röhre von Too Boll Durchmeffer bas Waffer nur einen 100 Dal so hohen Standpunkt einnehmen, als wenn die Röhre 1 Zoll Durchmeffer, ober einen acht mal fo hohen, als wenn sie 12 Boll Durchmeffer hatte, b. h. sie wlirbe bann vier Boll hoch steigen. Dun hieraus ermesse ein Jeder felbst, wie fein bie Röhrchen sein mußten, bamit bie Fluffigkeit hundertmal, taufendmal, zehntausenbmal, bas heißt 3333 Fuß hoch steigen sollte, was immer erst ein Fünftel ber Sohe ift, auf welcher man noch lebendige Quellen findet. müßten, um bies lette Exempel auszuführen, bie röhrenförmigen, unun= terbrochen zusammenhängenden Zwischenräume ein Millionentheil eines Zolles im inneren Durchmeffer haben. Das wären Dimenfionen, welche sich nicht allein aller Beobachtung burch Mikrostope entzögen, sondern zugleich folche, bie bei bem ersten Anfatz zu bem Experiment sich burch bie aufgelöften organischen ober anorganischen Substanzen verftopfen würden; bei alle bem ift die Annahme boppelt so günftig, als die Wirklichkeit bebingt, und die Höhe, bis zu welcher Quellen gefunden werden, ift fünf Mal so groß, als jene 3000 Fuß; um ber Wahrheit näher zu kommen, müßten wir also Haarröhrchen von Meilenlänge und von einem Durchmeffer von bem zehnwillionsten Theile eines Bolles annehmen. Es gehört nicht viel gesunder Menschenverstand bazu, um hiervon bie Unmöglichfeit einzuseben.

Wäre übrigens auch nur annäherungsweise etwas Wahres an ber ganzen Sache, so wäre das Perpetuum modile dadurch allein hergestellt. Man brächte ein Bündel Haarröhrchen, oben schüsselförmig ansgetieft, in ein Gefäß mit Wasser; aus einer Röhre in der Schüssel, etwa aus einem Heber, flösse das aufgestiegene Wasser stets in den unteren Behälter und aus diesem stiege es durch die Capillarität immer wieder aufwärts, immer wieder durch den Heber absließend, so wäre das Gewünschte auf die einfachste Weise erreicht.

Nicht besser ist die Theorie von der Entstehung der Quellen durch einfachen, hydrostatischen Druck. Bekanntlich stehen Flüssigkeiten in zwei Gefäßen, welche durch eine Röhre verbunden sind, gleich hoch, die Gefäße mögen gleich oder verschieden an Weite sein. Bekanntlich stehen ferner in solchen Gefäßen ung leich schwere Flüssigkeiten ungleich hoch und zwar

im umgekehrten Verhältniß ihrer specifischen Gewichte. Quecksilber ist 13½ Mal schwerer als Wasser — sollen viese beiden Flüssigkeiten in zwei Röhren, die mit einander communiciren, im Gleichgewichte stehen (d. h. so, daß in der einen nur Wasser, in der anderen nur Quecksilber ist), so wird das Wasser in der einen dreizehn und ein halb Mal zo hoch stehen müssen, als das Quecksilber in der anderen.

Wenden wir dies Gesetz auf das Sees und süße Wasser au, so sinden wir, daß ihre specifischen Gewichte sich verhalten nahezu wie 103 zu 100 (b. h. daß ein gewisser Raum, z. B. ein Maaß, Quart, Litre, gleichviel wie man ihn nennen wollte, mit Seewasser gefüllt, 103 Gewichtstheile mit süßem Wasser gefüllt aber nur 100 eben solche Theile wiegt), daß diesem Berhältnisse nach eine Röhre Seewasser von 100 Fuß im Stand sein wird, süßes Wasser in einer anderen Röhre, die mit jener ersten zussammenhängt, auf 103 Fuß zu erheben.

Ge unterliegt nun keinem Zweisel, daß mannigkaltige, röhrenartige Berbindungen des Meeres mit der übrigen Erdoberfläche denkbar, wahrsicheinlich, ja vielleicht wirklich vorhanden sind. Man hat auch gesunden, gemessen, daß das Meer Stellen hat, welche 43,000 Fuß tief sind — ja es giebt vielleicht manche, die 60,000 Fuß tief sind; nehmen wir an, daß don diesen tiessten Stellen communicirende Nöhren auf unsere Berge steigen, so werden wir sür sede 100 Fuß Tiese unter dem Meere 3 Fuß Höhe über dem Meeressspiegel erhalten (die sehr unwahrscheinliche Voranssetzung sestzehalten, daß die ganze Nöhre vor ihrem Ausssusse was ihrem Einstitt in das Meeresbecken mit dem leichteren süßen Wasser und nicht mit Meerwasser gefüllt sei); dies gäbe bei 60,000 Fuß Tiese 1800 Fuß über dem Meere — wovon werden aber die Quellen gespeist, welche 3000, 10,000, 15,000 Fuß über dem Meere entspringen — wovon diezenigen, welche den Titicacasee süllen, der in Südamerika zwischen zwei Gebirgssetzten mit seiner Obersläche höher liegt als der Montblanc?

Aus allen diesen Thatsachen sieht man klar und beutlich, daß die vielen wunderlichen Erklärungen vielleicht viel Scharfsinn, jedenfalls aber wenig Naturkenntnisse verrathen. Es ist überflüssig, sie zu widerlegen, sie widerlegen sich selbst. Die natürlichste Ausicht aber bestätigt sich ebenso von selbst durch zahlreiche, sich ungesucht darbietende Thatsachen.

Bon den zu Boden fallenden Niederschlägen wird eine Quantität sogleich wieder als Dampf in die Luft geführt, eine andere wird von Pflanzen und Thieren aufgenommen und wieder in der Ausdünstung forts gegeben, der Luft zugeführt — das Uebrige aber sinkt in den Schooß der Erde und nährt die mehr oder minder reichen Quellen.

Wenn ber Boben trocken ist wie Sand und Stanb, so geht biefe

Trockenheit boch nur in sehr geringe Tiefen. Schon bei zwei Fuß unter ber Oberfläche ist noch Feuchtigkeit, wenn ber Sommer auch vollständig regenlos gewesen wäre; da dieses aber sehr selten ist, so sindet man gewöhnlich schon in einer Tiefe von drei Zoll nachweisbare Feuchtigkeit, auch nach langer, anhaltender Dürre.

Der erste Regen nach einer solchen bringt zwar anfänglich nicht tief, vielleicht nur zwei Zoll weit — am folgenden Tage aber hat sich die Feuchtigkeit auf die doppelte Tiefe gesenkt und kommt jetzt noch ein neuer Regen, so wird die Erde schon auf Fuße tief gespeist. Während des Winters fällt beinahe täglich Regen oder Schnee und der obere mit Schnee bedeckte Erdboden ist stets sür die Aufnahme der Feuchtigkeit empfänglich,



es sei benn bag Frost ihn getroffen, bevor es geschneit. Es find fogar gang birecte Berfuche über biefen Gegenftanb gemacht, welche zwar Anfangs, ba fie falfch angestellt waren, mißlangen, boch endlich Alles voll= fommen bestätigen. Es wurden nämlich unfern ber Sternwarte in Paris zuerst Detallgefäße mehrere Juß tief eingegraben, um zu feben, ob bas Ergebniß mit ber Regenmenge übereinstimme. Dies fand allerdings nicht ftatt, wie es benn auch fein fonnte, weil kein Grund vorhanden war, weshalb bas Waffer fich in einer folden Schuffel hatte fammeln follen; es ftieg burch bie feinen Zwischenräume bes Sanb= und Erb= gemenges fo über ben Rand ber Schuffel hinaus wie es fich zu berfelben hinab gefentt hatte, als jeboch nicht eine Schuffel,

sondern eine 50 Fuß lange und hinlänglich weite Röhre in den Erdboden gesenkt (und mit Erde gefüllt) wurde, deren unteres Ende durch ein dünneres sich neigendes Nohr mit einem Wassergefäß. h der eingeschalteten Zeichnung in Verdindung stand, welches in einem der äußerst tiesen Keller der Sternwarte aufgestellt war, indessen das obere Ende dieses Rohrs sogerade einen Quadratsuß groß unmittelbar unter dem Rasen des Gartens ab befindlich, da ergab sich nach und nach ein Aussluß von Wasser aus diesem Instrumente, welches mit dem, auf einen Quadratsuß Land niederfallenden Regen genau in dem Verhältniß stand, welches wir oben berührt haben; es war nämlich so viel weniger, als durch Verdunstung verzehrt worden, durch die Erdschicht niedergesunken.

Wie es hier fünstlich gemacht, so findet es sich fertig in ber Natur. Die Erbrinde besteht aus fehr vielen verschiebenen, über einander gelagerten Schichten von Sand, Ralt, Schiefer, Thon zc. Ginige berfelben laffen bas Baffer burch, wie ber Canb, bie Rreibe, ber Gips - andere laffen bas Waffer nicht burch, wie ber Thon. Wenn bas Waffer bis auf eine folde, nicht burchlaffenbe Schicht gelangt, fo bleibt es, falls fie borigontal liegt, barauf fteben, burchnett bie über ihr befindlichen Schichten immer stärker, je mehr sich bas Wasser auf ber Thouschicht ansammelt, und bies giebt, falls besonders die Thonschicht nicht sehr tief liegt, einen naffen quelligen Boben, in welchem leicht Brunnen zu graben find, wie in ber gangen nordbeutschen und ruffischen Cbene. Falls bie Thonschicht aber nicht horizontal streift, sonbern fich fentt, fo folgt bas Waffer biefer Genfung, ber Boben über berfelben ift bann wafferarm, man muß tief graben, um Brunnen zu erhalten — man fucht wohl oft Sunberte von sußen vergeblich nach Wasser, bagegen bort, wohin die Thonschicht sich neigt, bas Waffer häufig ju Tage kommt. Go ift es in ben oberbeutschen Gegenden; am Jug berfelben ein außerordentlicher Quellenreichthum, in Baiern und Würtemberg bagegen Waffermangel; beibe Länder hatten kaum einen nennenswerthen Fluß, wenn es nicht ber obere Theil ber Donau ware, ber burch Zuflüffe von ben Alpen gespeist (zu benen biese Hochebenen eigentlich wieber in bemfelben Berhältniß fteben, wie bie nördlich baran grenzenden Länder zu ihnen, terraffenförmig absteigend), wenigstens von Illm abwärts als eine Entschuldigung für ben fehlenden Fluß angesehen werben könnte. Der Neckar, nur einige Meilen, und bie Ifar, gar nicht schiffbar, bie übrigen Flüßchen, nur flößbar, bezeugen biese Armuth an Baffer. Die Donau wird erst bort ein Strom, wo ber viel mächtigere Inn sich mit ihr vereint.

Es soll hiermit nicht gesagt sein, daß Würtemberg keine Quellen habe; es giebt sogar einige, wie z. B. die der Lauter auf der rauhen Alp, im Alostergarten von Offenhausen entspringend, welche sosort, ohne den geringsten anderweitigen Zufluß, nicht nur Mühlen treiben, sondern allein einen kahndaren Bach bilden, es giebt reichhaltige Minerasquellen, indeß im Ganzen ist Quellenarmuth und Wassermangel characteristisch; so ist z. B. der Neesebach, an welchem eine Stunde von dem Nekar die Hauptstadt des Königreichs liegt, so unbedeutend, daß er im Sommer vollständig ausgeschöpft wird durch die Gemissegärtner, welche an seinen Usern wohnen, obschon er die Feuchtigkeit eines ganzen drei Stunden langen Thales, don Berg dis Bahingen, so wie zweier anderer Nebenthäler aufnimmt; allein der Boden, aus sauter Gerölle oder durchlassendem Sandstein bessehend, nimmt den Regen in seinen Schooß, um ihn weit fortzussühren;

19

s social

felbst bas Erbohren eines artesischen Brunnens an einem ber tiefstgelegenen Punkte ber Stadt gelang nicht, weil bas Gerölle, burch welches man hunberte von Jugen abwärts ging, alles etwa sich zeigende Wasser seitwärts Um bie Stadt mit Trinkwaffer zu verforgen, fing man, ba es in ber ganzen Berzweigung von Haupt- und Seitenthälern an Quellen fehlte, bie Bafferfaben, welche fich nach jedem Regen in biefen Seitenthalern (ben fogenannten Klingen) zeigten, baburch auf, bag man ihnen aus zwei schräg aneinander gelegten und einem barüber gebeckten Bruchfteine (Sandftein, Splitter und Abfall) Rinnen bilbete, bie fich nach und nach mit Laub und Nabeln bebedten und fo ben steinernen Brunnenstuben ein burftiges Leben frifteten. Bon hier aus wurden hölzerne Röhren, meiftens auf bem Boben liegend, nur gang in ber unmittelbarften Nabe ber Stadt einen Jug hoch mit Erbe bebedt, nach ben brei ober vier offentlichen Röhrbrunnen geführt, welche Stuttgart besitzt. Die Temperatur bes Waffers ber metallenen Ausflugröhren nannte man Quellen=Tem= peratur und fand, bag biefelbe im Commer oft um 20 Grab höher mar als im Winter, wie ganz natürlich, eben weil es nicht bie conftante Temperatur einer Quelle, fonbern bie wechselnbe ber Bobenober= fläche war.

Ein anderer Grund, warum es auf dieser mittleren Teraffe an Quellen fehlt, ift in ber meift vortrefflichen fetten Erbe zu finden, welche Lehm als hauptfächlichfte Grundlage in folder Menge führt, baß fie fast überall Weizenboben bietet. Die leicht burchlaffenbe Schicht liegt bier bemnach oben; bas Wasser, welches als Regen herniederströmt, kommt, wenn ber Boben einmal burchfeuchtet ist, ben Pflanzen vorzugsweise gu Gute — allein jeder Regenguß, ber auf trocknen ober auf gefättigten Boben fällt, führt theilweise Ueberschemmungen herbei, wozu bie überall wellenförmige Beschaffenheit bes Terrains mitwirkt. In ebenen Wegenben finkt, besonders wenn sie humusreich, moorig oder fandig sind, ber Regen tief und immer tiefer ein, in bergigen läuft er ab; find biefe nun, wie bie wilrtembergischen, jum Segen ihrer Bewohner, noch lehmreich, so finde folches im höchften Mage ftatt. Mulbenförmige Vertiefungen, bie in bei äußerst hügeligen Oberfläche außerordentlich häufig vorkommen, sind babei zum Ackerban wenig geeignet, indem bas, von allen Seiten zu ihnen ab laufende Regenwasser die niedrig gelegenen Felder erfäuft, weil es feiner Abzug hat. Wo die Ackerkrume auf Gerölle ruht, läßt sich burch negative artesische Brunnen helsen, b. h. burch solche, bie nicht Wasser ausgeben fondern einnehmen. Bersuche ber Art find an mehreren Orten mit Glüc gemacht; wo aber ber Boben unter ber Ackerkrume aus Fels, Jurakalk wie auf ber würtembergischen Alp — Liaskalk, Quabersanbstein — wi

V 2000/10

auf bem sogenannten Oberlande — besteht, da hilft dieses nicht, falls man bie Bohrung nicht so tief treibt, daß sie etwa eine geräumige Höhle ober niederführende Gänge und Klüfte findet, jedenfalls ein Unternehmen, welches viel mehr kostet, als das Stückhen Land werth ist, das man retten will.

Furchtbar gefährlich ist eine solche Beschaffenheit des Bodens für die Anwohner der Flüsse, und vorzüglich für diejenigen, welche an dem unteren Lauf derselben ihren Sit haben; der Neckar, die Nagold, die Enz, in Baiern die Isar und der Inn gehören zu diesen gefährlichen Flüssen, die bei jedem Negen um viele Fuß steigen. Da, wo der Neckar die schönsten, stundenbreiten Thäler bildet, z. B. zwischen Esslingen und Canstatt, sieht man mit Berwunderung nicht Gärten, nicht fruchtbare Felder, wie in den Niederungen der Elbe, Oder, Weichsel, sondern nur dürftige Hütungen mit zahllosen Weiden besetzt, welche durch ihre Kröpsung zum Korbslechten noch den meisten Ertrag liefern.

Der Grund liegt offen zu Tage. Alle Weiben tragen ber Stromrichtung entgegen das Siegel, welches ber Fluß ihnen aufgedrückt hat: sie sind alle auf der einen Seite hohl, weil sie bort dem Angriffe des Wassers alljährlich dreimal, fünfmal, auch öfter ausgesetzt sind und weil die Sisschellen ihnen auf dieser Seite die Rinde abschälen. Der Aberglaube macht bieses zu einer Eigenschaft aller Weiben in jedem Lande, sie sollen in der Richtung nach Südosten sämmtlich hohl sein, weil Judas, der in der Reue über seinen Verrath sich erhängt, dieses an einer Weide und zwar an der Südostseite einer solchen gethan hat.

Der Erdboben in diesem Thale giebt den Grund besser und genauer an; er besteht aus bloßem Gerölle und Geschiebe, wie es der Neckar von seinem Ursprunge auf dem Schwarzwald mit sich sührt, meistentheils aus Kalkbröckeln bestehend: er ist in dieser Neckarebene so sein, daß er geharst, statt des Kieselgrandes (ver in jener Gegend ganz sehlt) zur Bereitung des Mörtels gebraucht wird (allerdings ein sehr schlechtes Surrogat, daber der Mörtel auch gar nicht haltbar, die Steine nicht verbindet). Dersselbe ist mit etwas Thon, wie er aus allen Bächen herabgeschlemmt wird, gemischt, und giebt den Weiden einen erträglichen Halt, dem Grase eine dürstige Nahrung, und zeigt, daß er nicht ursprünglich hierher gehörig, nur durch das Wasser herbeigessührt ist.

Der Neckar nimmt auf seiner Silbs, Osts und Nords, b. h. auf seiner rechten Seite, einhundert Bäche und Flüßchen, auf seiner Mords, Wests und Silds, b. h. auf seiner linken Seite, siebenundachtzig vergleichen auf, obschon sein Lauf von seinem Ursprunge bei Schwenningen im Badischen,

5.00%

unfern Villingen, bis zu feiner Mündung in den Rhein bei Mannheim nur 36 Meilen beträgt.

Batten biefe Bache (beren Menge, wenn man bie große Bohnenberger'sche Karte von Würtemberg zu Rathe zoge, sich wahrscheinlich verbreifachen würde — bie Zahl ist ver sehr speciellen Karte von Bestbeutschland und Nordfrankreich bon Witleben entnommen, welche in fechszehn Bogen großen Kartenformats ein fehr reichhaltiges Material liefert, boch natürlich bei weitem nicht fo genau sein kann als bie Bohnenberger'sche, bie bei gleicher Größe nur Bürtemberg umfaßt) ununterbrochene Rahrung, so wilrbe ber Neckar viel weiter aufwärts schiffbar fein; allein ba sie ihren Zufluß nicht Quellen verbanken, wie z. B. die Lauter, ba fie nur Regengerinne find, welche beinahe ganglich austrodnen, sobald bas Schnee= und Regenwasser von ben fie speisenben Bergen abgelaufen ist, wovon nur die Enz, die Nagold, die Rems, Jaxt und ber Kocher nebst einigen anderen wenig bedeutenben Wasserfäben eine Ausnahme machen, indem fie felbst wieder ber Zusammenfluß von 20 ober 30 fleineren Bächen find (in ber obigen Zahl von 187 Zufluffen bes Meckar find lediglich biejenigen aufgenommen, welche unmittelbar in ben= felben münben, nagolb und Eng für einen, keineswegs 3. B. bie Mur, bie Roth, bie Aupfer, welche in ben Rocher, ober bie Würm, bie Steinach, welche in die Magold fließen), fo ift begreiflicher Beife ber Stand bes Medar, so wie aller ähnlich beschaffenen Flüsse (3far u. a. m.) höchst wechselvoll und nicht etwa einmal im Jahre, sonbern fo oft, als es ein paar Tage hinter einander regnet. Im höchsten Sommer können bie Kinder bei Eflingen in ber Mitte bes Laufes bes Neckar ohne alle Gefahr quer burch ben Tluß geben, sie streifen sich bie Beinkleiber bis an die Knie auf und benetzen bann nicht einmal bieses Kleibungsftiid; am nächften Tage würbe an eben biefer Stelle ber Redar auf feinen rothbraunen Wogen bie schwerft belabenen Rheinschiffe tragen, benn alle Weiben bes Thales find bis an bie Kronen unter Wasser, bie Fluthen streifen ben Fuß ber Chaussee — noch zwei Tage später und es spielen bie Rinber wieber mitten in bem gang flaren, burchsichtigen Waffer.

In welchem hohen, bedauerlichen Grade dies der Fall ist, bezeugen die vielen Ueberschwemmungen solcher Flüsse, welche bei ungewöhnlich ans haltenden Regengüssen weit über ihre sogenannte Hochwassermarke steigen und die sich für sicher haltenden Dörfer und Städte surchtbar heimsuchen. Eines der schrecklichsten Ereignisse der Art trat im Spätherbst des Jahres 1824 ein, als das ganze sübliche Deutschland durch ein plötzliches Aus-

treten aller feiner Flüffe ganz unerhörten Ueberschwemmungen unterlag.\*) Besonders trafen dieselben ben Oberrhein mit seinen Zuflüssen. Der Hauptstrom stieg bei Gersheim im Darmstädtischen auf einmal in ben letten Tagen bes October auf 22 Fuß über seinen mittleren Stand und er erhielt sich noch lange (bis zum 3. November) bis zu 12 und 13 Fuß über bem-Besonders colossal war die Wassermenge, welche ihm ber Neckar in biesen Tagen burch die Flüßchen bes Schwarzwaldes zuführte; er erreichte bei Eflingen (unterhalb Tübingen) eine Breite von mehr als 2000 F. Strommaffer und trat bis zu 33 Fuß über feinen mittleren Stand, einige seiner oberen Zufluffe, die Eng und die Ragold, erreichten in engeren Schluchten am Ausgange bes Schwarzwalbes gar bie Höhe von 50 Fuß über ihren gewöhnlichen Stand (b. h. fie war fünfzigmal fo boch, als gewöhnlich, benn bei ihrem Laufe im Schwarzwalde felbst haben sie selten mehr, als einen Jug Tiefe, wo sie nicht zum Flößen von Holz ober zum Betriebe von Mühlen geschützt sind), sie führten bei dieser Höhe nicht 50mal so viel, sondern 300mal so viel Wasser, als gewöhnlich, indem bei bem Durchschnitt eines Flusses die Erweiterung des Thales nach oben, und bei ber Ergiebigfeit beffelben bie Schnelligkeit, mit welcher er strömt, und die wieder von seiner Wasserhöhe abhängig ist, in Berechnung gezogen werben muß) und richteten babei große Berwüftungen an. Die Stadt Mannheim war zu jener Zeit in Gefahr, von der Wuth der sich bei ihr vereinigenden Ströme Rhein und Neckar fortgeriffen zu werben; Mainz und Worms litten beträchtlich, ja noch in ben Nieberlanden wurden ganze Provinzen in ber Nähe ber Rheinmunbungen unter Waffer gefett.

Fast eben so groß waren in berselben Zeit die Berheerungen, welche bas Anschwellen der Donau mit ihren Nebenslüssen anrichtete. Der Lech stieg bei Augsburg, schon im flachen Lande, eilf Fuß über seinen mittleren Stand, die Donau bei Regensburg gar um 17 Fuß und der Inn bei Passau (welcher dort muthmaßlich stets mehr Wasser führt, als die Donau) stieg vollends zu der unerhörten Höhe von 25% Fuß über den mittleren Stand. Gleichzeitig schwollen die Mosel, Ahr, Weser, Leine, Fulda, Elbe—allerdings bei weitem nicht so start — an.

Aber eine große Bestürzung erregte es, daß scheindar mit den Flüssen auch das Meer sich in Bewegung setzte und furchtbare Beschädigungen an den Küsten unserer Nachbarländer anrichtete, so wurden die User von Friesland und längs der ganzen deutschen und dänischen Küste der Nordsee auf eine, seit Jahrhunderten nicht erhörte Weise verwüstet und gleichzeitig

5.000

<sup>3)</sup> Fr. Hoffmann's hinterlassene Werke. I. Th. ja nicht zu verwechseen mit Fr. Bollrath Hoffmann, bem oberstächlichen Bielschreiber).

trat die, noch in furchtbarem Andenken gebliebene Sturmfluth in St. Peters: Varg ein, welche diese Stadt durch das Uebertreten des durch Weststurm erhöhten finnischen Meerbusens an den Rand des Verderbens brachte.

Es fehlte bamals nicht an Personen, welche biese außerorbentlichen, gleichzeitig eintretenben Greigniffe in eine mehr ober minter wahrscheinliche und wunderbare Beziehung zu einander brachten, man meinte in benfelben bie Wirkungen einer ungewöhnlichen Aufregung im Innern ber Erbe gu finden, welche die gewöhnliche Ordnung ber Dinge verkehrt, und ben Waffern ber Tiefe plötlich ben Ausgang verstattet hätten. Es war in ben Tagen ber Ueberschwemmung zwar starker Regen gefallen, indeß wie man meinte, boch bei weitem nicht fo ftart wie in ben burch ihre Raffe beruch= tigten Sommern von 1816 und 1817, wo bergleichen Ueberschwemmungen Man hatte im Schwarzwalbe in jenen Tagen kleine Erb= nicht vorkamen. erschütterungen wahrgenommen und babei fehr masserreiche Quellen ent= fteben gefeben, wo fonft bavon teine Spuren bemerkt worben waren. Alles biefes schien zu beweisen, daß ber gemeinsame Grund biefes lebels nicht allein in ben vermehrten Niederschlägen aus ber Atmosphäre gesucht wer-Glucklicherweise ist indeg ber Bang biefer Ereignisse von wissenschaftlich gebildeten Dannern an Ort und Stelle beobachtet worben, und es hat sich bei genauer Untersuchung berfelben ergeben, bag wir zu keinen außerorbentlichen Bülfsmitteln unfere Zuflucht zu nehmen brauchen, um fie zu erflären.

Munke (Professor in Heidelberg, vor einigen Jahren gestorben) hat in Poggendorf's Annalen (früher Gilberts Annalen ber Phhsik, bamals ganz neu burch bes früheren Herausgebers Tob in Poggendorf's Hände übergegangen), im britten Banbe, auf eine fehr überzeugenbe Weife bargethan, daß die Ansicht, welche die außerordentliche Wassermenge der oberbeutschen Flüsse aus bem Aufbrechen unterirdischer Behälter herleitet, aller Begründung entbehre. In folden Fällen milften — ba bie febr ausgebehnten Wafferbehälter tief liegen — entweder Einsenkungen ihrer Decke ober Erhebungen ihres Bobens erfolgt sein, wodurch bas unterirbische Waffer emporgetrieben worben ware. Bon solchen Niveauveranderungen aber, welche unftreitig bie äußerste Aufmerksamkeit erregt haben wurden, ist burchaus nichts beobachtet worden, und bloße Erderschütterungen anzunehmen, welche burch Schwankungen bas Wasser so hoch in die Hohe geschleubert hatten, verwickelt uns vollends in bie größten Schwierigkeiten, benn bazu lagen nicht nur folche unterirdische Wasserbehälter viel zu tief, sondern es hätten auch bei solchen Schwankungen wohl bie Berge nicht unberührt, ja es hätte fein Baum mehr auf ber Oberfläche ber Erbe stehen, fein Felsengipfel unverrückt bleiben konnen.

Nächstem war die Wassermasse so groß, daß der Neckar allein binnen 36 Stunden über 86 Millionen Cubiktlafter in den Rhein schüttete — hätten solche Fontainen, die das Wasser des Neckar auf das fünfzigsache vermehrten, unbeachtet, ungesehen bleiben können?

Es zeigten aber auch noch andere Erscheinungen, daß biese außeror= bentlichen Zufluffe aus ter Tiefe nicht stammen konnten. Das ganze hügelland von Schwaben nämlich längs bes Oftrandes ist von mächtigen und sehr ausgebehnten Salzlagern burchzogen, welche in etwa 600 bis 800 Juß Tiefe unter bemselben fortstreichen und über welche fast alle einigermaßen bedeutende Zuflusse bes Neckar fortströmen. Wären nun die Gewässer aus bem Innern hervorgetrieben worben, so mußten sie nothwendig diese Salzberge ganz ober zum Theil angreifen, auflösen und bie lleberschwemmungen würden salzig gewesen sein, allein dieselben führten nicht nur durchweg süße Gewässer, sondern, was unstreitig noch wichtiger ift — die unzähligen, künstlichen und natürlichen Salzquellen jener Gegend waren bei ber allgemein vermehrten Wassermenge völlig antheillos geblieben, ihr Zufluß hatte sich burchaus nicht vermehrt. Auch bie unftreitig aus größeren Tiefen kommenden Quellen, die Thermen, mehr ober minder warmen Mineralbrunnen von Boll, Wilbbab, Canftatt und bie Schwefelquelle in ben Anlagen von Stuttgart, ferner, außerhalb Würtemberg, bie von Baben und Raffau blieben bei biefer Gelegenheit gang unveranbert, unerachtet bei ihren Austrittsorten gerabe sehr große Berwüstungen an ber Oberfläche vorgingen.

Wie wenig indessen bazu gehört, bergleichen Quellen zu stören, auch wenn sie so reichlich fließen, wie die von Canstatt, geht daraus hervor, daß, als in dem Flecken Berg, kaum 3000 Schritt von Canstatt, ein dorstiger Fabrikant zur Vermehrung des Betriedswassers einen artesischen Brunnen bohren ließ (welche Bohrung einen vollkommen günstigen Ersolg hatte, indem die Niederung des Neckar, wenn schon aus Geschiede und Gerölle bestehend, doch wasserdicht und nicht durchlassend ist, weil dieses Geschiede theils schon sehr sein, theils aber noch durch den von oben heradzeichwemmten Thonboden, der sich hier in der Erweiterung des Thales in ruhigerem Wasser niederschlägt, geschlossen ist, die Quelle zu Canstatt plöslich versiegte und erst nach und nach sich spärlich wieder einfand, dann aber, als der Aussluß des artesischen Brunnens nach dem Bedürfznisse des Fabrikherrn geregelt und gemäßigt wurde, ziemlich zu ihrer vostigen Stärke zurücksehrte.

Aus allem diesen geht hervor, daß zur Zeit jener Ueberschwemmungen tieser im Innern der Erde keine Beränderungen bedeutender Art vorgegangen sein können. Um aber die Ursachen der großen Bermehrung der Wassermenge

an ber Erboberfläche im Jahre 1824 nachzuweisen, hat Munke, bie Regenmeugen bes Jahres 1816 mit benen von 1824 verglichen und gezeigt, bag bicfe allerbings im letten Jahre bebeutent größer gewesen seien. Es hatte schon vom Juli ab bis zum September ungewöhnlich viel geregnet, und ba bie Wärme gleichzeitig fehr gering, bie Berbunftung also nicht bedeutend war, fo hatte fich ber Boben fehr mit Waffer gefättigt, ber Zufluß zu Bachen und Flüssen hatte sich vermehrt, jeder ungewöhnliche Niederschlag mußte baber ein Anschwellen berfelben veranlaffen. Als nun gegen Ente bes October ein folder eintrat, konnte ber Erfolg an fich gar nicht zweifelhaft fein, er wurde jedoch im hohen Grade vergrößert burch ben zufälligen Umstand, bag es einige Tage vorher auf ber ganzen Sohe bes Schwarzwaldes und ber Würtembergischen Alp beträchtlich geschneit hatte, bie Ralte und ber bamit verbundene Schneefall hatten fich bis in die Schweiz und nach Throl erftreckt. Nun trat mit lebhaften süblichen Winden, bei rasch erhöheter Temperatur, ein ftarker, anhaltenber Regen ein, ber Schnee schmolz und eine verdoppelte Waffermenge entströmte allen Gerinnen und Bachen, die endlich die Flüsse Rhein und Neckar zu unerhörter Hohe anschwellten.

Was Schübler zu Tübingen hierüber an Zahlenwerthen zusammenstellte und was fich in bem britten Banbe von Poggenborf's Unnalen finbet, bient auf bas Bollftanbigfte gur Beftätigung bes oben Gefagten. schon am 26. und 27. October febr ftark geregnet, vom 28 bis jum 30. aber erfolgten ganz ungewöhnlich starke, nicht aufhörende Regengüsse. sieben Regenmeffer, in biefer Zeit an verschiedenen Bunkten bes obern Rectargebietes beobachtet, zeigten binnen 36 Stunden bie für unfere Gegend ganz außerordentliche Sohe von 4 ganzen und 10 Boll, zu Freudenstadt auf der Höhe des Schwarzwaldes gar 7,2 Zoll; natürlich 800 und 1000 Fuß niedriger noch bedeutend mehr. Läßt man aber biefes "mehr" auch ganzlich unbeachtet, weil es an birect gewonnenen Zahlenwerthen fehlt, so ergiebt sich boch, baß bort in so kurzer Zeit noch niemals eine ähnliche Menge Regen gefallen fei. Die Fluffe ftiegen in Folge biefes nach und nach sich mehrenden Zuflusses auch nach und nach und ganz so wie die Regen kamen, sie fielen sogar, als ber Regen sich verminderte, traten aber auch viel weiter aus, als am 2. und 3. November die allerheftigften Buffe erfolgten.

Durchschnittlich regnet es in jenen Gegenden selten mehr als ein Vierstheils, höchstens ein Drittheils Joll in 24 Stunden; regnet es bemerkbar mehr — etwa einen halben Zoll — so treten sogleich die Flüsse aus; nun regnete es aber binnen drei Tagen zwischen 7 und 8 Zoll, an vielen Stellen noch mehr — nehmen wir aber die niedrigste Zahl als die Norm an, nämlich 4 Zoll — so giebt dies auf drei Quadratsuß Fläche schon einen

Cubitfuß Wasser, auf eine Quabratmeile aber über 200 Millionen Cubits such und wenn man das Neckargebiet zu 100 Quabratmeilen anschlägt (offenbar viel zu gering), so erhält man ungefähr 20,000 Millionen Cubitsiuß ober 92 Millionen Cubitslafter.

hat nun mahrend biefer Schreckenszeit ber Neckar bei Mannheim etwa eine Breite von 2000 Fuß und eine burchschnittliche Tiefe von 12 Fuß gehabt (an ben Rändern zulett natürlich nur einen Jug, ja nur einen Boll, in ber Mitte bagegen auch wieber 20 bis 36 Fuß), und eine Geschwindigkeit von 6 Fuß in der Secunde (biese Geschwindigkeit ist allerbings bei Tübingen gemessen und nicht bei Mannheim, sie macht also bie gange Rechnung bochft unficher, wie es leiber mit allen Schüblerschen Angaben ift, bei Tübingen ist ber Nedar noch vollständig in feiner Kindheit, bie stärksten Bufluffe bekommt er alle erft weit im fogenannten Unterlande, Rems, Mur, Kocher, Jaxt, Elzbach, Lax, Ilbe, Enz, Zaber, Elsens; viele berfelben find stärker, als ber Reckar felbst noch bei Tübingen ift, so bie Enz und ber Rocher; ist nun auch im flachen Lande bei Mannheim bie Reigung bes Bettes geringer, als weiter oben, so wird bie Geschwindigkeit roch burch bie viel größere Wassermasse erhöht, hat man also nicht Beobachtungen berfelben am geeigneten Orte, so entzieht bas ganze Exempel sich ber Berechnung), so sind burch ihn in jeder Secunde 144000 Cubitfuß Waffer in ben Rhein geführt worben, was für 36 Stunden über 96 Millionen Cubifflafter (a 216 Cubiffuß) giebt, wobei benn noch zwischen fünf und seche Millionen Cubifflafter übrig bleiben, welche möglicher Weise burch Berbunftung und Ginfaugen bes Erbbobens fortgegangen fein konnen; allein bies ist gar nicht nöthig, benn bas ganze Exempel foll nichts weiter als beweisen, es sei aus ber Atmosphäre so viel Waffer gefallen, wie ber Nedar bem Rhein zuführt, und bas ist unzweifelhaft bargethan, burch genauere Beobachtungen, als die Schübler'schen, welche alles Bertrauen verlieren, wenn man 3. B. erfährt: "während bes Sommers fallen burchionittlich täglich 3 bis 4 Linien Regen." Der Sommer bes Meteorologen bauert sechs Monate, sowie ber Winter, biese angegebene Bassermenge brächte also 45 bis 60 Zoll Niederschlag, nur während ber Sälfte bes Jahres, b. h. also 90 bis 120 mahrend bes ganzen, etwas, bas in Europa gar nicht vorkommt, sondern an Cahenne und Surinam Würtemberg hat durchschnittlich ben fünften Theil obiger Regenmenge, nämlich 24 Zoll.

lleberall, wo nicht die Bodenbeschaffenheit es hindert, sinkt ein gros
her Theil des fallenden Regens oder des Schneemassers in die Tiefe, ein
anderer Theil, genau genonmen der Cieberrest, verdunstet wieder, um mit
neu hinzutretendem Dampse, von den Flüssen, Seen und Meeren, von

5 X000

298 Onellen.

ben Pflanzen und Thieren ausgehend, abermals in Form von Regen ober Schnee herabzufallen, zum Theil in den Boden zu sinken, theilweise aufzusteigen u. f. f.

Jebes nachfolgende Quantum Regenwasser brängt das vorangegangene tiefer abwärts, bis es auf Widerstand leistende Schichten kommt, auf benen es sich, wie bereits bemerkt, sammeln und nunmehr seinen Ausweg

fuchen fann.

Entspringt eine Quelle, b. h. eine aus dem Erdboden empor sprustelnbe Wasserader, am Fuße eines Höhenzuges, eines Gebirges, so hat ihr Erscheinen nichts Befremdendes, auch wenn sie nicht einen halben oder ganzen Zoll über das Erdreich, wie gewöhnlich, sondern wenn sie Hunderte von Fußen über dasselbe stiege, falls ihr Strahl nur noch um weniges hinter der Höhe des Bergzuges zurück bliebe; man könnte den Grund immer in dem ganz natürlichen Druck des hoch gelegenen Wasserbeckens sinden. Solche Fälle kommen indeß gar nicht vor, wohl aber sieht man Quellen aus der Ebene hervordrechen, wo auf viele, auf 20—50 Meilen Entsernung kein Berg zu sinden ist, wie in Nordbeutschland, Nordfrankreich und in dem weiter östlich gelegenen Theile des Continents.

Will man bei solchen Erscheinungen nicht zu der sehr gezwungenen Erklärung seine Zuflucht nehmen, es wäre ja ganz gleichgültig, wie lang der horizontale Theil der communicirenden Röhre sei, die Quellen in der Mark können ihr Becken im Harz oder in den Karpathen haben, so muß man nach einer anderen Erklärung suchen, um so mehr als, wenn man die erste Erklärung festhält, gefragt werden muß: wo bleibt denn der Rogen, welcher auf die hundertmal größere Ebene fällt, wenn der auf die

Bebirge fallende allein zur Speisung aller Quellen genügt.

Das Hervorbrechen von Quellen in der Ebene schreibt man gewöhnlich dem Druck der in Höhlen eingeschlossenen Luft zu. Poröses Gestein, wie große Lager von Kalt der verschiedenen Formationen, sind zugänglich für das Wasser, dasselbe kann sie ungehindert, wenn schon sehr langsam durchdringen, die Luft wohl auch, doch nicht mehr, wenn das Gestein naß ist. Besindet sich nun irgendwo in dem Erdboden (der doch schließlich immer aus irgend einem Gestein besteht — Kreide, Sandstein, Schiefer 2c.) eine Höhle, in welcher das einsinkende Wasser sich sammeln kann, vielleicht sich sammeln muß, weil die Schichten, auf welchen dieses Gestein ruht, das Wasser nicht weiter durchlassen, so wird natürlich die darin enthaltene Luft immer mehr zusammen gedrückt werden, und da sie nicht entweichen kann, so wird sie das Wasser aus der Höhle vertreiben, wie der Windstesselsel bei einer Feuersprize. Ist die Spannung sehr groß und ist der Zudrang des Wassers stark, so kann ein bedeutender Wasserstrahl dadurch

5.000

gehoben werben, im entgegengesetzten Falle wird das Wasser nur gerade so viel von dem elastischen Druck erfahren, um die Erdobersläche zu erreichen.

Unterliegt es keinem Zweifel, baß folche Borgange wirklich vorhanden, wie benn burch bie Erbohrung artesischer Brunnen bies bargethan worden, (fiehe weiter unten, auf Seite 301), so werben baburch auch biejenigen Quellen ihre Erffärung finden, welche auf ben Plateau's bober Berge, wie auf dem Broden (ber Hexenborn), auf dem Tafelberge am Cap ber guten hoffnung zc. entspringen. Filr biefe lette glaubte man bie Gigenschaft ber Haarröhrchen vorzugsweise annehmen zu mussen und für biese hat man die Spothese besonders ausgebildet, allein ber Miederschlag auf bem Tafelberge ift so groß, daß er das Zehnfache ber bort entspringenden Quellen nahren murbe, und bie Gebirgsart beffelben ift fo genau befannt geworden, unterstützt so vollständig die natürliche und einfache Theorie von ber Entstehung ber Quellen, baß man zu so geschranbten Erklärungen seine Buflucht zu nehmen nicht mehr genöthigt ift — Die Quelle auf bem Brocken betreffend, so entspringt sie nicht einmal auf bem höchsten Punkte, bie großen Sumpfftreden, welche burch einen faft immerwährenden nieberschlag bon Nebel und Regen sie nahren, liegen noch 16 Fuß höher; auf biefelbe Beife wurde fich von ben meiften Quellen, welche in Cbenen vorfommen, nachweisen lassen, daß da ober dort das sie speisende, vielleicht ganz be= nachbarte Terrain einige Fuß höher liegt, als ihr Ausfluß — ja bies kann 20 und 50 Fuß steigen, ohne baß irgend ein Mensch es zu bemerken im Stande mare — eine Steigerung ber Gifenbahn von 1 Prozent kann nur burch Nivellement ermittelt werben, bie Bahn scheint gang eben und bei 5000 Schritt Entfernung liegt bie eine Stelle boch schon um 100 Fuß höher als bie andere.

Eine wunderliche Erklärungsweise wäre noch anzuführen, sie hat bes sonters bei ben Laien in der Phhsik viel Anklang gefunden.

Wenn man etwas Wasser in eine Glassugel gießt und diese durch irgend ein mechanisches Mittel rasch um ihre Axe dreht, so wird das Basser von dem niedrigsten Punkt derselben emporsteigen und einen Gürtel um den weitesten Theil derselben bilden. Nun sagt jene wunderliche Erstlärung: "kein mechanisches Mittel kann eine Kugel so schnell drehen, daß ihr Umfang 5400 Meilen in 24 Stunden zurücklege (dies ist allerdings wahr, dazu müßte z. B. eine Glassugel von nahezu 2 Fuß Durchmesser, so daß sie 6 Fuß Umfang hätte, in einer Secunde 2500 Mal umzgedreht werden). Wenn aber schon bei den sehr gewöhnlichen Geschwindigleiten, welche eine Centrisugalmaschine dietet, das Wasser gegen die Gesetze der Schwere steigt, so wird dieses bei einer so ungeheuren Umz

300 Quellen.

Wasser ist in den Höhlen mithin nicht unten, sondern oben, drückt gegen die Decken und sucht, das Centrum fliehend, einen Ausweg — daher die artesischen Bohrungen, wenn sie Erfolg haben, auch niemals Luft, sondern immer Wasser geben."

Der Erfinder dieser Hypothese, welche jeder Stütze entbehrt, hat vergessen, daß die Erde keine hohle Augel, sondern eine gefüllte ist, daß ihre Anziehung ein solches Uebergewicht über die Centrisugalkraft hat, daß sie das an der Obersläche befindliche Meer nicht aus seinem Bette entläßt, sondern es gefesselt in demselben hält, es bedarf daher keiner weisteren Widerlegung einer Ansicht, die auf solchen Voraussetzungen beruht.

Bon den artesischen Brunnen aber, deren bereits mehrmals erwähnt worden, mussen wir hier etwas Näheres berichten.

Tausende von Jahren, bevor es eine Provinz Artois in Frankreich gab, von welcher die "Puits artesiens" ihren Namen haben, und woselbst sie erfunden sein sollen, gab es die Sache, gab es die Kunst, sie zu schaffen, in dem vielfältig verkannten China, in dem Lande des unverrückbaren Bestandes, welches zugleich das Land der frühesten Cultur, der höchsten Ausbildung vieler Wissenschaften, das Land der eisernen Geduld und der sich auf diese stützenden, bis auf einen wahrhaft wunderbaren Grad fortsgeschrittenen Technik und Industrie ist.

In China findet man Bohrlöcher, wie sie in Europa noch nirgends gebohrt worden sind, selbst bas zu Grenelle bei Paris und bas noch viel tiefere in ber preuß. Provinz Westphalen nicht ausgenommen, man findet Brunnen von 3000 Jug Tiefe. Die meisten berselben hat die Proving Du-Tong Riao (es follen über 10,000 fein), um Salzwasser und bas zum Berfieden besselben nöthige Brennmaterial zu erhalten. Alle biese Brunnen find auf die einfachste Weise gebohrt, lediglich badurch, bag ein ziemlich schwerer, keulenförmiger Stahlklotz, bessen unteres Enbe, ber Ropf, Die Bohrfrone trägt, immer auf bieselbe Stelle niebergelassen und babei etwas weniges um seine Längenare gebreht wirb. Es geschieht bieses burch ein Seil, welches an ben Bohrer geknüpft ift, ihn trägt, hebt und plotlich fallen läßt. Die Chinesen wissen nichts von Meißelbohrern, Kreuzbohrern, Bohrbüchsen, Schmanbtlöffeln, einfachen und boppelten Krätern, großen und kleinen Wirbeln, Abfangscheeren, Bohrschüffeln, tausend Fuß langen, geglieberten Bohrstangen, Meißelftangen, Auffatstücken, Bohrfrücken und wer weiß wie die Stiide alle heißen, welche bei uns jum Bohren artefischer Brunnen nöthig find; fie haben nur ein paar Bohrer und ein Seil, bas über eine Rolle läuft, ben Bohrer hebt und ihn fallen läßt, wie wir es mit ber Ramme machen. Das Seil wird babei etwas gebreht, woburch

auch der fallende Bohrer eine drehende Bewegung erhält. So lange es thunlich, wird das zermalmte Gestein durch eingetriebenes Wasser herauszgehoben; wird das Bohrloch hierzu zu tief, so hängt man an die Stelle des Bohrers einen Sandlöffel an das Seil und schöpft die Röhre so aus. Die Zeit, welche man auf ein solches Bohrloch von Tausenden von Fußen verwendet, beträgt auch nicht mehr, als bei gleicher Tiese in Europa darzauf zugedracht wird, obwohl man hier alle möglichen Hülssmittel zur Erzleichterung der Arbeit hat; an dem Bohrloch von Grenelle haben die Arzbeiten volle drei Jahre gedauert. An dem 3000 Fuß tiesen Bohrloch von Ou-Tong-Kiao hat man auch nicht länger gearbeitet.

Iene chinesischen Salzbrumnnen führen das Wasser nicht bis über die Oberfläche der Erde, es muß durch Pumpen mitunter mehrere hundert Fuß hoch gehoben werden, da man denn solche Pumpen, aus Bambusrohr gestertigt, dis auf den Wasserspiegel herabläßt, deren Mechanismus, sehr nahe an ihrem unteren Ende besindlich, das Wasser auf den bewegten Stiefel trägt und mit demselben hebt.

Merkwürdig ist, daß alle diese Salzquellen zugleich mit dem Salzwasser eine große Menge durch Kohle und Schwefel verunreinigtes Wasserstoffgas liesern — dies ist das Brennmaterial, von welchem oben gesprochen
worden. Da es aber mit dem Wasser gleichzeitig nicht benutt werden
tann, so läßt man einen nöthigen Antheil von Röhren für die Gewinnung
der Soole underücksichtigt, und braucht nur das Gas, welches dieselben
liesern. Die tiessten dieser Bohrlöcher geben nur Gas, es wird in
Bambusröhren zu den Siedepfannen geleitet, woselbst es in zolldicken
Strömen aus bleiernen oder thönernen Ansatztücken quillt und mit einer
hohen, bläulichen Flamme stark heizend brennt.

In einem Thale bes Salzbrunnengebietes befanden sich vier solcher tünstlicher Quellen, welche nach und nach weniger Salz gaben und endlich ganz erschöpft waren — man bohrte nun an einer berselben weiter, wir wollen annehmen, sie sei durch pf der Figur auf Seite 302 bezeichnet, um neue Soole zu erhalten, durchdrang nach und nach mehrere immer weniger Salz gebende Schichten, bis endlich bei 3000 Juß Tiese der Bohrer plötzlich, so weit das Seil es gestattete, niedersiel. Ein Luftstrom von ungeheurer Stärke drang mit Sturmesbrausen hervor und ersüllte, während er klar und durchsichtig aus der Mündung des Brunnens schoß, die Luft umher mit schwärzlichen Flocken niedergeschlagener Kohle, wie sie sich über qualmendem Steinkohlenkener bildet.

Als die Arbeiter sich von ihrem Schreck erholt hatten, suchten sie ben Bohrer heraufzuwinden; sobald berselbe aus der Höhle, in der er gefallen,



herauf und in das Rohr gebracht worden war, flog er von selbst in die Höhe, bis das sich vor seinem Wege stopfende Seil dies verhinderte. Die Luftmasse war so stark comprimirt, daß sie den Bohrer (der allerdings das Rohr, welches er gebohrt, ganz ausfüllte) trug.

Durch Unvorsichtigkeit kam man der Luftmasse mit Licht zu nahe — unter einer furchtbaren, erderschütternden Explosion entzündete sich der Lustsstrahl und brannte fortwährend in einer thurmhohen Feuersäule, aber auch der ganze Hof der Salzsiederei war mit einer zwei Fuß hohen Flamme bedeckt, deren Naub alle die hölzernen Gebäude wurden. Als diese vertigt waren, verringerte sich die Feuermasse auf dem Boden, und man hoffte nun des unverändert fortbrennenden Strahls auch Herr zu werden, und ließ durch vier Männer einen Stein von sechs Centnern an die Mündung bringen; allein beim Darauswersen fuhren die Feuerstrahlen seitwärts und verbrannten drei von den Leuten tödtlich, der Stein ward aber weit von der Deffnung hinweggeschleudert.

Sand, Thon, nasse Säcke hatten keinen bessern Erfolg — endlich nach vierzehntägiger vergeblicher Arbeit tiefte man eine Cisterne auf einem benachbarten Hügel aus, füllte sie mit Wasser und ließ dieses plötslich in einem bazu vorgerichteten Gerinne in das Bohrloch fließen. So ward ber Brand wirklich gelöscht, indem die Flamme für einige Augenblicke von ihrer Nahrung getrennt wurde.

Man bauete nun eine hohe Mauer um das Bohrloch (siehe bie Figur oberhalb f), so daß Niemand wieder mit Feuer demselben sich nähern

tonnte, allein die ungeheure Gasmenge suchte man nüglich zu verwerthen; sie ward in Bambusröhren weit hinweggeführt und dient jetzt, um 300 Siedepfannen im Rochen zu erhalten. Die Löcher auf der oberen Fläche der Bambusröhren unter den Pfannen sind mit Thonmundstücken bedeckt, ans denen das Gas strömt. Aber selbst hierdurch wird es nicht absorbit — vier Röhren von mehreren hundert Fuß Länge, hoch wie die Masten der größten Schisse, führen das überflüssige Gas in die Lust, weselbst es, angezündet, in prächtigen Feuergarden ununterbrochen brennt. Das Gas ist so unrein, wie dassenige, welches zur Beleuchtung unserer Städte aus Steinsohlen destillirt wird, bevor es gereinigt worden; die Flamme ist daher nicht weiß, sondern blau und gelb gefärdt, an ihrer Spitze aber von der unverbrannten Kohle roth, und der Geruch, den sie and verbrannt noch verbreitet, macht sich auf drei Meilen in die Runde höchst unangenehm bemerkbar.

lernt haben, ist burchans nicht zu ermitteln; die Franzosen behaupten, die Ersindung selbstständig gemacht und in der Provinz Artois schon seit mehreren Jahrhunderten geübt zu haben. Cassini, der zweite in der berühmten Reihe großer Astronomen, weiß von dieser Aunst innerhalb Frankreich nichts; er brachte die Nachricht von der für ihn ganz neuen Brunnenbohrung von seiner Reise durch Destreich und Oberitalien nach Frankreich zurück — er hatte sie in Niederöstreich am Fuße der Steiermärkischen Gebirge und in Modena und Bologna gefunden. Kein Mensch widersprach damals dieser Neuigkeit, und sie hat sich seitdem über Europa sehr weit verbreitet. Die mechanischen Mittel können uns hier nicht weiter beschäftigen, als daß wir sagen, wie der Steinsprenger Löcher von einem Zoll Weite in den Granit bohrt, so bohrt man Löcher von 4 dis 12 Zoll Weite in weiches oder hartes Gestein — es fragt sich nur, woher kommt das erbohrte Wasser?

Zweierlei Erklärungen sind gegeben worden, beide können richtig sein. Unter allen Umständen eine und dieselbe annehmen zu wollen, führt zu Irrthümern. Ralklager sind gewöhnlich höhlenreich. Wasser, welches sich durchsinternd (daß dieses geschieht, ist Thatsache, die Tropssteinhöhlen beweisen es) in demselben sammelt, drückt die Luft über sich zusammen. Bohrt man in einer günstigen, durch einen praktischen Geognosten zu bestimmenden Lage die Erdschichten an, so kann man auf eine solche Höhle tressen ober auch nicht.

Im letten Falle ist die Mühe vergeblich, im ersten Falle aber muß man wieder zwei Möglichkeiten unterscheiben. Die rechte Seite der



vorstehenden Figur deutet dieselben an. In einem Kalkgebirge befinden sich viele Höhlen, von denen eine sich dis unter das Thal erstreckt; h ist der Wasserspiegel in derselben. Trifft man mit seinem Bohrloch, von a ausgehend, die Höhle, aber nicht unter, sondern über dem Wasserspiegel, so entweicht die eingeschlossene Auft und die ganze Arbeit war vergeblich, ein Fall, der oft genug eintritt; man setzt alsdann lange Röhren von Aupfer ein, welche die Auftschicht durchschreiten und die unter den Wassersspiegel reichen, alsdann steigen die Gewässer der Höhle nach und nach in der Röhre empor, so wie die Luft in dem oberen Raume durch die Zusstüsse von Wasser wieder zusammengedrückt wird. Hat man aber bei d gebohrt, und ist man glücklich genug, eine Stelle der Decke durchbohrt zu haben, welche schon unter dem Wasserspiegel h steht, so steigt das Wasser augenblicklich.

Diese Höhlen sind von oben herab natürlich nicht zu erkennen, sie liegen viele hundert Fuß tief — es bleibt dabei Alles dem Zusall überlassen. Ob man aber bei dem Gelingen des Bohrversuches eine selche Höhle getrossen hat oder nicht, ergiebt sich aus dem Erfolg. Wenn nämlich der Strahl springt, sich um zehn, zwanzig (mitunter auch wohl mehr) Fuß erhebt, dann aber in einigen Tagen oder Stunden (je nach der Größe des Naumes) zu sinken beginnt und immer mehr sinkt bis zu einer gewissen, nun constant bleibenden Größe, dann hat man eine Höhle getrossen. Die Höhe des Strahles war der Essect, war das Maaß der Spannung der eingeschlossenen Luft; wie die Spannung abnimmt, so nimmt die Sprunghöhe auch ab, bis endlich berjenige Zussuss, welcher die Höhle

bis dahin füllte, gerade so start ist, als der Ausfluß aus der Röhre (bei geringerer Sprunghöhe viel geringer als bei größerer). Alsdann bleibt der fernere Ausfluß sich gleich.

Es wird dieses Aufschließen von Wasserhöhlen immer der seltenere Fall sein; da man aber an unzählig vielen Punkten und in allen möglichen Formationen artesische Brunnen erbohrt, so muß es noch eine antere Ursache geben und diese ist auch vorhanden.

Die Oberfläche ber Erbe besteht aus unzähligen, über einander liezenden Schichten verschiedenen Gesteines, wie es sich aus der Auflösung trostallinisch niedergeschlagen, wie es sich aus dem Wasser abgelagert hat, wie es savaartig aus Bulcanen ausgeslossen ist. Die auf der vorigen Seite eingeschaltete Zeichnung, einen Durchschnitt eines Theils der Erdzinde gebend, kann dieses versinnlichen.

Wenn die Erde sich ganz ruhig als Niederschlag aus dem Auflösungsmittel gebildet hätte, so würden diese Schichten alle horizontal liegen, da aber gleichzeitig vulcanische Kräfte wirkten, so sind diese Schichten mannigsaltig gehoben und gesenkt und sie liegen fast niemals horizontal.

Die Schichten sind durchlassend oder nicht; durch alle die ersteren sinkt das Wasser bis auf diejenige, welche nicht mehr durchläßt, z. B. setter Thon, krhstallinischer Marmor, Granit. Hier bildet es Wasser abern, welche nach dem Sinne der Schichtung absließen, in muldenförmigen Bertiefungen sich zu unterirdischen Seen ausammeln, in anderen blos als reichhaltige Wasserschichten anstehen.

Bohrt ober gräbt man durch die verschiedenen Schichten von Erde ober Stein abwärts bis auf die nicht durchlassende Schicht (gewöhnlich Ihen), so hat man dassenige, was man schon lange kannte, man hat einen Brunnen, in welchem sich Wasser dis zu einer gewissen Höhe ansammelt; wie z. B. m der vorigen Figur. Diese Höhe entspricht dem Grade von Ansüllung, welche die Mulde durch Regen und die sonstigen atmosphärischen Niederschläge erhalten hat, sie wird also bei o weniger bedeutend als bei m; aber einen artesischen Brunnen hat man nicht.

Um einen solchen zu erhalten, muß man die nicht durchlassende Shicht durchbohren. In der Regel ist diese, wie bereits bemerkt, Thon; allerdings lassen auch die anderen, oben genannten Gesteine, serner compacte Lava, Basalt und sonst noch viele, Wasser nicht durch ihre Masse — sämmtlich aber haben in der Regel Sprünge, Spalten, weit klassende Risse oder wohl auch, wie z. B. Basalt, ein an Arhstallisation erinnerndes Gesüge, so daß der Spalten selbst auf einem kleinen Naum unzählige sind, die anderen Massen aber, welche dergleichen nicht zeigen, wie Granit, Porphhr, haben doch, wenn sie durch vulcanische Aräste gehoben wurden,

20

ihren Zusammenhang nicht behalten können, und sind baher vispalten, zerklüstet; läst baher eine Strecke von hundert Klaster Weeite auch das unter oder über ihr besindliche Wasser nicht treten demselben doch nanmehr rings um diese Stellen Gänge durch welche es sich weiter verbreiten kann. Es kommen übrig vor, in denen allerdings auch Steinarten, wie z. E. Marmor, durchlassenden Schichten bilden, alsdann sind sie sehr wenig giganz gleichmäßig gesenkt oder gehoben und sehr mächtig, und ihr ist zwar nicht horizontal, aber doch gerade, ohne Biegung, doch Antheil an Bildung artesischer Brunnen immer gering sein.

Thon dagegen kann unter allen Umständen die nicht du Schicht werden, indem bei wechselnder Hebung oder Senkung samkeit das Zerreißen der Masse hindert.

Es entsteht nun die Frage, wenn die Schicht irgend eines Wasser nicht durchläßt, wie kommt dasselbe denn doch un Schicht hinab?

Ein Jeder sieht, daß auf der nachstehenden Zeichnung ser des Brunnens m von dem Wasser herrührt, welches zu und e niederfällt. Dasselbe dringt dis auf die Thouschicht, wischwarz gehalten ist und bleibt daselbst stehen, ohne weiter dringen zu können. Das Wasser aber, welches der Brunnen liesert, der durch die Thouschicht gebohrt ist, kann, obschon der auch auf dem Tieslande der liegt, unmöglich von dem Regen kwelcher zwischen d und e fällt; sollte dieses sein, so wäre ja



burchlassenbe Thonschicht bennoch burchlassend; in solche Wibersprüche verwickelt sich ber Mensch wohl, aber nicht die Natur.

Der Regen fällt ja nicht blos über bem fleinen Stud Land be, er fällt über große, weite Strecken, berührt einmal be gar nicht, sonbern ein Nachbarland eq, ein andermal zwar wohl be, aber auch das benachbarte bg. Bas nun oberhalb g und q fällt (auf ber Zeichnung nicht mehr sichtbar), bas trifft lauter burchlassenbe Schichten, bie ben Regen begierig aufnehmen und weiter führen, bis wieder ein Lager kommt, welches bie sinkenden Wasser nicht weiter geben läßt, das ist die zweite schwarze, d. h. Thonschicht. Haben bie Schichtenköpfe q und g reichliche Nieberichlage erfahren, so wird bie ganze Lagerung von Gestein reich mit Baffer burchbrungen sein, und eine Bohrung burch bas obere, mafferbichte Lager, gar nicht bis auf bas zweite gehend, wird genügen, bas Basser nach ber Oberfläche bes Tieflandes zu treiben, ja über biese hinaus, b. h. fo, bag ber Brunnen st ein artesischer, ein fpringenber ift. Da er feine Gemässer nicht aus einer beschränkten Soble, sonbern aus einem weit ausgedehnten Terrain bekommt, fo wird feine Sprunghöhe eine ziemlich bestänbige fein.

Diese Entstehungsart ist bie bei weitem häufigere und natürlichere, ber Raum, auf welchem bie Speisung ber unteren Schicht stattfindet, hat eine Ausbehnung, welche im Ganzen vielleicht einer Fläche von 20, von 50 Quabratmeilen entspricht, jebe Stelle berfelben ift geeignet, einen artesischen Brunnen zu liefern. Ganz anbers ift es mit ber Soble mh; fie für mehrere Meilen lang auszugeben, wird fich Niemand beikommen laffen; sie wurde bei einer Länge von 1000 Fuß schon für ungeheuer gelten und bann mäße sie boch erst gir Meile, b. h. ein 576stel Quabratmeile, vorausgesetzt, daß sie so lang wäre wie breit. Wie selten wird man beim Bohren gerade auf eine folche Sohe treffen, um wieviel verkleinert wird ber Raum noch gerabe baburch, bag man eine Stelle treffen muß, welche unter bem Bafferspiegel liegt; es scheint hier bemnach (wiewohl nicht nur die Möglichkeit vorhanden, sondern auch bas Thatsächliche festgestellt ist) bie Wahrscheinlichkeit ber Entstehung artesischer Springquellen auf die vorhin gebachte Weise die überwiegende, und sie ist auch biejenige, welche jetzt allgemein angenommen wird; es spricht bafür auch noch die Erfahrung, daß man erstens die Bohrbrunnen niemals zum Steigen über bie Oberfläche bes Bohrloches bringt, fo lange man sich mit bem Bohrer oberhalb ber wasserbichten Schicht befindet, baß bas Steigen immer erst beginnt, wenn bie Thonschicht burchsenkt ist, ferner bag man beim Bohren nach und nach auf immer neue, von einander unabhängige Quellen kommt, von benen die britte ober vierte mehr Waffer liefert, als

vie erste ober zweite. Jede berselben ist von ber andern durch eine Schicht eines nicht durchlassenden Gesteines getrennt, und wenn man das Bohrloch mit metallenen Röhren füttert, so hat man es in seinem Belieben, das Wasser zu nehmen, aus welcher Tiese man will, indem die metallene Röhre, welche z. B. dis zur vierten. Wasserader reicht, die drei anderen, über dies ser liegenden, abschneidet.

Beim Brunnenbohren in Nürnberg kam man nach einander auf sieben Wasserschichten. Die erste wurde in einer Tiese von 43 Fuß gefunden, sie blieb 12 Fuß unter der Obersläche, kam nicht zu Tage. Man bohrte immer weiter und kam nach und nach auf noch sünf Quellen, bevor die sechste über die Erde aussloß. Der practisch wohl ersahrene Brunnenmeister hörte nicht mit der Arbeit auf, und hatte die Genugthuung, eine siedente Wasseransammlung zu erdohren, welche so mächtig war, daß sie in einem starken Strahl 15 Fuß hoch über das Bohrloch sprang. Nun war der Meister befriedigt, der Wasserstrahl wurde gefaßt und liesert aus einer vier Fuß hohen Ausgußröhre einen ununterbrochenen Wasserstrahl, welcher hinreichend wäre, um die ganze Bevölkerung von Kürnberg mit dem tressslichsten Trinswasser zu versorgen.

Die Höhe, bis zu welcher in diesem artesischen Brunnen das Wassersteigt, hängt von der Höhe ab, bis zu welcher die wassersihrenden Schichten sich von den Schichtenköpsen her mit Wasser gefüllt haben; liegt q oder g höher als m, und hat die Auffüllung eine Höhe erreicht, welche einer Höhe von 25 Fuß über der Thalsohle entspricht, so wird, vorausgesest, daß die in Berbindung stehenden Spalten und Deffnungen hinlänglich groß sind, um den Zusluß ungehindert zu erhalten) die Sprunghöhe nahezu 23 Fuß sein. (Es geht durch den Widerstand der Luft und die Schwere des Wassers, seinen auch im Steigen nicht unterbrochenen Fall nach dem Mittelpunkte der Erde, ein beträchtlicher Antheil der Sprunghöhe verloren, was nicht der Fall sein würde, wenn man durch aufgesetzte Röhren das Springen verhinderte, das Steigen dis zur Höhe des Niveaus aber begünstigte.)

Wenn man ein Bohrloch burch die zweite wasser sühren de Schicht und burch die zweite wasserdichte Schicht nach s treibt, so sieht man leicht ein, daß möglicher Weise die Sprunghöhe eine noch viel größere sein wird, als bei dem vorigen Brunnen, denn die Schichtenköpfe von e und i liegen sehr viel höher und können sich (in der begrenzten Zeichnung natürlich auch nicht sichtbar) sehr viel weiter auswärts mit Wasser ansaugen, als dies wegen des sich neigenden Terrains in der oberen Schicht möglich ist. Auch hat man bei diesem Brunnen gar nicht nöthig, ausschließlich zwischen b und c zu bohren, man wird aus dieser Wasserschicht

S-poole

basselbe erbohren können zwischen g und q; eins aber ist unter allen Umsständen eine unerläßliche Bedingung, daß unterhalb der letzen wasserz dichten Schicht, welche man durchbrochen hat und jenseits (d. h. gleichfalls unterhalb) der Schicht, welche Wasser führen kann, und die man durch das Bohrloch aufgeschlossen hat, noch eine wasserdichte Schicht besindlich, wie auf der Zeichnung durch den untersten dunklen Streisen o angedeutet ist, denn würde dieses nicht stattsinden, so würde das Wasser, welches niederfällt, wohl in diese Schicht hinein, aber so weit abwärts lausen, als möglich, und sich endlich durch Spalten und Klüste verlieren, um wer weiß wo zu Tage zu kommen.

Die artesischen Brunnen liefern ein stets gleich temperirtes Wasser, weil die Sommer- und Wintertemperatur auf sie keinen Einfluß mehr hat, sie geben daher unter gewissen Umständen in unseren Breiten ein schönes, meistens auch sehr reines Wasser von der mittleren Boden-Temperatur, welche in den Breiten vom 47. bis zum 56. Grade zwischen 8 und 10 Grad über dem Gefrierpunkte schwankt.

Wenn man aber Quellen erbohrt, welche sehr tief liegen, so erhält man wärmeres Wasser; schon in Schichten von einigen hundert Fuß Tiefe bemerkt man eine um so größere Wärme, je weiter man niederssteigt; es beträgt dies nach sehr vielfältigen Versuchen auf jede 95 Fuß einen Grad C. Ist nun die Vodentemperatur 10 Grad und ist der Bohrsbrunnen 1800 Fuß tief, so wird er 30 Grad warmes, d. h. um 20 Grad wärmeres Wasser geben, als die Vodentemperatur zeigt. Dieses sindet mit dem Brunnen von Grenelle statt — derselbe ist 2000 Fuß tief, sein Wasser hat 32 Grad Wärme.

Man braucht diese Temperatur des Wassers jetzt vielfältig zu technischen Zwecken. In Montmorency, im süblichen Frankreich, legte man rings um einen See, in welchem während des Sommers die Fische abstanden, wegen der zu großen Wärme des Wassers, ein halbes Dutzend artesischer Brunnen an, deren 10 Grad warmes Wasser das an der Oberstäche des Sees befindliche Wasser durch einen hoch gelegenen Graden sorttrieb und das abgestossen immer von Neuem ersetze. In großen Werkstätten von Belgien, von Amerika benutzt man eben solches Wasser, um die Temperatur zu regeln und die Luft zu reinigen, indem man dasselbe in offenen, stark geneigten Rinnen durch die Räume laufen läßt, und so im Winter bei 25 Grad Kälte, wie im Sommer bei 30 Grad Hitze eine gleichmäßige Temperatur von 10 Grad erzielt. Man läßt das Wasser artesischer Brunnen während des Winters von oben herab auf die Mühlrüder strösmen und erhält sie auf solche Weise eisserei, und kann sie, falls sie viele

Fuß bid überfroren sein sollten, im Laufe einiger Stunden vollständig

abthauen.

Manche Brunnen solcher Art geben so ungeheure Mengen Wasser, baß sie der Umgegend gefährlich werden; solches geschah in einer der großen Vorstädte von London, in Hammersmith, welches durch Kensington mit London verbunden ist, an der Themse liegt und sich durch seine vielen Gärten, Villen reicher Leute und durch einige Fabriken auszeichnet.

An biefem Orte ließ ein Mafter Broof in feinem Garten einen artesischen Brunnen von 41 Zoll Durchmesser bohren. Nachbem man 360 Fuß tief gekommen war, stieg plötslich ein so reicher Wasserstrahl auf, bag er balb ben ganzen Garten unter Waffer fette. Man hatte folch ein Ereigniß nicht erwartet, und baher verabfäumt, far Abzugsgräben zu forgen; so überfluthete benn die fort und fort stromende Waffermenge außer bem Garten bes Eigenthümers balb auch bie ber Nachbarn, bann beren Reller, bann beren Erdgeschoffe auf eine Schrecken erregende Beife. fuche, ben Brunnen zu stopfen, waren vergeblich — Pfropfen von Holz wurden hoch empor geschleubert, selbst ein eiserner Pfropfen von 2 Ctr. Schwere hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Auf eine Menge Rlagen ber beschäbigten Nachbarn schritt bie Obrigfeit ein — gegen bie Naturfraft allerdings eben so vergeblich wie ber sehr in Roth und Unruhe versetzte Eigenthümer, bie endlich ein Ingenieur auf ben glücklichen Ginfall fam, metallene Röhren in bas Bohrloch zu treiben, beren jebe folgende ein paar Fuß über ber vorhergehenden emporragte und um die Metallbicke enger wurde. Dies führte zu bem gewünschten Resultat. Die Steighobe konnte zuletzt von bem Druck von unten her nicht überwunden werden und hiermit trat ber Stillstand ein, weil bie Triebkraft und bie Druchobe fich bas Gleichgewicht hielten.

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob man denn unter allen Umsständen Wasser erlangen müsse, falls man nur tief genug bohre. Die Frage beantwortet sich eigentlich ganz von selbst — es wird dies nämlich keinesweges der Fall sein, wo die Neigung der Schichten nicht eine günstige ist. Besindet man sich nicht über einer Mulde, welche die versschiedenen Gesteinlager bilden, sondern besindet man sich auf einer Erschedungsstelle (welche mitunter an der Oberstäche gar nicht demerkdar ist, indem aufgeschwemmtes Land die Unebenheiten ausgeglichen hat), so werden die Schichten sich nicht dem Bohrloche zus, sondern sie werden sich von ihm abneigen. Um dieses sich zu versinnlichen, braucht man sich nur die Zeichnung Seite 306 nach der Richtung die oder über cy hinaus derstängert zu denken, so wird man von selbst begreislich sinden, daß die Wasser, welche auf die Fläche außerhalb g oder q niederfallen, derselben als Quelle

5.0000

nicht zu Gute kommen; ein hier gebohrter Brunnen, und wenn er auch zehn nicht burchlassende Schichten auf seinem Wege träfe, würde doch kein Wasser geben, indem alles von oben herab sinternde Wasser an ihm, an dem Rohre vorbeislösse.



Dieser ganz natürliche Borgang hat sogenannte negative Bohrbrunnen versanlaßt. Ein Stärkefabrikant zu St. Denis wußte sich des übelriechenden Waschwassers, aus dem sich die Stärke abgesetzt hatte, nicht zu entledigen, indem die Seine zu entsernt war, um dasselbe durch Gerinne bequem dahin zu schaffen; er ließ durch das poröse Gestein, welches die Gegend

Bohrloch (ab der vorliegenden Zeichnung) abtiesen. Die stark durchlassenden Gipssormation obel, nicht geschlossen durch darunter liegenden Thon, welcher sich nach beiden Seiten abdachte, nahm Alles auf, was in dieses Bohrloch floß; es war nichts weiter nöthig, als dasselbe von Zeit zu Zeit zu reinigen, den Schlamm zu entsernen, welcher die Porosität zu vernichten drohte. So trank dieser Brunnen täglich 90,000 Quart unreinen Wassers viele Jahre lang. Dort aber, wohin die uicht durchlassende Schichten sich senken, würde man beim Bohren eines artesischen Brunnens das Abgangswasser der Stärkefabrik sinden, vorausgesetzt, daß es sich nicht beim Durchdringen von Kies=, Sand= und Kalkschichten gereinigt hätte.

Begreiflich werben ber Stellen, wo man solche negative Bohrbrunnen anlegen könnte, weniger sein als ber entgegengesetzten, weil es der mulsbensörmigen Vertiesungen und Ebenen ausgedehntere giebt als der Höhensüge und Berge; die Anzahl muß gleich sein, jeder Erhebung entsspricht eine Senkung, ein Thal, eine Ebene, allein der Flächen in halt ist verschieden.

Wir haben in dem bisher Gesagten den Berlauf und Ursprung der Duellen betrachtet, so weit ihr Ausfluß ein künstlicher war; ganz gleiche Erscheinungen sinden sich nun an natürlichen; dieselben sind nicht mit eisernen Meißeln von oben herab, sondern durch den Druck des Wassers und dessen erweichende, auflösende Kraft von unten herauf geöffnet. Stellen wir uns vor, auf der Thonablagerung (der untersten rechts der solgenden Zeichnung) habe sich von oben herab viel Wasser augessammelt, so dürfte dieses leicht ein tausend oder ein paar tausend über der höher liegenden, nicht durchlassenden Schicht, stehen. Es

5.000



nun an irgend einer Stelle die obere Thonschicht nur etwas schwächer fein als an anderen Stellen, oder fie barf baselbst eine Sanbaber enthalten, ober es barf eine im Waffer auflösliche Substanz einen Gang barin bilben, wie Salz, Alaun ober ein ähnliches, natürlich vorkommenbes Mineral, so wird ber Druck bes Wassers von unten nach oben biese fcmache Stelle burchbrechen, ober ber Sand, welcher feinen inneren Bufammenhang hat, wird in bas unten befindliche Baffer fallen, bie Rluftungen bes Gesteins füllen, aber bem Baffer ben Weg frei machen, ober bas Waffer wird endlich bas Salz auflösen, furz, biefer ober ein anderer Borgang wird genügen, um bem Baffer von unten nach oben Bahn gu gestatten und es wird nun in die Sand =, Torf =, Gerölle = ober humus= schicht treten, welche über bem burchbrochenen Thonlager liegt. Sier würde sich aus bem niederfallenben und auf ber obersten, nicht burchlaffenben Schicht rubenben Waffer feine fprubelnde Quelle bilben, wenn fich auch Hunderte von Brunnen graben laffen; allein über bem Durchbruch werben sich immer an fehr verschiedenen Orten Abern, leere Zwischenraume finben, burch welche bas Waffer aufwärts steigen und sich wie die Figur zeigt, über bie Oberfläche ber Erbe ergiegen fann, fo natürliche Quels Ien bilbend, wie burch Bohrung fünstliche erzielt werben.

Bleiben wir bei dieser Zeichnung stehen und benken wir, sie sei ber Duerschnitt eines Flußthales und berselbe habe sich in der Mitte etwa zwischen n und d ein Bette ausgewaschen, welches nach und nach bis z gesunken sei, so werden die Köpfe der Schichten alle an beiden Seiten des Flusses offen da liegen, wie man das beinahe an jedem Flusse, der nicht zu den ganz unbedeutenden gehört, wie man dies sogar an der Warthe

und Brahe, wie am Neckar und der Isar sehen kann. Alsbann wird man auf den Schichten, welche sich zu dem Flusse hinabsenken, vergeblich nach artesischen Brunnen, nach künstlichen Quellen bohren — der Zusammenshang der Schichten ist durchbrochen, die nicht durchlassenden, auf denen sich das Wasser sammeln konnte, sehlen, allein dasür wird man in den Usern des Flusses und in dem Bette desselben, tief unter der eigentlichen Oberfläche des Thales, eine Wenge mehr oder minder starker Wassersstaden so, kleine Gerinne 2c. sinden, der Boden ist quellig, wie man zu iagen pflegt, es ist nicht gut auf demselben Häuser zu bauen, sie stehen noch weniger sicher als auf Sand gebaute.

Un folden Orten wird man am leichteften bie Wahrheit bes bisher über ben Ursprung ber Quellen aus ben Tagewassern Gesagten, mahrnehmen, denn da hier ein Ansammeln nicht stattfindet, so fließt das Wasser von den Schichten ab, wie es kommt, und einige Tage oder Wochen (je nach ber Tiefe ber Schichten) nach bem Regen wird man zuerft einen bermehrten, bann einen immer ftarteren Bubrang bes Baffere bemerten, später wird sich ber Zufluß wieder verringern, und nach langer Dürre werden die Bafferfaden, welche über ber Thonschicht wieder zum Borfchein fommen, gang verschwinden und nur bie unterften, welche aus fernen und boher gelegenen Gegenden ihren Urfprung herleiten, werben, wenn auch verringert, boch nicht ausbleiben. Es fommt hierbei gleichzeitig febr auf die Bobenbeschaffenheit an. Wo bie Gesteinmassen, in welchen bie Bafferabern laufen, aus Jurafalt, Muschelfalt, aus Gerölle irgend einer Gattung, aus fehr flüftigen Gebirgearten bestehen, ba werben bie Quellen, weil ihre Ernährungswege offen find, balb nach bem Regen stärker werben und auch bald wieder abnehmen bei einigermaßen anhaltenber Trottenheit - man fieht ben Zusammenhang berfelben recht beutlich; ift bagegen bas Gestein zwar porös, aber boch weniger leicht burchlaffend als Gerölle, als Ries und bergleichen, besteht es 3. B. aus Reupersanbstein, fo werben bie barin abfinkenben Tagewaffer ben Ginfluß ber Witterung febr viel fpater empfinden, fie werben bei anhaltendem Regen niemals tobend ausbrechen, fie werben auch bei anhaltenber Dürre niemals gang versiegen wie biejenigen, welche gang flach liegen, und bie man ihres wechselnben Standes wegen und weil fie ben Bedürftigen gerabe gur Beit ber Noth verlaffen, Sungerbrunnen nennt.

Wir haben bereits ein Beispiel von bem Einfluß der Bewaldung auf die Quellen angeführt, ein anderes liegt uns näher, als jenes von Südsamerika hergenommene. Die Stadt Heilbronn, am Fuße eines Sandsteinsgebirges gelegen, soll ihren Ursprung und ihren Namen der heilsamen Quelle (Bronnen) verdanken, welche noch jetzt daselbst aus sieben Röhren reichlich

Wasser ergießt (Kirchbrunnen) und etwa um das Jahr 800 von Carl dem Großen entdeckt wurde — er begrüßte saut der Sage sie nach einem daraus genommenen frischen Trunk mit den Worten: "ei, du heilssamer Bronn!"

Man hat Grund zu glauben, baß biefe starke Quelle ihre Rahrung aus einer Gebirgeschlucht, unfern ber Stabt erhalte, welche man "im Röpfer" nennt. Die ganze Sohe bes Bergzuges, Wartburg u. f. w ift mit Laubholz bestanden, welches jung verbraucht, in einem zwanzigjährigen Turnus Ein forgfältiger Beobachter (Brudmann) hat regelmäßig abgeholzt wirb. nun die Quelle, welche bald ftarfer bald fcmacher fließt, beobachtet und gefunden, daß bieses im genauen Zusammenhange mit dem Abholzen ber Berge steht, und bag bie Quelle, sobald bie Schläge in bie Rabe ber Schlucht "im Röpfer" ruden, sparfamer Waffer giebt, ja bag, sobald bie Schlucht felbst abgeholzt wird, von ben sieben starken Röhren nur zwei bis brei reichlich Wasser geben (wiewohl auch nicht in einem so weit und fräftig fpringenben Strahl), indeß bie anderen Röhren nur tröpfeln, nicht mehr fließen, jo bag zu biefer Zeit bie Bewohner von Heilbronn in große Beforgniß gerathen, bie Quelle felbst zu verlieren. Wenn nun im nächsten Jahr bas Buschwert wieder aufschießt, bie Saseln, Birken, Buchen fünf bis zehn Fuß lange Sprößlinge treiben, fließt bie Quelle schon stärker und ein paar Jahre fpater tritt fie wieber in ihrer vollen Kraft auf. Der Turnus ift von Bruckmann felbst breißig Jahre lang und von bem Berfaffer mahrend zehn späterer Jahre beobachtet worden. Es ergiebt fich baraus unzweifelhaft ber außerorbentliche Ginfluß ber Begetation, besonbers ber Bewaldung auf bie Speisung ber Quellen.

Wir haben hier nur mit Quellen möglichst reinen Wassers zu thun gehabt, es wurde vorausgesetzt, daß die Nahrung der Quellen, das Regensund Schneewasser, an sich schon rein, höchstens beladen mit dem, was es von der Oberstäche der Erde als Gemengetheil mit sich führt, im Filtriren durch die verschiedenen Gesteinschichten sich vollkommen kläre und sind Sandsteine, Kieselgerölle, Sand diesenigen Lager, durch welche die Filtrastion geschieht, so wird die Boraussetzung auch vollkommen eintreffen.

Sehr häufig wird aber anderes Gestein anstehen und es werden die Quellen, je nach der Auslöslichkeit dieses Gesteines oder einzelner Bestandstheile desselben, ihre Beschaffenheit sehr verändern, wir werden Mineralsquellen erhalten. Dringt das Tagewasser durch Urgebirgsschichten, so wird es, weil die meisten Gesteinarten dieser Formation sehr hart und im Wasser schwer oder gar nicht löslich sind, da, wo es endlich austritt, äußerst rein und frei von mineralischen Bestandtheilen sein; so sind die Duellen der hohen Alpen sast alle sehr rein, denn Granit, Gneus, Quarz,

Urkalkstein, Thonschiefer sind nicht geeignet, viel von ihrer Masse an das barüber ober durch ihre Spalten sließende Wasser abzugeben. Dringen die Tagewasser aber durch Erzgänge in dieses Urgestein, so lösen sie von den vorgefundenen Erzen sehr beträchtliche Antheile auf, so Schwesel, Schweseleisen, Schweselkupser, andere Salze mancher Art, serner ist ihre Temperatur gewöhnlich höher als die mittlere der Lust oder des Bodens der Gegend, in welcher sie hervordrechen, es sind warme Quellen.

Haufiger ist das Vorkommen von Wasserwern und Ansammlungen in dem Nebergangsgebirge. Dasselbe enthält die nämlichen Gesteinarten, wie die Urgebirge, allein sie sind häusiger zerklüftet, gespalten und gestatten taber dem Wasser viel leichter Eingang, als das Urgebirge. Die insiletrirten Wasser dringen in ungemessene Tiesen, doch muß allerdings auch dieses, wenn schon ungemessen, seine Grenzen haben. Sobald nämlich mit der Tiese die Temperatur so zunimmt, daß sie die Höhe des Siedepunktes erreichen würde, so kann sich das Wasser daselbst wenigstens in der Gestalt des Wassers nicht mehr halten, es wird in Dampf verwandelt und in Dampssorm vielleicht in anderes Gestein getrieben, um daselbst niedergeschlagen zu werden, als Therme, als warme Duelle zum Vorschein zu kommen.

Die Tiefe, bei welcher die zum gewöhnlichen Rochen erforderliche Temperatur vorhanden wäre, ift nicht groß, bei 8000 Fuß würde dieselbe in unseren mittleren Breiten ohne Zweifel erreicht sein, doch tritt ein Umstand hier in einer auffallenden Weise vor, den der Laie gewöhnlich gar nicht berücksichtigt, wenn er schon dem Eingeweihten auf den ersten Blick als nothwendigerweise vorhanden erscheinen nuß. 100 Grad C. sind nöthig zum Kochen des Wassers an der Oberfläche der Erde unter dem Druck einer Atmosphäre. Bei 8000 Fuß Tiefe, vorausgesetzt, daß die Wassersader ununterbrochen so tief hinabreichte, befindet sich das Wasser unter einem Drucke von 250 Atmosphären. Dort bringt eine Wärme von 100 Grad das Wasser nicht mehr zum Kochen, d. h. zum Dampsentwickeln durch seine ganze Masse trot des das dasser lastenden Druckes.

Um unter einem Drucke von nur 10 Atmosphären das Wasser zum Kochen zu bringen, müssen wir schon eine Temperatur von 181°C. haben, um diese durch die Tiese, in welche wir hinabsteigen, zu erreichen, müssen wir noch 7300 Fuß weiter gehen; soll aber Wasser von 250 Atmosphären Druck zum Kochen kommen, so ist eine Temperaturerhöhung von mehr als 600 Graden nöthig, diese würde erst in der Tiese von einen Go,000 Fuß zu haben sein, dort aber hat das Wasser nicht mehr einen Druck von 250, sondern einen von circa 1800 Atmosphären zu erleiden, bei diesem Druck siedet es auch bei einer Hitz von 600 Graden noch lange nicht; um die

316 Quellen.

nöthige Temperatur zu bekommen, muffen wir abermals weiter abwärts steigen und baburch erhalten wir wieder noch ein dichteres Wasser.

Wir sehen leicht, daß hiermit nichts gewonnen wird, und daß sebe neue Feststellung der Temperatur eine Erhöhung des Druckes, und jede Erhöhung des Druckes eine neue Erhöhung der Temperatur, welche zum Sieden unter diesem Drucke nöthig ist, zur nothwendigen Folge hat. Eine Dampfentwickelung durch die ganze Masse werden wir also durch die bloße Tiefe nicht erreichen, well — wenn schon mit ihr die Temperatur zunimmt — doch die Höhe des hydrostatischen Druckes noch schneller wächst, es müßte denn etwa in jenen geheimnisvollen Tiesen die Temperatur sich nach anderen, als den bisher ersorschten Gesetzen steigern, was allerdings möglich ist.

Aus all biefem geht hervor, bag im Innern ber Erbe (wenn wir bie schwache Rinde von ein paar Meilen Dicke, welche wir theils kennen, beren Beschaffenheit wir jedoch größtentheils errathen, ober blos muthmaßen, "bas Innere ber Erbe" nennen burfen) bas Waffer überall in flüssiger Form vorhanden, nicht in Dampf aufgelöst ist, ausgenommen in jenen vulkanischen Gegenben, wo etwa bie Site bes Bobens unter ber Oberfläche so groß ift, baß es zum Kochen kommt, auch bei einem Druck von ein paar hundert Atmosphären, und wo dieses der Fall ist, hat man Grund zu glauben, bag bie Bewegung bes Erbkobens, welche man Erbbeben nennt, größtentheils von ben Dampfen herrührt, bie bei ungeheurer Spannung einen Ausweg fuchen, bagu bie Erbe heben, fluften, fofort aber auch wieder ruhig lassen, wenn ber Ausweg gefunden ift. Die ungeheuren Regengüsse, welche bei sonst unbewölktem himmel sich aus ben Wolken ber Kratere thätiger Bulkane herabstürzen und nicht felten bie schrecklichsten Berheerungen verursachen, scheinen zu beweisen, bag Wafferbampfe im Innern ber Bulcane thätig finb. Der Abschnitt von ben Bulcanen wird hieruber ein Raberes bringen.

In den Ur- und Uebergangsgebirgen kommen viele, jedoch meistens schwache Quellen vor, in den Flötzgebirgen sindet man deren weniger, allein sie sind alle stärker. Die Gebirgsebenen, die oberen Thäler der Flötzformation sind ausgedehnt und bieten daher dem Niederschlag aus der Atmosphäre ein großes Terrain dar, so, daß in dem Schoose derselben reichliche Ansammlungen, Wasseradern, unterirdische Seen besindlich sind. In den Ghoslagern dieser Formation sinden sich häusig Höhlen mit Steinsalz angefüllt, das eindringende Wasser löst dieses auf, und man erhält dadurch Soolquellen.

Die Areibe, je nachbem sie in großer Tiefe ober oberflächlich liegt, hat eine verschiedene Dichtigkeit; liegt sie oben auf, so ist sie locker, zer-

Behren also unter ihr auf nicht durchlassenden Schichten; liegt dagegen die Kreide selbst tief und ist sie von anderen Bergarten bedeckt, so ist sie derb und enthält in ihrem Innern unendlich viele Höhlungen, meistens mit Wasser gefüllt, bei beren Erbohrung man gewöhnlich hoch springende artesische Brunnen entstehen sieht.

In ben Flötzebirgen findet man sehr viele Mineralien und warme Quellen, besonders aus dem dichten, dem Ammoniten- und Trochhtenkalk; eb sie jedoch wirklich bort ihren Ursprung haben, und nicht vielmehr aus dem tiefer liegenden Uebergangsgebirge kommen, dürste schwer zu bestimmen sein, wenn nicht der Umstand in's Gewicht fallen sollte, daß aus der Kreide-Formation niemals Mineralquellen enthpringen, und daß die Misneralquellen sehr häusig ganz nahe verschwistert mit ganz reinem Wasser erscheinen. Dies sührt zu der Bermuthung, daß die unveränderten Wasser erscheinen. Dies sührt zu der Bermuthung, daß die unveränderten Wasser erscheinen. Kämen nämlich die Mineralwasser aus dem Flötzgebirge, die Mineralwasser aus einem anderen herrühren — nicht umgekehrt. Kämen nämlich die Mineralwasser aus dem Flötzgebirge, mb die reinen aus dem Uebergangsgebirge, so würden sie sich in dem Flötzgebirge eben so wie die anderen Gewässer mit auslösslichen Substanzen beladen müssen. Sehr merkwürdig und alle Theorien umstoßend ist übrigens das Borkommen ganz reinen süßen Wassers aus Salzs und Ghpesormationen, wie z. B. bei Wielizsa.

Noch jüngere Bildungen, die sogenannten tertiären Formationen, sind ber Quellenbildung noch viel günstiger; die ihnen angehörigen Gesteinarten, Sand von allen Gattungen, kieseliger und kalkiger, ferner Grobkalk, spaltiger und kieseliger Kalk, Sandstein, Ghps, Mühlstein, lassen alle die Insiltration des Wassers sehr leicht zu, und die vielen, mehr oder minder mächtigen Thonlager, welche die gedachten Gesteinmassen durchsetzen, geben an ihrer ober en Fläche gewöhnliche, unter ihrer nach dem Innern der Erde gekehrten Fläche Spring – oder Bohrbrunnen.

Die Wasser dieser Formation enthalten zwar mancherlei Mineralien, tohlensauren oder schweselsauren Kalk, schweselsaure Vittererde, schweselsaures und kohlensaures Eisen, doch immer nur in so geringen Mengen, daß sie nicht nur als wohlschmeckendes Trinkwasser, sondern daß sie sogar zum Waschen gebraucht werden können, indem sie die Speise vollständig auslösen. Nur diesenigen Adern, welche durch spathigen Gyps und darauf liegenden Thon gehen, sind nicht so rein; sie enthalten Gyps und Selenit, ihr Wasser ist hart, löst die Seise nicht auf, und das Gemüse kocht darin nicht weich.

Das aufgeschwemmte Land bietet genau genommen keine Quellen bar, ber Sand und bas Gerölle sind nicht geeignet, Wasser zurück zu halten,

im Gegentheil bieten sie basjenige Terrain, in welchem Bäche und kleine Flüsse versiegen, es wird dies sehr leicht geschehen, wenn die Lager mächtig sind und nirgend wohin eine starke Neigung haben. Da, wo diese Schichten zu Tage liegen, kommen dann plötzlich sehr starke Quellen zum Vorschein, Quellen, welche sogleich Bäche oder kleine Flüsse bilden, indem sie wahrscheinlich der Zusammenlauf vieler solcher verschwundener Bäche und Tagewasser sind, die sich endlich auf der unter dem Sande liegenden Thonschicht sammeln und von dieser absließen.

Dieser Gegenstand bildet zwar einen eigenen Abschnitt, und könnten wir um so eher darauf verweisen, als Quellen im eigentlich vulcanischen Boben etwas sehr seltenes sind, Wasseradern ihn nur durchsetzen und Seen in erloschenen Krateren, Wasseransammlungen in Höhlen dieser Formation nichts besonders Charakteristisches haben — es zeigen sich allerdings daselbst einige ganz besondere Arten von Quellen, die, wenn schon sehr selten vorstommend, doch der Aufmerksamkeit werth sind, nämlich die kochenden Quellen (auf Irland die Geiser), die Schlammquellen (auf Sicilien, auf Java und auf den Andes von Südamerika) und die Naphthas oder ErdölsQuellen (besonders am Kaukasus). Aber diese sind ganz und gar dem vulcanischen Terrain angehörig und werden dort näher beschrieben werden, nur die Geiser, welche Wasser sühren, müssen in dem Abschnitt von den Quellen betrachtet werden.

Die Beifer (fo heißt nämlich nicht eine, fo heißen alle heißen Springquellen) sind eine Eigenthümlichkeit bes vulcanischen heerbes im nördlichen Polarmeere, ber Insel Island, und obschon sie auch in anderen vulcanischen Gegenden vorkommen, so erscheinen sie boch nirgends auch nur annäherungsweise so schön und in so überraschenber Majestät und Größe als gerade bort. In bem sübwestlichen Theile ber Infel, in bem Diftrict Rangavalesuffel, befindet fich ber Betla nebft fieben anberen Bulcanen (Island hat beren überhaupt 22, wovon gegenwärtig 8 in Thatigkeit). Nordwestlich vom Hekla, südwestlich von Balber = Jökull, mit biesen beiben Bulcanen ein beinahe gleichseitiges Dreieck bilbenb, liegt unfern Skallholl, bem Hauptorte bes Distrikts, bas Högnbal (Thal bes Högn, eines helben bes isländischen Sagenfreises) auf völlig vulcanischem Boben und von kleineren Krateren in ungählbarer Menge burchbrochen. Diefelben geben fammtlich beiges, mit Riefel reich belabenes Baffer und setzen bieses Mineral als Rieselsinter ab, baber bas Thal, soweit seine Sohle reicht, von fleinen Sügeln gang regelmäßiger Form bebedt ift. Diefe Bügel haben 10 bis 30 Fuß Bohe, find vollständig kegelförmig, scheinen jeboch fammtlich oben flach, als ob die Spige bes Regels abge-

a Schoole

schnitten wäre. Tritt man näher, so merkt man, daß nicht nur die Spitze sehlt, sondern daß sogar statt der Fläche eine Bertiefung da ist, die sich schüsselsstruig von 10 bis 70 Fuß Durchmesser in die Masse des Hügels einsenkt und nach der Mitte zu einen Trichter bildet, der fortwährend Dampf ausstößt.

Diese Trichter sind die Mündungen der Behälter siedenden Wassers, welches dort durch den vulcanischen Feuerheerd in stetem Auswallen geshalten wird.

Zwei unter ben Geisern zeichnen sich besonders aus, sie heißen in der Sprache der geographischen Lehrbücher der große und der kleine Geiser, die Isländer nennen den einen Högnesgrimm und den kleinen, der jedoch mitunter höher springt, als der große, "Strok." Der letztere ist eine Erscheinung neuerer Zeit, er entstand im Jahre 1784 durch ein Erdbeben und man wurde versucht, zu glauben, daß er mit dem großen einen gemeinschaftlichen Ursprung habe, weil er von demselben nur 300 Fuß entsernt liegt, allein wenn dies der Fall wäre, so würden sie beide gleichzeitig auswersen und wahrscheinlich würde der große Geiser durch Entstehung seines Nachbarn an Kraft verloren haben, welches keineswegs der Fall ist.

Da Reisen nach Island nicht eben sehr häusig gemacht werden, so mußte man sich bisher mit den Beschreibungen der Geiser begnügen, welche wir von Dehlsen aus dem Jahre 1805 haben. In neuester Zeit haben jedoch Krug von Nidda, Sartorius von Waltershausen und Prosessor Bunsen Island bereist. Die Schilderungen derselben sind so interessant, und die über den Hergang aufgestellten Ansichten so neu, daß wir dieselben hier folgen lassen.

In einer etwa zwei Meilen breiten Ebene, die sich am Juße des Blaselberges gegen das Meer hin erstreckt und sich hier mit dem flachen, moorigen Küstenlande zwischen dem Ingolssjall und Ehjaffjalla-jösull verstindet, liegt das Quellensystem des großen Geiser am Fuße eines aus schiefrigem Klinkstein und einem grauen Trachtt zusammengesetzten Hügels, der den Namen Langasjall führt. Nach allen Anzeichen bildete diese fast wagerechte, gegen die See hin kaum merklich gesenkte Ebene ehemals einen weiten Fiord, der sich aufwärts dis zu den zackigen Gebirgen des Jarlhettur und dem Blassalssels erstreckte.

Das weite Thal ist mit einem bichten grünen Teppich üppiger Wiesengründe bekleidet, mehrere größere und kleinere Flüsse winden sich, aus der Ferne gesehen, wie silberne Bänder durch die grasreiche Ebene, werden dann von höheren Ufern überdeckt und kommen wieder zum Borschein. Der Blassel, der das Geiserthal im Nordosten schließt, liegt fern und blau, theilweise mit Schnee bedeckt, über der Ebene. Gegen Ost und Südost



erblickt man flache Hügel und Bergreihen, über benen, von höheren Stellen aus gesehen, der Regel des Hekla erscheint. Auf der entgegengesetzten Seite liegt hinter dem Langafjall der Bjarna-arfell, höher, steiler als jener, meist in düstren blaugrauen Tönen verhüllt, und an seinem Fuße mit weiten Matten, an seinem Gipfel mit schroffen Felsgebilden bedeckt.

Schon aus der Ferne bemerkt der Reisende am Fuße des Langafjall entlang an verschiedenen Stellen weiße, leichte Dämpfe, die über den Bosden hingehen, oder kräftige Rauchsäulen wolkenförmig emporwirbeln, bald aber wird er in ein complicirtes Shstem größerer und kleinerer warmer Duellen und Kochbrunnen eingeführt, die hier Jahr aus Jahr ein, von besonders günstigen Umständen bedingt aus einem denselben gemeinsamen vulcanischen, Spaltenspstem hervorbrechen.

Das Geiserthal ist zum größeren Theile mit einem sehr neuen Alluvium ausgefüllt, welches hin und wieder eine spätere Erhebung erlitten hat und sich nördlich von den Quellen in einem weiten Rücken gegen den Hof "Haukadalr" hin verbreitet. Durch diesen Untergrund bricht der Geiser hervor, welcher durch eine dicke Schicht von Kieselsinter (dem Niesberschlag des Quellwassers) überlagert worden ist. Bon den Schichten dieses Quellabsates hat sich rings um den Geiser in größeren Berhältnissen, in kleineren um die anderen Sprudel, ein flacher Eruptionstegel gebildet, in dessen Mitte eine senkrechte chlindrische Röhre von weiterem oder engerem Durchmesser in der Art eines Brunnens in die Tiese führt.

Der Geiser besitzt einen abgestumpften Eruptionskegel von aschgrauer Farbe. In diesem Regel versenkt sich ein flaches Becken von etwa 70 Fuß Durchmesser, in dessen Mitte das Rohr des Kochbrunnens mit einem breimal kleineren Durchmesser von senkrechten Wänden umgeben, sich siebenzig dis achtzig Fuß in die Tiefe senkt. Daß sich von hier ab die verborgenen Canäle weiter verzweigen, ist im höchsten Grade wahrsicheinlich.

Genährt werben die Geifer durch kalte und warme Quellen, welche ihnen von vielen Seiten zuströmen, bei den meisten findet man, daß kleine Bäche ober Wassersäden, welche aus den benachbarten Bergen entspringen, sich in dem vulkanisch durchlöcherten Boden verlieren. Diese Gewässer werden nun von dem erhitzten Gestein zum Sieden gebracht, und wenn die Dampsmenge dazu genügt, empor gehoben, denn unter den gewöhnlichen Umständen ist das Becken dieser heißen Springquellen mit krystallhellem, seegrünem Wasser von 65 Grad R. gefüllt, welches in drei kleinen Abslußzinnen gegenwärtig über die östliche Abdachung des Kegels läuft, wodurch der Kieselansatz immersort vermehrt wird, indem die Rinnen selbst sich ihren Boden erhöhen, das Wasser nun andere Wege sucht, dort sich nach und nach benselben Widerstand durch Erhöhung seines Bodens bereitet und solchergestalt den Hügel von Kieselssinter rundum vergrößert.

Hat dieses ruhige Abstließen, hat überhaupt ber Zustand ber Ruhe einige Zeit gedauert, so vernimmt man ein unterirdisches Donnern, welches demjenigen, das man während der Ausbrüche eines Bultans hört, auf das Täuschendste ähnlich, nur schwächer ist. Während diese Erscheinung einige Sesunden fortdauert, dann zuweilen momentan nachläßt, um bald desto stärker zu beginnen, schwillt das Wasser in dem Becken, in der Mitte erseht es sich nach oben conver gewöldt, zugleich steigen große Dampsblasen hervor, welche an der Oberstäche zerplazen und das siedende Wasser mehrere duß hoch emporschleudern, darauf wird es still. Dichter weißer Damps, der von jedem leisen Winde über die Seene fortgeweht wird, umhüllt für turze Zeit das Bassin. In ziemlich regelmäßigen Zwischenräumen von etwa anderthalb Stunden wiederholt sich die Erscheinung einen Tag über, auch wohl länger ohne Unterbrechung, dis sie plözlich einen etwas versänderten Charaster annimmt.

Der Boben, auf welchem ber Zuschauer steht, ist immerfort in einem n.

5 30g/c

322 Quesen.

leisen Bittern begriffen, unter ben Fugen hört man ein stetes bumpfes Grollen. Daffelbe wird ftarter, es erhebt fich aus bem chlindrifchen Robr mit bem Dampfe zugleich fprudelnbes Baffer in unregelmäßigen Stößen und Rucken. Es steigt und finkt in Sugeln, Fontainen und Waffergarben auf zwei, auf zehn, auf zwanzig Fuß Sohe und finkt wieder, bis nach und nach bas Becken mit sprudelndem Wasser gefüllt ift. Dann hört man gewaltige Detonationen, ben ftartften Ranonenschüffen vergleichbar, Die Erbe bebt heftig, es ift, als ob fie berften würde - nun ift es Zeit, schleunigft ju flieben, falls man fich etwa bis an ben Rand bes Kraters gewagt batte. benn alsbald beginnt ber eigentliche Auswurf und rettungslos verloren ware berjenige, ber ihn in ber Mahe erwarten wollte. Gine Saule fochenben Wassers von zwanzig Fuß Durchmesser und von zweis, breis, ja viers hundert Juß Sohe erhebt fich mit furchtbarem Getofe und mit einer Schnelligkeit, als ob eine Ratete aufstiege; ohne Unterbrechung und nur mit geringen Schwanfungen, steht biese furchtbare Fontaine, beren fallenbe Tropfen jerem nahenden Geschöpfe ben schmerzhaften, entsetlichen Tob bes Berbrühens bereiten würden, mitnuter eine Biertelftunde lang, mitunter allerdings nur einige Minuten. Plötlich hort bas Waffer zu fteigen auf, aber in bem Beden focht und wirbelt es noch, bas Waffer baraus läuft nach allen Seiten über ben Rand hinab, bespült bie Seiten bes Sugele rund um und giebt ibm eine neue, außerft feine Lage von Riefel= finter, wodurch er eben (fo wie alle anderen Beiferhügel) entstanden ift. Gine mächtige Dampffäule blaft noch eine kurze Zeit aus bem Trichter hervor, bann tritt völlige Rube ein. Aber mit fturmifcher Gile brangt sich nunmehr bas Waffer bes Bedens in ben Trichter zurud, so bag es fich ganglich entleert.

Was bei diesem wunderbaren Schauspiel der Unkundige für eine Wassersäule ausieht, ist eine Dampssäule. Der Wasserstrahl, welcher in die Luft schießt, ist in seinen, weißen Staub aufgelöst, seine einzelnen Perlen sind noch nicht im Zurücksallen begriffen, so folgt ein zweiter und dritter höher ausstrebend dem ersten nach, größere und kleinere weiße Strahlen verbreiten sich nach allen Richtungen, einige sprühen seitwärts, kürzeren Bogen folgend, andere schießen steil empor mit Sausen und Zischen wie die Naketen bei einem Feuerwert, ungeheure Dampswolken wälzen sich über einander und verhüllen zum Theil die sprühenden Schaumgarben. Noch ein Stoß, ein dumpfer Schlag aus der Tiefe, dem ein spitziger, alle anderen an Höhe überragender Strahl folgt und der auch wohl von Steinen begleitet ist — und nun stürzt die ganze Erscheinung in sich zusammen wie eine phantastische Traumgestalt beim Andruch des Morgens.

Ehe noch ber dichte Dampf im Winde verzogen und das Wasser an den wenig geneigten Stellen des Kegels abgelausen ist, liegt das vorhin ganz mit Wasser erfüllte Becken trocken, mit aschgrauen Sinterperlen übers beckt, vor den Augen des herannahenden Beobachters, der in dem tieser sührenden Rohre, fast sechs Fuß unter dem Rande, das Wasser ruhig und still wie in jedem anderen Brunnen erblickt.

Sehen muß man dieses Schauspiel selbst, beschreiben läßt es sich nicht, so oft es auch beschrieben ist, sein Anblick allein ist hinreichend, ben Natursorscher zu entschädigen für die Anstrengungen, Entbehrungen und selbst Gefahren einer so mühsamen und oft so einförmigen Reise.

Nach Berlauf einer Stunde, auch wohl schon nach fürzerer Zeit, fängt das Wasser im Rohre allmälig wieder an zu steigen und nach einizen Stunden ist das Bassin ganz wie vor der Eruption dis zum Ueber-lausen mit fast siedendem Wasser gefüllt. Die Detonationen pflegen erst vier die sechs Stunden nach der Ausleerung des Bassins sich wieder einzustellen und nehmen alsdann regelmäßigen Berlauf dis zu der nächst folgenden Eruption, welche mitunter mehr als einen Tag auf sich warten läßt. So geht dieses wunderbare Schauspiel ununterbrochen fort und ist ganz unabhängig von den Eruptionen des Hekla, die man wohl damit in Berbindung geglaubt hat.

Sehr schwer erklärlich ist die ganze Erscheinung hauptfächlich wegen ihrer Ungleichheit und Unregelmäßigkeit. Ein Beobachter zählte an einem Tage 17 Auswürfe, ein anderer binnen 24 Stunden nur zwei. Ein Beschachter sah die kochende Wassersäule 400 Fuß, ein anderer nur 60, ein britter 300 Fuß hoch. Ein Beobachter nahm ein fontainenartiges, ununzerbrochenes Steigen des Wassers wahr, ein anderer sah binnen 10 Misnuten 200 Strahlen aufsteigen und verschwinden, nach einer Ruhe von drei Selunden wieder aufsteigen und verschwinden und so fort. Noch ein anderer Beobachter fand den Geiser regelmäßig alle sechs Stunden das surchtbarsprächtige Schauspiel wiederholen, sah die Wasserstein 300 Fuß hoch steigen, fand aber die ganze Deuer des Auswurfes, während welcher der Geiser von 5 Tuß Höhe dis zu dreihundert stieg und siel, drittehalb Stunden sang.

In die Wahrhaftigkeit der Beobachter ist dabei kein Zweisel zu setzen; die Erscheinungen sind, wie alle vulkanischen, unregelmäßig und vielgestaltig, aber die Erklärung wird, je verschiedenartiger die Eruptionen sind, besto schwerer.

Daß Dampf bie bewegende Kraft sei, unterliegt keinem Zweifel, nur wie seine Erzeugung und wie bas Emporheben bes Wassers burch ihn ge-

S. DOOLO

schieht, ist nicht leicht zu ermitteln. Die älteren Ansichten gehen bahin, baß in dem Terrain des Geiser sehr viele Höhlen sich befänden, welche ausführende Canäle hätten, die von dem Boden dieser Höhlen bis an die Erdobersläche reichten. Das Wasser, das von oben her in diese Höhlen dringt, wird durch die vulkanische Gluth unter denselben erhitzt, es verstampst, füllt die Höhle an mit Dämpsen von einer immer wachsenden Spannung; diese Dämpse treiben nunmehr das Wasser aus und es steigt so sontainenartig auf.

Die neuere Zeit finbet biese Erklärungsart nicht genügenb.

Unzweifelhaft liegen die unterirdischen Dampf und Wasserbehälter mehrere hundert Fuß tief, unzweiselhaft sindet eine Erhitzung des Bodens in solcher Art statt, daß derselbe dort stellenweise glühend oder wenigstens der Glühditze sehr nahe ist. Je nachdem diese Stellen mehr oder minder ausgedehnt sind, die Temperatur mehr oder minder hoch ist, wird das zunächst aus dem Becken und dem Trichter hinabsinkende Wasser schneller oder langsamer erhitzt werden. Indessen fließt kaltes Wasser von den eigentlichen Quellen der Gebirge zu, welches eine Menge Dämpse niedersschlägt und die Periode der Ruhe herbeisührt. Wie der unterirdische Lessel sich aber durch den Zusluß mehr und mehr süllt, so erreicht der odere Theil der Wasseransammlung, der Wasserspiegel, Stellen des Gesteins, welche seltener (nämlich nur periodisch) mit dem Wasser in Berührung sind, also ihre hohe Temperatur ungestört behalten und für kurze Zeitzümme wirksamer verwenden können.

Sobald dieses geschieht, wird die Dampfentwickelung stürmischer vor sich gehen und das Wasser wird in der Röhre, welche zu Tage führt, steigen. Dadurch wird bei 32 Fuß Höhe der Dampf so zusammenge- drückt, daß er zwei Atmosphären Spannung hat\*), bei 64 Fuß drei, bei 96 Fuß vier und so fort für jede 100 Fuß Steighöhe etwas über drei Atmosphären.

Es bedingt dieser Vorgang natürlich eine Steigerung der Hitze, wie sich die Spannung steigert, der Damps wird nur zurückgehalten durch den ungeheuern Druck der Wassersäule. Ist aber alles Wasser in dem Rohre und natürlich das übersließende nunmehr auch schon in dem Ressel des Geisers, so treten die Dämpse selbst in das Communicationsrohr, treten mit dem Wasser in ein Mengungsverhältniß, indem sie darin in größeren und kleineren Blasen umherschwimmen, dadurch wird begreislich die Wasser-

5.00k

<sup>\*)</sup> Die erste Spannung von einer Atmosphäre erhält berselbe burch die Luft selbst, die zweite burch die ersten 32 Fuß Wasserhöhe :c.

messe plötslich um neun Zehntheile leichter, und die Dämpfe von mehreren Atmosphären Spannung (welche nur noch eine Quantität Wasser mit Dampf gemischt über sich haben, die vielleicht einer Atmosphäre an Druck entspricht) werden dieses Wasser- und Dampfgemenge gewaltsam fontainensatig emporschlendern, aus dem Trichter sinkt wieder Wasser in das Nohr, der Dampf durchbraust dasselbe, erleichtert sich durch Mischung mit demsselben seine Last und schlendert sie abermals empor, die die Quantität des Dampses und seine Spannung nach und nach sich sehr vermindert, das etwas (wenn auch nur um einige Grad) abgekühlte Wasser, in das Rohr zurückströmend, die noch übrigen Dämpse condensirt und durch dieses Niederschlagen derselben sich selbst zwar wieder erhitzt, aber doch dem Auswurf ein Ende macht.

Nach Professor Bunsen ist ber Vorgang ein in etwas anberer; er beruht nämlich auf bem Umstande, baß bas in bem Quellenschachte, bem Geiserrohr, stets aufsteigende Wasser in seiner Tiefe unter bem Druck ber tarauf lastenden Wassersäule eine weit höhere Temperatur besitzt, als der Siedepunkt bes Wassers an ber Oberfläche ift. Gelangen nun auf biese Beise so heiße Wassermassen burch ihr Aufsteigen schnell unter einen ge= ringeren Druck als er ihrer Temperatur entspricht, so werden sie plötz= lich in Dampf verwandelt\*) und biefer Dampf schleubert nun die ganze noch barüber befindliche Wassersäule hoch in die Luft, wodurch die nach= tringenben Wassermassen, gleichfalls von einem Theil bes Druckes befreit, eben so plötzlich in Dampfform übergeben. Der Geiser gleicht bann also tiner großen Dampffanone, welche ftatt mit Rugeln, mit Baffer schießt. Und bieses Spiel, dieses Wasserausschleubern, bauert so lange fort, bis tas ausgeworfene und stets zum Theil wieder in den Kessel zurückfallende Basser so weit abgekühlt ist, daß es die fernere Dampfbildung verhindert. hierauf tritt die Periode ber Ruhe ein und diese währt fo lange, bis bie abgekühlte Wassersäule burch von unten nachbringenbe heiße Wasser= massen abermals so weit erhitt ist, daß die Dampfbildung auf's Neue beginnen kann.

Die hier erläuterte Ansicht ist durch Professor Müller in Freiburg als richtig adoptirt und künstlich durch Experimente nachgeahmt worden. Will man dieses thun, so braucht man nur ein Rohr von Blech, etwa sechs Fuß lang, unten geschlossen und oben mit einer weiten Blechschüssel zur Auffangung des Wassers versehen, von seiner untersten Stelle her

<sup>\*)</sup> Freilich auch eben so plötlich burch bas minber heiße Wasser, in welches sie einftemen, condensirt.



stark zu erhitzen (in ein Becken mit glühenden Kohlen zu stellen), so bils den sich dann ganz von selbst aufsteigende Wasserströmungen und den Geisfereruptionen ähnliche Dampfexplosionen, die sich ebenfalls periodisch wiederholen\*).

Die Temperatur bes Wassers zu ber Zeit, ba man sich bem Becken nahen und ein Thermometer hineinsenken kann, ist nach den neuesten Messungen von Krug und Nidra 90° C. Die Temperatur der sprühenden Wasserzarbe kann natürlich nicht ermittelt werden, sie mag wohl höher sein; mehr als 100 Grad kann sie aber unter keinen Umständen betragen, denn Alles, was unter dem Druck von einer 200—300 Fuß hohen Wasserstäule darüber (über 100°) war, wurde bei Berminderung des Drucke, d. h. bei dem Aufsteigen der Wassersäule, zur Verwandlung des Wassers in Dampf verwendet, so daß dassenige, was als Wasser die Oberstäcke der Erde erreicht, nur noch 100° C. (oder 80° R.) haben kann. Durch das Aufsteigen in die hohe Lust und durch das tropfenweise Niederfallen wird auch noch diese Temperatur um ein Bedeutendes vermindert, so daß dieselbe also dem Kochpunkt nur nahe ist, keinesweges denselben erreicht oder vollends übersteigt.

Die übrigen Geifer haben nichts befonders Merkwürdiges, wenn es nicht darin liegt, daß dieselben an dieser Stelle so häufig vorkommen.

Die Geiser führen uns auf zwei besondere Arten von Quellen, deren getrennte Eigenthümlichkeiten sie in sich vereinigen, die der warmen Quelsen und die der intermittirenden.

## Warme Quellen.

Warme Quellen sind nicht solche, die einen bestimmten Grab von Temperatur haben, oder wenigstens einen solchen übersteigen, etwa den zehnten oder zwölften Grad der Wärme — dies wäre etwas sehr Willstürliches; warum sollte man nicht sagen: schon eine Quelle von neun Grad oder erst eine Quelle von fünszehn Grad über Null heißt warm? Wan nimmt an, alle diejenigen Quellen, deren Temperatur höher ist als die mittlere des Ortes, an welchem sie entspringen, seien warme, so würsden im mittleren Deutschland alle Quellen, welche eine beständige Temperatur von 10 Grad R. haben, zu den warmen gehören, indem daselbst die mittlere Temperatur 8 bis 9 Grad ist; dagegen würde eine Quelle

5 7000

<sup>\*)</sup> Bernh. Cotta, geologische Bilber. Leipzig 1852.

S. Doolo

von 23 Grad noch zu ben kalten gehören, wenn sie am Nordrande von Sidamerika oder in der Mitte von Brasilien gefunden wird, woselbst die mittlere Temperatur 24 Grad ist.

Bon diesem Prinzip ausgehend, kann man bequem classifiziren. Kalte Duellen sind alle diejenigen, welche ihre Temperaturen durch die Tage-wasser und durch die Bodenwärme erhalten, nicht aus großen Tiesen kommen, selten auch mineralische Bestandtheile haben. Warme Quellen erhalten ihre Temperatur durch unterirdische Feuerheerde, durch die Tiese, aus welcher sie emporsteigen, und haben gewöhnlich auch fremde, nicht zu der Zusammensetzung des Wassers als solches, gehörige Bestandtheile, Minestalien und Gasarten.

Hier muß bemerkt werden, daß Quellen temperatur und mittlere Temperatur des Ortes der Quellen (natürlich der kalten) keinesweges überall einerlei sind, und daß dieselbe nur in unseren mittleren Breiten stattfindet, in nordischen Gegenden sind die kalten Quellen wärmer, in tropischen Gegenden kälter, als die mittlere Temperatur ihres Ortes.

Die mittlere Temperatur eines Ortes ift bie Ausgleichung aller Temperaturen bes Jahres. Es hat baran ber Winter so gut seinen Antheil als ber Sommer. Wo aber während sieben bis acht Monaten ber Boben gefroren ist, ba bringt mahrend biefer Zeit kein Regen in ben Erdboben ein, die Quellen werben mithin nur burch ben Niederschlag in ben Sommermonaten gespeist, sind also wärmer als bie mittlere Temperatur des Ortes erwarten ließ, umgekehrt regnet es während ber beißen Jahreszeit in ben Tropenländern nicht, benn was bie Quellen bilbet, ist bas Product ber kalteren Jahreszeit, die Quellen haben baher die Temperatur der Jahres - Abtheilung, der sie ihr Entstehen verbanken, bas ist bie kältere, sie stehen folglich niedriger als die Jahresmittlere ihres Ortes, und braucht man, um bies wahrzunehmen, nicht einmal in bie eigentlich beißen Erbstriche zu geben, schon bie sublicheren Theile ber gemäßigten Zone, Spanien, Italien, Griechensand zeigen bies Phanomen, bas sich jedoch bieffeits ber Alpen ganzlich verliert, weil namlich hier bie beiben Factoren, aus benen bie Quellen sich bilben, Sommerund Winterregen, gleichen Antheil an ihrer Temperatur haben, wie Sommer- und Wintertemperatur an ber mittleren bes Ortes. Auf ben Alpen selbst verhalten sich bie Quellen wie im hohen Norden und zwar aus bemfelben Grunde.

Sind wir über ben Begriff "warme und kalte Quellen" einig, so wird sich baraus sogleich hervorheben, daß unsere Thermen etwa vom 12. Grade der hunderttheiligen Skala beginnen; diejenigen, welche uns zunächst als solche begegnen, sind die Salzsoolen. Diese Quellen haben immer

eine höhere Temperatur, als die kalten. Die Salzquelle zu Halte zeigt statt 8, 5 R., welche ihr eigentlich zukämen, eine Wärme von 12 Grad, die von Dürrenberg 14 Grad, die von Münster am Stein an der Nahe gar 21 Grad.

Berfolgen wir die warmen Quellen weiter, so begegnen wir stets mit fremden Stoffen beladenen Wassern, so daß warme Quellen und Mineralquellen als gleichbedeutend anzuschen sein dürften, so sehr die einen sich auch in ihrem Stoffgehalte, die anderen in ihrer Temperatur von einander unterscheiden, denn man sindet nicht warme Quellen ohne Beimischung von auflöslichen Körpern und man sindet fast gar keine Mineralquellen, die nicht zu den warmen gehörten. Sehr wenige Ausnahmen von dieser Regel wurden von Fr. Hoffman und L. von Buch gefunden, sie erklären sich durch die Lokalität. Das kalte Gebirgswasser kommt nach kurzem Laufe über auflöslichem Gestein zu Tage und bringt die Temperatur seines Ursprungs-ortes mit.

Daß bie Temperaturerhöhung von bem Prozesse ber Auflösung ber Mineralien, welche bie warmen Quellen führen, herruhre, ist eine irrige, auch bereits aufgegebene 3bee. Die Bermischung bes Baffers mit aufloslichen Stoffen bringt im Wegentheil meistens Erfältung ber Mifchung, keinesweges Erwärmung hervor und bie Behauptung, es feien in ben Bohlen ber Erbrinde große Beden mit Schwefelfaure enthalten, ju benen bas Waffer, von oben berab gutretenb, bie Schwefelfaure erhite und fo ber Grund zur Erwärmung bes Bobens umber und ber bahindurch streichenden Quellen werbe, ist so wenig stichhaltig, so fehr an bas Drollige streifenb, baß wohl Niemand sie im Ernste aufstellen wird. All bergleichen kommt bavon her, daß ber Mensch gewohnt ist, möglichst weit um sich zu greifen und bas nahe Liegende unberüchfichtigt zu laffen. Dem Bange jum Bunberbaren genügt bas Natürliche fo wenig, baß es bem Verfasser gar nicht befremben wilrbe, wenn seine Arbeit sich nicht bes Beifalls bes großen Haufens erfreute, eben weil er bas Wunderbare bekämpft und bas Naturgemäße aufzustellen fucht.

Daß unser Erdinneres in glühendem Zustande ist, unterliegt beinahe gar keinem Zweisel mehr; daß wir mit jeden hundert Fuß abwärts, nach dem Innern der Erde zu, die seste Kinde, welche wir bewohnen, um einen Grad Wärme sich der höheren Temperatur des Erdinnern nähern sehen, ist eine unleugdare Thatsache. Diese beiden Bedingungen genügen zur Erstlärung jeder möglichen Temperatur des Wassers. Zu diesen Erscheinungen tritt noch der Bulcanismus — das Näherrücken des glühenden Erdinnern nach der Oberstäche, das Uebertreten aus dem Innern auf die Oberstäche als Lava. Was ist eine Viertelmeile, was eine halbe Meile Tiese im

2 - - III

Bergleich mit dem Durchmesser der Erde, das Heraufsteigen aus dieser Tiese hat keine Schwierigkeit, da es durch hydrostatischen oder pneumatischen Druck geschieht, indem das Wasser von gleich entsernten und noch entsernteren Punkten zu dem Inneren hinabströmt, aus welchen es entweder durch sich selbst, oder durch seine eigenen Dämpse gehoben wird.

Wem aber eine Tiefe von acht bis zehntausend Fuß zu groß ist für Wirkung und Rückwirkung bes Wassers, ber sindet die Temperatur für die Quellen bort, wo heiße Quellen überhaupt vorkommen, auch noch viel näher unter der Erdoberstäche, immer sind es nämlich vulcanische Gegensten (im ausgedehnteren Sinn des Wortes), in denen sie sich zeigen, Gesgenden, in denen, wenn auch nicht feuerspeiende Berge, so doch unterirbische Feuer vorhanden.

Wenn Jemand in dem Theile der Lausitz, in welchem ein Steinkohstenlager im Brande ist, auf bessen Decke man die schönsten exotischen Bslanzen zieht und zur Reise bringt, ohne sie durch Glassenster und Treibstästen schützen zu dürfen, eine heiße Quelle fände oder erbohrte, würde kein Mensch sich darüber wundern, ein Jeder würde dies natürlich finden, und höchst unnatürlich, wenn man daselbst kalte Quellen hätte.

Was ist es benn mit Böhmen anders, als daß dort wahrscheinlich der Erdbrand tiefer liegt und nicht unmittelbar auf die Oberstäche wirkt — das Vorhandensein eines solchen kann Niemand läugnen, der die Beschaffenheit des Bodens daselbst nur einigermaßen kennt. Die großen, ausgedehnten Lager von roth gebranntem Thon, in welchem, schichtweise wie er sich absetze, noch das Laub der Bäume, welche ihn beschatteten, im verkohlten Zustande zwar, sedoch auf das Deutlichste zu erkennen (weit die Berkohlung im lustdicht verschlossenen Raum vor sich gegangen ist), beweisen dies auf das Unzweiselhasteste und würde man, wie in Frankzeich und Preußen, artesische Brunnen von 2300 Fuß Tiefe absenken, so täme man vielleicht auf den Erdbrand, oder wenigstens auf die Spuren, daß er dort stattgefunden und die Thonlager über sich bis zum Glühen erdigt hat.

Kalte Quellen von sehr niedrigen Temperaturen kommen auch wohl in vulcanischen Gegenden vor, aber nur wenn die Bulcane sehr hoch sind, wie der Aetna und die amerikanischen, oder wenn der vulcanische Heerd in einer kalten Zone liegt, wie z. B. auf Island. Bon den dortigen Bergen strömen Quellen, welche kaum sich über 0° erheben, wo sie durch das Land sließen, veröden sie dasselbe; solche Bäche kalten Wassers sind nicht ein Segen, sondern ein Fluch des Landes, jede Spur von Begetation slieht ihre Nähe, denn sie erhalten den Boden, welchen sie durchdringen,

auch im höchsten Sommer auf einer so niedrigen Temperaturstufe, daß keine Begetation sich bei benselben enwickeln kann.

So wie hier an der äußersten Oberstäche der Erde, wo die Witterung, die Sonne mit ihren Einflüssen zur vollsten Geltung kommen, der Erdboden erkältet wird, so wird in unseren Gegenden, wo die Quellen acht und neun Grad haben, der Boden auf diese Temperatur erhoben und an dem Ursprungsort sieht man die nächste Umgebung der Quellen auch im strengen Winter mit heitrem Grün perennirender Pflanzen geschmückt.

Wenn aber an ber Erboberfläche, wo die äußere Temperatur stets wechselt, eine Constante bes Bobens erzeugt werden kann, wie viel mehr in der dicken Masse der Erdrinde, wo solche Beränderungen nicht vorkommen. Die warmen Quellen, welche ihre Gewässer durch Spalten und Klüste zu Tage fördern, erwärmen diese Klüste und alles was gebraucht wird, um diese Temperaturerhöhung hervorzubringen, das geht dem Wasser an Wärme verloren, nach und nach aber, wie unablässig Jahre lang, Jahrhunderte und Jahrtausende lang, immersort Wasser von derselben hohen Temperatur durch dieselben Klüste und Spalten streicht, werden diese rundumher auf beträchtliche Dicke die Temperatur des Wassers annehmen, dasselbe giebt den Wänden der Klüstungen nun nichts mehr ab und kommt mit der Temperatur seines Ursprungsortes — falls dieselbe nur nicht über 100 Grad C. beträgt — an der Oberfläche der Erde zum Berschein.

War die Temperatur höher als hundert Grad, was in der Tiefe sehr leicht sein kann, so wird beim Austritt aus der Erde der Ueberfluß über hundert zur Verwandlung des Wassers in Dampf verwendet, und man erhält kochende oder Sprudelquellen.

Hiermit ist nun auch erklärt, warum die Temperatur der Quellen eine ziemlich unveränderliche ist. Die Wände der meilenlangen Röhren, durch welche sie gleiten oder sich drängen, haben eine gewisse Temperatur erlangt — geht wärmeres Wasser hindurch, so rauben sie ihm den lleberschuß, geht kälteres hindurch, so geben sie demselben ab, was sie mehr haben, und so sindet eine Ausgleichung statt, wie man sie bei allen Thermen sindet.

Niemals erreichen die heißen Quellen den Siedepunkt, wenn sie ihm schon sehr nahe kommen, wie die Geiser und die Piscarelli des Agnandsces unfern Neapel, woselbst man in den Bädern des heiligen Germand auch gleich die Ursache der hohen Temperatur der letztgenannten Quellen sindet. Diese schon unter den römischen Kaisern berühmten Bäder, gegen Gicht und Podagra gebraucht, liegen auf einem Grunde, welcher Wasser-

5 300k

bämpfe in solcher Menge aushaucht, daß in wenigen Minuten ber Kranke in den heftigsten Schweiß kommt, es sind natürliche Dampsbäder, so wie man künstliche hat, und wo dergleichen Dämpfe sich in Menge niederschlagen, muß das Wasser wohl beinahe kochend zum Vorschein kommen. Der Bulcan giebt den Heerd zur Bildung der Dämpfe her.

Die sonst bekannten heißesten Quellen sind die von Lamothe im Departement Isere, welche 80° C., die von Chaudes-Aignes im Departement du Cantal, welche 76° C., die von Karlsbad, von Gastein und von Baden-Baden, welche 75° C. zeigen. An den letztgenannten Orten sind auch Quellen von minder hoher Temperatur. Ferner die von Nachen und Burtscheid, die von Wiesbaden, welche von 75° bis 50° herab zeigen. Außer diesen heißesten Quellen giebt es noch eine große Menge anderer, minder, hoch erhitzter Gewässer, deren Auszahlung uns zu weit sühren würde, da sie in Schlesien, Böhmen, Mähren, Ungarn, Siebenbürgen, in Italien, der Schweiz, Frankreich, dem Nheinlande 2c. dutendweise zu sinden sind, woselbst man auch überall den vulcanischen Boden, dem sie entspringen, nachweisen kann.

Bemerkenswerth ist, was bereits oben (S. 307) angebeutet wurde, daß die Thermen eine fast unerschütterliche constante Temperatur haben, nicht etwa dadurch bewiesen, daß Berzelius die Temperatur des Carlsbader Sprudels im Jahre 1822 eben so sand, als Becher sie 52 Jahre früher angab, nicht auch um anderer Messungen willen, denn es ist noch nicht gar lange her, daß man gute, vergleichbare Thermometer hat — sondern weil man seit Tausenden von Jahren schon heiße Quellen kennt, die noch dieselben Eigenschaften zeigen, welche damals, als sie zuerst bekannt wurden, sie merkwürdig machten; so die heißen Bäder Nedepsos auf der Insel Eudsa, in denen Sulla badete, als er mit dem römischen Heere zur Zeit des Krieges gegen den Mithridates jene Gegend durchzog, so die Bäder von Montd'or (Gebirgskette in Frankreich im Depart. du Rhone), in welchen man sich schon zur Zeit des Julius Säsar badete, und zwar in einem durch die Quelle selbst und unmittelbar erfüllten Becken der dort erbauten Badehäuser, deren Ruinen noch vorhanden sind.

Die Gewässer bieser genannten Quellen haben 38° R., was gerabe die äußerste Grenze der Temperatur ist, die ein Mensch im Wasser noch ertragen kann. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Römer eine weniger empfindliche Haut gehabt haben, als wir, konnten sie daher unmittelbar an oder beinahe in der Quelle baden und können wir dieses noch, so dürste damit die Thatsache, daß die Quellen-Temperatur eine sehr festssehende sei, als bewiesen angenommen werden können.

Wenn heiße Quellen aus nicht vulcanischem Gestein hervorbrechen, fo

Gebirgsarten überbeckt ist, ober baher, daß jenes vulcanische Gestein durch andere Gebirgsarten überbeckt ist, ober baher, daß die Gewässer aus sehr großer Tiese aussteigen. Das erstere findet z. B. mit den Quellen von Phrmont und Oriburg und mit den Mineralbrunnen, welche in Westphalen zwischen dem Tentoburger Walde und der Weser entspringen, statt. Fr. Hoffmann hat nachgewiesen, daß gerate hier das vulcanische Terrain vorhanden ist, obschon bedeckt mit auberen Gebirgsarten. Die gedachten Quellen brechen alle aus Spalten der Erdrinde hervor, welche das unzweiselhaste Gepräge der Entstehung durch vulcanische Kräfte an sich tragen.

Die benachbarten Berge, die alten Ränder dieser Spalten, sind geshoben und gewaltsam aus einander gerissen, und wir stehen dort auf einem Boden, auf welchem die vulcanische Wirkung, die ihn gestaltet hat, sich noch durch das anhaltende Entweichen von kohlensauren Gasströmen und durch das Hervortreten der aufgelösten Bestandtheile vulcanischer Gebirgsarten deutlich macht. Auch in Nassau, woselbst die Heilquellen keineswegs in Berührung oder nur in großer Nähe des Basalts vorkommen, sinden sich ähnliche Zerreißungen des Bodens durch vulcanische Kräfte, und ähnsliche Schichtungsverhältnisse, aus denen der Bulcanismus des Untergrundes hervorgeht.

humboldt hat die beiben heißesten Quellen ber Erbe, die Aguas calientis de las Trincheras in Sitvamerifa, zwischen Porto Cabello und Nueva Valencia und bie Aguas de Comangillas im mexicanischen Gebiete Guanagnato entbedt, welche 97 und 96° C. haben, und welche fern von allen Bulcanen — bie erftere aus Granit, bie lettere aus Bafalt ausbrechen. "Fern von allen Bulkanen" heißt noch nicht fern von vulcanischem Boben, Basalt ift ein solcher; Granit ift ein Urgestein und mahrscheinlich ein Product feurigen Fluffes und hängt mit bem Bulcanismus in biesem Sinne auf bas Innigfte zusammen, aber ware auch beibes nicht, und famen die Quellen aus Sandftein ober abulichen Bergarten fpatefter Formation, fo fagt Humboldt felbst, sie mußten aus einer Tiefe von wenigstens 6700 Fuß aufsteigen, um die ihnen zugehörige hohe Temperatur zu haben; also auch bieser größte Naturforscher kennt als Urfachen ber Temperatur ber heißen Quellen nur ben Bulcanismus ober bie Tiefe ihres Ursprungsortes. Sehr merkwürdig ist bie Zunahme ber Temperatur mit ber Tiefe, welche, wie bereits bemerkt, burch Bohrversuche vollkommen festgestellt, und für ben Bulcanismus als Ursache liefert ber Bulcan Jorullo in Mexico einen Beweis, welcher auch bem Unglaubigften genilgen wirb.

Dieser Bulcan erhob sich im Jahre 1759 plötzlich aus ber weiten Sbene zu einem Berge von 1580 Fuß; Humboldt, welcher am Anfange

vieses Jahrhunderte den bis dahin unbeachtet und unbekannt gebliebenen Bulcan untersuchte und beschrieb, fand, daß er zwei kleine Flüßchen, den Rio de Suitimba und den Rio de San Pedro verschlungen hatte und daß dieselben einige Zeit nachher unter den heftigsten Erdstößen als heiße Quellen von großer Mächtigkeit wieder erschienen.

Somit wäre vieser Gegenstand als vollkommen erledigt anzusehen, und es giebt wenig Erscheinungen im Gebiete der angewandten Naturlehre, welche so über allen Zweisel erhaben wären, als die Ursachen der Temperatur der Quellen. Höchst wunderbar muß demnächst erscheinen, daß jett, in der Mitte des 19ten Jahrhunderts, durch Experimente bestätigt wird, was der heilige Patricius vor vielen hundert Jahren zur Erklärung der bei Carthago ausbrechenden heißen Quellen sagte. Am Ende des britten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung wahrscheinlich Bischof von Pertusa, einer Stadt der Illergeten im taraconensischen Hispanien siett Pertusa am Alcanadre), hatte er doch schon so richtige Ansichten von der Natur der Dinge, daß er, als man ihn nach der Ursache der Siedesbise fragte, mit welcher die Wasser dort bei dem alten Carthago der Erde entquollen, antwortete:

"Feuer wird in den Wolken genährt und im Innern der Erbe, wie der Aetna sammt einem andern Berge, in der Nähe von Neapel, euch lehren. Die unterirdischen Wasser steigen wie durch Heber empor. Die Ursache der heißesten Quellen ist diese: die Wasser welche vom unterirdischen Feuer entsernter sind, zeigen sich kälter — die, welche dem Feuer näher entquellen, bringen, durch basselbe erwärmt, eine unerträgliche Hige an die Oberstäche, die wir bewohnen."

So erzählt Humboldt nach Dureau de la Malle, der in seinen Unstersuchungen über die Oertlichkeit von Carthago zuerst auf diese merkwürzdige Stelle aufmerksam machte, welche wie durch Inspiration eingegeben erscheint, weil der damaligen Zeit alle Mittel fehlten, um sie als ein Ergebniß der Untersuchung gelten zu lassen.

## Bestandtheile ber Mineralquellen.

Wir kommen nunmehr auf die fremden, nicht dem Wasser als solchem zugehörigen Substanzen, durch welche die warmen Quellen zugleich zu Mineralquellen werden.

Dieselben enthalten in dem Wasser, welches nur als der Träger der übrigen Bestandtheile erscheint, vielfältig verschiedene Säuren, Alkalien (woraus sich Salze ergeben), Erden, Metalle und Gase.

Unter den Säuren pflegt die Kohlensäure obenan zu stehen; sie ist überhaupt so allgemein verbreitet, daß ein großer Theil der Erdoberstäche (Inrakalk, Kreide, Marmor) sie in fester Form, jede Quelle sie theils in Gassorm, theils dis zur Flüssigkeit condensirt und manche in ungeheurer Menge enthält; in einigen Mineralwassern ist sie in solcher Masse ange-häuft, daß sie nicht nur die darin enthaltenen salzsähigen Basen sättigt, sondern auch noch rein im flüssigen Zustande und im gassörmigen verdichtet vorhanden ist, so daß, sobald der Druck, unter welchem die Beredichtet worden, aushört, dann diese Kohlensäure brausend wie beim Champagner entweicht.

Mächst dieser kommen von Säuren vor am häusigsten: Schwefelsäure und Salzsäure, gewöhnlich an Basen gebunden, doch in einigen Fällen auch ganz frei. So von der erstgenannten zu Latera bei Bitterbo im Kirchenstaate, woselbst ein Bach so viel szeie Schwefelsäure führt, daß die Bewohner der Gegend auf seine ätende Eigenschaft schon vor Jahrhunderten ausmerksam geworden sind, und von Salzsäure der Rie Binagre oder der Essigstrom, welchen Humboldt in seinen Vues des Cordilleres beschreibt. Derselbe sah, als er in der Stadt Popahan verweilte, um den Bulcan von Puracé zu besteigen, auf der 8136 Fuß über dem Meere liegenden Hochebene einen ausehnlichen Strom, welcher unsern seines damaligen Aussenbaltsortes brei herrliche Wassersälle bildet, deren mittelster allein 360 Fuß mißt.

Beim Berweilen neben dem Wafferfall zeigte sich der seine Standregen desselben so ätzend, daß er den Augen beschwerlich ward. Er hat
auch keine Fische, ja der Rio Cauca, in welchen er sich ergießt, verliert gleichfalls auf vier volle Meilen unterhalb der Mündnng alle seine
Bewohner, dis durch einen sehr reichlichen Zufluß von Süßwasserbächen
und Flüßchen die Salzsäure so sehr verdünnt wird, daß sie nicht weiter
beschwerlich fällt und Wasserthiere wieder in dem so verstärkten Flusse
leben können. Die Quellen dieses eigentlich sauren Stromes liegen
11,200 Fuß hoch, er heißt bei den Eingebornen der Essisstrom, so wie
die in derselben Gegend entspringenden vielen sauren Bäche, die in ihm
sich vereinigen und erst den sauren Strom bilden, die Essigstromkinder
heißen.

Auch auf der Insel Java kommt ein See vor, bessen Wasser eine bebeutende Quantität freier Salz- und freier Schweselsäure enthält. Immer aber sind diese Erscheinungen selten, wohl aber kommen beide Säuren in unzähligen Mineralwassern, an Basen gebunden, vor, wie z. B. die Schweselsäure mit dem Kalk zu Gips vereint.

Außer diesen brei Säuren fannte man bis zum ersten Biertel bes

laufenden Jahrhunderts in Mineralwassern keine andere; da wurde auch noch Salpetersäure, dann Phosphorsäure und Flußsäure (Flußspathsäure) entbeckt, welche letztere Berzelius als diejenige nachwieß, die in den instrustirenden Quellen den Kiesel aufgelöst erhält, und welche nachher Struve auch in den Wassern von Selters und von Ems auffand.

Mit den Säuren kommen verbunden sehr viele verschiedene Basen vor und zwar sowohl Erden als Alkalien, von den Erden Kalk mit Kohlen- und mit Schweselsäure, Talk mit Kohlen-, Salz- und Schweselsäure (als Bittersalz), Thonerde und Kieselerde viel seltener als die beiden erstgenannten, Thonerde mit Schweselsäure als Alaun, Kieselerde mit Flußsäure, so im Karlsbader, im Geiserwasser; Strontianerde und Bartterde kommen am seltensten vor.

Von den Alkalien erscheint Natron am häufigsten mit den drei Haupt= fäuren ber Mineralwasser: mit Salzfäure als Kochsalz (in ungeheurer Menge, eine besondere Klasse von Mineralwassern bilbend, die Soolen), mit Kohlenfäure als Soda, mit Schwefelfäure als Glaubersalz. Kali ericheint febr felten, wurde jedoch im Jahre 1820 in der Soole von Berchtesgaben entbeckt, mit Salzfäure zu Digeftivsalz verbunden. Dies gab Beranlassung, eine längst bekannte Entbeckung nochmals zu machen. bem Berfieden ber Soole, um bas Salz barans abzuschneiben, bilbet sich in ben Pfannen ein Anfat, ber Pfannenftein, welcher hochft beschwerlich, als werthlos fortgeworfen wird. Die Industrie bemächtigte sich bieses Auswurfs, und neben Salzsiedereien entstanden gewöhnlich Fabriken demischer Producte im größten Maßstabe; so auch zu Schönebeck an ber Saale (jett im Besit eines Rittmeisters Herrmann), wofelbst man aus dem ausgelaugten Pfannenstein salzfaures und schwefelsaures Kali in ungeheuren Mengen gewann, so wie man auch Natron, Glaubersalz, Magnesia u. s. w. erhielt. Als man die wissenschaftliche Entbeckung des salz= fauren Rali in ber Soole machte, zeigten bie Besitzer jener Fabrifen an, baß sie seit mehr als 20 (jest also seit mehr als 50) Jahren bieses Salz im Großen gewönnen.

Später fand der Buter des jetzigen Besitzers der Fabrik Kali in allen Salzquellen des preußischen Staates. Als salpetersaures Kali sommt es in den Salpeter-Quellen in Ungarn vor, und zeigt sich auch sonst verschiedentlich, wie Berzelius nachgewiesen hat, wenn schon bei weistem nicht so häusig, als man, nach den älteren, ungenanen Analysen muthemaßen sollte.

Ammoniak scheint in den Quellen nicht vorzukommen, wohl aber ein anderes Alkali, das erst vor einigen 30 Jahren entdeckte Lithion; Berzeslius fand es in verschiedenen Mineralwassern, besonders aber in dem

von Marienbad in folcher Menge, daß bis jett bieses Wasser berjenige Körper ist, ber bessen in größter Menge barbietet.

Bon Metallen sind bis jest nur drei in den Mineralwassern aufges funden worden: Eisen, Kupfer und Mangan. Das erste in solcher Bersbreitung, daß es wohl kaum irgend einem Quellwasser gänzlich sehlt. Um häusigsten ist das Eisen mit Kohlensäure verbunden, und bildet damit, im Wasser aufgelöst, die ungemein zahlreiche Klasse der Eisensäuerlinge. Nächstdem kommt es, an Salzsäure gebunden, hin und wieder vor, so z. B. im Alexisdade, ferner auch mit Schwefelsäure als Vitriol in manschen Bitriolquellen, besonders in denjenigen, welche die Verzwerke zufällig ausschließen.

Sehr viel seltener kommt das Anpfer vor. Ungarn ist berühmt wesgen seiner Cementwasser, auch Schweden hat deren, Nordamerika nicht minder, nur in Europa aber werden diese Aupser-Quellen auf Gewinnung von Aupser benutzt, was bekanntlich dadurch geschieht, daß man schlechtes Eisen in die Bäche, welche das Cementwasser haben, wirst, was von der Schweselsäure aufgelöst und fortgeführt wird, während an dessen Stelle das Aupser (welches dis zur Berührung mit dem Eisen von der Schweselssäure aufgelöst war) in der Form des Eisens niedergeschlagen wird. Es geschieht dieses besonders zu Herrengrund bei Neusohl in Ungarn.

Mangan kommt von den Metallen am seltensten in Mineralwassern vor, voch ist es durch Berzelius in den Quellen von Karlsbad und Königs-wart, durch Brandes in der von Phrmont und durch Struve in denen von Ems, Selters und Eger entdeckt worden; es erscheint gewöhnlich an Kohlensäure gebunden.

Ein merkwürdiger, den Mineralwassern angehöriger Stoff ist das Jod, zuerst in der Asche der Seepflanzen (Tang, Fucus) entdeckt, dann nach und nach in allen Salzquellen und im Steinsalze gefunden; eben so ist es mit dem Brom, einem wie man glaubt, allein im Meerwasser vorshandenen Stoff, der jedoch als Bestandtheil vieler Salzquellen und des Steinsalzes sich auswies, was denn auf den Ursprung des Salzes im Seewasser ein helles Licht wirft.

Der Schwefel bedingt noch eine besondere Alasse von Mineralwassern, in denen er, durch Wasserstoff ausgelöst, enthalten ist. Bei einiger Stärke verräth sich die Anwesenheit dieser Stoffe im Wasser durch den eigenthümlichen Geruch derselben (wie faule Eier, die Ursache des Geruches ist dieselbe, Schwefelwasserstoffgas, das sich bei dem Ei aus dem darin enthaltenen Wasserstoff und dem, das Innere gelb färbenden Schwefel erzeugt) und durch einen faden, süslichen Geschmack, bei sehr geringen Mengen doch dadurch, daß ein Stück Silber in dem Wasser binnen kurzer

Zeit einen schwarzblauen Ueberzug von Schwefelsilber erhält. Schöpft man Wasser aus solchen, auch den schwächsten Quellen, so wird dasselbe, ansänglich ganz klar, doch bald triibe und es setzt sich endlich ein überaus zurter Niederschlag von Schwefel (lac sulphuris Schwefelmilch) daraus ab, Schwefel in feinster, pulveriger Zertheilung.

Nach diesen Bestandtheilen zerfallen die Mineralquellen (auf beren medicinische Sigenschaften natürlich eine physische Geographie keine Rücksicht nehmen kann) in fünf Unterabtheilungen; nämlich in Säuerlinge, Salzquellen, Bitterwasser-, Schweselwasser- und in eine Abtheilung, welche so zusammengesetzt ist, daß man dafür keinen besonderen passenden Namen hat sinden können, dahin gehören die Salpeter-, die Sement-, die bituminösen und die incrustirenden Quellen.

Ju den Sänerlingen zählt man diejenigen, welche Kohlenfäure in überwiegender Menge auch außer ihrer Verbindung mit metallischen oder alkalinischen Basen, frei und in Gasgestalt mit sich führen; sie brechen daher gewöhnlich mit einem gurgelnden, polternden Geräusch aus der Erde herder, und es steigen, wenn man aus solcher Quelle schöpft, Gasblasen in ungewöhnlicher Menge im Glase auf. Frisch getrunken haben sie den schwach säuerlichen, ungemein erquickenden Geschmack der Kohlenfäure und veranlassen ein eigenthümliches Prickeln auf der Junge und in der Nase. Sammeln sich die Gewässer solcher Quellen in einem eng umschlossenen Raum, in welchem nicht absichtlich ein steter Lustwechsel unterhalten wird, so häust sich kohlensaures Gas in diesem Raume an und es ist höchst gessährlich, sich demselben zu nahen, hineingebrachte Thiere werden augensblicklich getödet. Man kann solche Lustansammlungen daran erkennen, daß ein brennendes Licht darin erlischt.

Diese Sänerlinge ober Sauerbrunnen zerfallen in echte Sänerlinge, bei benen, neben der vorwaltenden Kohlensäure, andere Substanzen nur in äußerst geringer Menge gefunden werden, in alkalische, bei desnen Alkalien, besonders Natron, sich durch den laugenartigen Geschmack verrathen, und in Eisensäuerlinge oder Stahlwasser, bei denen, neben der steien Kohlensäure noch durch dieselbe aufgelöstes Eisen vorkommt. Der Geschmack derselben ist beinahe dintenähnlich. An der Luft stehend, versderben sie — wie man sich auszudrücken pslegt — sehr leicht; die Kohlensäure nämlich entweicht und das Eisenorhdul sinkt theils als röthlicher Eisenocher zu Boden, theils bildet es auf der Oberstäche des Wassers in Berührung mit der Luft, eine fettig aussehende, farbenspielende Haut von Eisenorhdul.

In unsern nordischen Gegenden kommen diese Eisenwasser unglaublich häufig vor; überall, wo an Abhängen, über denen sumpfigen Wiesen liegen

5.00%

ober in benen entweder eisenhaltiger Sand, Thon oder gar Rasenerz v handen ist, Wasser austritt und in der Thalsohle, in den Wagengeleis in anderen Vertiesungen ansteht, sieht man diese Erscheinung. Gewöl lich ist die Ergiebigkeit der Eisenquellen zu gering, um benutt zu w den; wo aber dieselben in hinreichender Stärke sließen, werden sie imn gesaßt und mit Vortheil verwendet, obschon so berühmte, wie Phrmon Franzensbad, Audova, Steeben und Alexandersbad vorhaben sind.

Als echte Säuerlinge nennt man ben Säuerling von Carlsba von Bilin, den Brodelfreis in der Eifel, den Säuerling bei König warth, den von Phrmont; alkalische Säuerlinge sind die von Selter Fachingen, Schwalbach, Geilnau und Ems im Nassauischen, v Teplit, Carlsbad, Rehburg und Marienbad in Böhmen, v Salzbrunn, Baben=Baden 20.

Die Salzquellen unterscheiben sich von allen anderen burch ihren G halt an Rochfalz, neben welchem (außer ben Metallen und ber Roble faure) viele ber früher genannten Substanzen oft in überraschenber Den porkommen, welche bann beim Berfieden ber falzigen Waffer ben Pfanne ftein bilben, aus welchem demische Fabrifen bie einzelnen Stoffe noch o fehr nutbar und Vortheil bringend ziehen. Die Salzwasser sind barm fehr interessant, weil sie alle bie Stoffe enthalten, bie man fonst nur i Meerwasser vorhanden glaubte (3ob, Brom), und weil ba, wo sie zu Tag treten, fich gang von selbst folche Kräuter und Pflanzen einfinden, wie ma gewohnt ift, sie an bem climatisch verwandten Meeresstrande zu febei Biele Salzquellen sind vollkommen gefättigt mit Salz, enthalten 26 bi 28 Procent; so bie Quellen von Lüneburg und von Würtemberg, bi Quelle von Salle in Preugen enthält 21 Procent. Gine große Meng berfelben ift nicht fo reichhaltig, allein felbst bie von Münfter am Steil unweit Kreuznach, welche nur 13 Procent Kochfalz hat, wird noch benutt um Salz baraus zu gewinnen.

Die Bitterwasser zeigen einen vorwaltenden Gehalt von schwesel saurer Talkerde, der sich eben durch den Geschmack verräth und ihnen der Namen giedt: dann enthalten sie einige kohlensaure Salze und stets etwat Sips. Sie kommen selten vor. Am längsten bekannt ist die Quelle von Epsom in der Grafschaft Surreh in England. Hier wurde auch das Bittersalz zuerst gewonnen, und es führt davon auch den Namen englissches Salz. Erst sehr viel später wurden die gegenwärtig sehr berühmten böhmischen Bitterwasser entdeckt, davon die am meisten bekannte das Saidschützer Wasser liesert, welches 1. Procent Bittersalz enthält; die

beinahe breimal so starke Quelle von Steinwasser (34 Procent) ist wenisger im Ruf.

Bon den Schwefelquellen ist schon oben, Seite 311 dieses Bandes, bas Hauptsächlichste mitgetheilt worden; hier wollen wir nur noch hinzussügen, daß sie sich in alkalische, salinische und muriatisch-alkalinische unterscheiden lassen, weil sie entweder Alkalien oder Salze oder Beides neben dem Schwefel und Wasserstoffgas führen; da es jedoch bei ihrer Wirkung besonders auf den Gehalt an Schwefel ankommt, und die kalten Quellen bei weitem mehr Schwefelwasserstoffgas aufgelöst enthalten können, als die warmen, so schwefelwasserstoffgas aufgelöst enthalten können, als die warmen, so scheint es zweckmäßiger, sie nach der Temperatur in warme und in kalte einzutheilen.

Unter die kalten Quellen der Art wären zu erwähnen die in Westphalen und Würtemberg entspringenden, von Nenndorf, Eilfen, Koppenbrügge, Bentheim u. a., in Würtemberg von Boll und von Bocklet im Würz-burgischen.

Unter den warmen Schwefelquellen zeichnen sich die uralt bekannten von Nachen, so wie die von Bagneres in den Phrenäen aus, welche bereits die Römer, als sie Gallien eroberten, gekannt und benutzt haben. In neuerer Zeit haben sich berühmt gemacht die von Gastein, von Baden bei Wien, von Landeck und Warmbrunn, von Bareges zc. Die reichhaltigsten sind wahrscheinlich die von Mexico; am Fuße des Bulcans Jorullo brechen zwei Quellen hervor, welche alsbald zu Flüssen werden (Cuitimbu und San Pedro) und hübsche Wasserfälle bilden; sie erfüllen die Umgegend weit und breit mit ihrem unerträglichen Geruch und die Ufer sind wie besichneit durch die ihres Auslösungsmittels, des Wasserstoffes, beraubten Schweseltheile, durch die sogenannte Schweselmilch.

Die große Rlaffe ber unbestimmten Mineralwaffer umfaßt:

1. Die Salpeter quellen, die ganz besonders häusig in Siebenbürgen am Samosstusse, ferner in ganz Nieder-Ungarn, dis gegen Preßburg hin, vorkommen, werden zur Gewinnung von Salpeter benutzt und liesern meistens eine reiche Ausbeute; wo sie der Erde entquellen, vertilgen sie alle Begetation.

2. Die Cementquellen, welche Aupfervitriol aufgelöst enthalten, zu Neusohl und Schmolnit in Ungarn, zu St. Pölten in Steiermark, zu Ienichen in Throl, Falun in Schweden, Wiklof iu Irland und überreich auf mehreren Inseln bes Mittelmeeres, ferner auch bei Lancaster in Pennsplvanien vorkommend. Sie werden, wie bereits bemerkt, zur Gewinnung von Aupfer oder von Aupfervitriol mit großem Vortheil benutzt.

3. Die bituminösen Quellen, welche Erdöle, Erdpech, Naphtha führen, die jedoch näher bei den Bulcanen betrachtet und hier nur angeführt werben müffen, wenn sie zugleich mit Wasser aus ber Erbe treten. Derzgleichen sindet man besonders im Braunschweizischen und Hannoverschen, seruer an mehreren Orten in der Schweiz, woselbst die Quellengänge durch Steinkohlenlager oder bituminösen Schieferthon gehen und die darin enthaltenen brennbaren Substanzen theilweise mit sich fortreißen und an- die Oberfläche bringen; solches Wasser verräth das Dasein von Erdöl durch seinen Geruch, durch seine fettige Beschaffenheit und dadurch, daß es dasselbe bei ruhigem Stehen auf seiner Oberfläche in einer mehr oder minder starken Decke absett. In Nordamerika, in der Grafschaft Alleghanh, giebt eine Quelle dieses Erdöl in so reichlicher Menge aus, daß der Fluß, in welchen sich dieselbe ergießt, mit Recht der Oelfluß (Oil Creek) genannt wird.

4. Es bleiben uns noch bie incrustirenden Quellen zu betrachten. Es sind biefes folche, die bei ihrem Durchgange burch die verschiedenen Erbschichten fich mit auflöslichen Stoffen in folder Menge belaben baben, daß sie dieselben, an die Luft tretend, nunmehr wieder absetzen, wo sie einen festen Wegenstand berühren. Der Stein, welchen biese Quellen absetzen, heißt Tuffstein ober Sinter, in Italien nennt man ihn Travertino (ber bei ben Alten lapis Tiburtinus bieß und von welchem in Rom bie größten, herrlichsten Bauwerfe, wie z. B. bas Colosseum, aufgeführt find). Er besteht fast immer aus tohlensaurem Ralt, bem einige frembe Bestandtheile beigemischt find (wie z. B. kohlenfaurer Strontian, welchen Berzelius im Tuff bes Carlsbader Sprudels fand), an andern Orten aus Riefel, wie ber, welchen die Geiferquellen in großer Menge absetzen. bekannt und am besten geeignet, einen Begriff von bem Borgange felbst gu geben, ift ber Tuffftein unserer Salzquellen. Wo bieselben nicht eine gleich versiedbare Soole liefern, ba läßt man sie über große Wände von trochnen Dornen hinablaufen. Diese Wände find ben Luftftrömungen ausgefest, ras an ihnen herabtröpfelnde Wasser verdunstet daher in höherem Grabe als fonst geschehen würde. Bur Auflösung bes Gefteines ift aber eine gewisse Menge Baffer nöthig; wird biese entfernt, so fällt bas aufgelöst gewesene nieder. Dieses sett fich an die Dornsträucher fest an, umschließt sie mit einem bichten, fehr festen lleberzuge und biefer lleberzug ift eben jener Tuff ober Sinter, ber hier, in biesem speciellen Falle, "Dornstein" heißt, so wie ber von Röchin im Theekessel burch künstliche Berbunftung bes Wassers gewonnene, "Resselstein" ober auch sonderbarer Weise "Salpeter" genannt wirb.

Allerdings zählt man Salzquellen keineswegs zu den incrustirenden, nicht weil sie statt Kalk oder Kiesel etwa Salz absetzen, denn dieses gesthieht nicht nur nicht, sondern es würde, wenn es geschähe, gar nicht

hindern, sie den incrnstirenden beizuzählen, es kommt ja nicht auf den Stoff an, den die Quellen absetzen, sondern darauf, daß sie überhaupt etwas absetzen. Allein man nennt die Salzquellen, welche den Dornstein aus kohlensaurem Kalk bestehend, ausscheiden, darum eben so wenig, wie unser gewöhnliches Trinkwasser, welches den Kessel incrustirt, nach dieser Eigenschaft, weil sie künstlich hervorgerusen werden muß durch eine Beförderung der Verdunstung und weil sie ein wichtigeres Product, das Salz, sühren.

Die Quelle, welche man zu ben incruftirenden zählen foll, muß biefe Eigenschaft haben, ohne daß man berselben burch fünstliche Mittel zu Gülfe ju kommen braucht, und folder Quellen felbst giebt es eine unzählige Menge, bergeftalt, bag man in manchen Erdtheilen große Landstrecken aus biesem Niederschlage gebildet sieht. Gine gröbste Art des Tuffsteins bildet sich in allen Thalern der schwäbischen Allp. Die Thalsohle ist meistens erfüllt bavon, eine geringe Decke von Dammerbe, auf welcher ein schöner Rafen sich bilbet, verbirgt bieses Gestein, bas locker, fehr porös, beinahe bas Ansehen von Bimsstein hat, in ber nassen Lagerstätte mit bem Meffer geschnitten werben könnte und auch in ber That mit bem gewöhnlichen Beil behauen, wird um Baufteine von einem Fuß Dicke und etwa bem Doppelten an Lange (ober auch mehr, je nach bem jedesmaligen Zwed) zu formen. Un ber Luft erhartet biefe Dasse sehr balb, bietet ein festes, leichtes und ungemein trockenes Material, und wird in jenen Thälern ganz allgemein an Stelle bes viel theureren und bei weitem nicht so gesunde Wohnungen liefernden Sandsteines jum Säuferbau verwendet. 3m sogenannten Unterlande von Würtemberg geschieht bies nicht, wiewohl ber Transport von 3 bis 6 Meilen bas spottwohlfeile Material keinesweges so vertheuern würde, daß es nicht noch immer billiger käme, als der nasse, röthliche ober grünliche Sandstein, aus welchem bort, nach ben Borschriften ber Baupolizei, Die Erdgeschosse ber Fachwerkhäuser (eine andere Bauart als die ber hölzernen Riegel ober Fachwerkwände kennt man in diesem steinreichen Lande nicht) aufgeführt werben muffen, was stets sehr ungesunde, stockige Parterrewohnungen giebt.

Ueberall, wo Kalk die Hauptformation der Gebirge bildet, sieht man die Quellen den Tuffstein absetzen: im Harzgebirge, im Thüringer Gesbirge, auf dem sogenannten Sichsfelde u. s. w. sindet dies in so hohem Grade statt, daß nicht nur daselbst sich mächtige Ablagerungen von Tuffbesinden, wie u. A. bei Langensalza, Mühlhausen, Gotha, sondern daß man genöthigt ist, die Mühlgerinne, welche solche Quellen leiten, immer wieder mit Hammer und Meißel auszuhauen, weil sie sich sonst mit diesem Sinterstein nach und nach ansüllen würden. Bei Göttingen, bei Königs-

lutter im Braunschweigschen, im Triebschen Thale in Sachsen (unfern Meißen) findet man solche incrustirende Quellen von bedeutender Stärke, in Folge bessen eben baselbst mächtige Tuffmassen in den Thälern, und diese sind durchsetzt mit sehr vielen, oft wunderbar scha erhaltenen Pflanzen= und thierischen Resten.

Sind die incrustirenden Quellen zugleich heiße, so haben sie diese Eigenschaft in einem noch viel höherem Grade, indem sie sowohl durch ihre Temperatur befähigt sind, mehr von den auflöslichen Stossen in ihre Masse aufzunehmen, als sie auch zugleich bei ihrer Abkühlung an freier Luft den aufgenommenen Kalk viel schneller fallen lassen. Uns zunächst liegt die berühmteste der incrustirenden Quellen, der Sprudel von Carlsbad. Der Stein, den er absetz, führt den Lokalnamen Sprudelstein, und das Terrain, auf welchem, und das Material, aus welchem Carlsbad gebaut ist, nennt man die Sprudelschale, zuerst wohl von der Schalen und Schüsselson, in welcher der Sprudel sich selbst ein Becken gesichaffen hat, dann aber auf die ganze Masse dieses Gesteins übertragen.

Das weit verbreitet liegende Gestein, fast ausschließlich kohlensaurer Kalk mit geringer Beimischung von färbenden Substanzen, ist sehr höhlensreich, locker und brüchig; der Boden, auf welchem Carlsbad, der Ort, steht, ist unsicher, und es sind durch das plötzliche Zusammenstürzen solcher Höhlungen, noch mehr aber durch das unerwartete Ausbrechen von Wasserausammlungen aus diesen sich stets verengernden Höhlungen, vielsach Unglücksfälle geschehen.

Die schnelle Incrustation des Carlsbader Wassers veranlaßt jeden Besucher, sich ein derartiges Andenken mitzunehmen; nicht nur sind Spieslereien aller Art, aus dem Sprudelstein gesertigt, am Orte käuslich zu haben, selbst macht man sich dergleichen, indem man irgend einen Gegenstand in die Schale des Sprudels hineinhängt, da derselbe dann in kurzer Zeit, und zwar je nach der Dauer schwächer oder stärker, mit dem Kalksinter überzogen wird; die zarteste Blume kann auf solche Weise versewigt werden: der seine, aufgelöste Kalk dringt in die tieksten Falten und überzieht jedes Rosenblättchen — eine schönere Erscheinung dieten sibrigens Blumen von einfacherer Form und sesterem Blatte, wie Tulpen, Lilien 2c.

Der in Carlsbab vorkommende Erbsenstein ist ein ganz ähnliches Gebilde; er sieht aus wie ein Klumpen durch irgend ein Bindemittel vereinigter Erbsen, jede Erbse (übrigens von sehr verschiedener Größe) liegt, wie die Figur der folgenden Seite zeigt, dicht an der andern und ist, wie die echte Perle, aus einer Menge concentrischer, über einander liegender Schalen gebildet, die man mit einiger Behutsamkeit ablösen kann.



Um ben Kalksand, welcher besweglich in dem Sprudelwasser treibt, setzt sich der Kalksinter ab, bis die Körnchen groß genug sind, um nicht mehr so leicht besweglich zu sein, und sobald sie kestliegen, verkittet das darüber stehende Wasser sie in kurzer Zeit zu einem kesten Gestein, welches nur in seiner Structur die Art seiner Erzeugung verräth.

Ueberaus reich an folchen Quellen ift Italien, ber kalkreiche

Bergzug ber Apenninen bietet bas Material in größter Fülle. In ber Campagna bi Roma geht bie Bilbung bes Gefteins, aus welchem bas alte Rom erbaut war, noch immer vor sich — bort hat man nicht incrustirende Quellen, sondern Fluffe; zu biefen gehört besonders ber Tebes rone (im Alterthum Anio), welcher bei Tivoli vorbeiströmt und baselbst einen wunderschönen Wafferfall bilbet, welcher mit dem die Gegend gie= renben Bestatempel ber Gegenstand von Sunderten von Zeichnungen ift. Schon ber Wasserstaub bieses Flusses incrustirt; man sett beshalb fleine Gegenstände aller Art, von Holz, von Thon, von Stroh gebilbet, Beiligen= statuen, Crucifice, Körbchen, biesem Wasserstaube aus, burch welchen sie fich in wenigen Tagen mit glanzenben Flimmern und Blattchen überziehen, bie weiß und wie candirter Bucker aussehen und wovon die so überjogenen Gegenstände ben Namen Confetti be Tivoli haben. Auch hohlformen von Basreliefs werben auf biese Weise mit einem wunders iconen, nur nicht harten weißen Marmor gefüllt. Die heißen Quellen ton San Filippo am Monte Amiata, unfern Toscana, sah Fr. Hoffmann auf biese Weise benutt. Die gewonnenen Bildwerke sahen aus wie unser michweißes, unglasirtes Porzellan (Biscuit — eigentlich ein ganz falscher Name, ba es keineswegs zweimal — bis — gar gebrannt wird, sonbern nur einmal — bas glasirte Porzellan wird zweimal geglüht) und würden einer nachhelfenden Sand bes Künstlers nicht bedürfen, wenn man nicht die Nähte ber Form entfernen und stellenweise zur Erhöhung ber Wirfung bem scheinbaren Marmor eine Art Politur geben müßte. Quellen jener Gegend haben ganze Sügel bes schönsten weißen Steines gebildet und bürften wohl ben Beweis bafür liefern, daß ber Marmor überhaupt ein Product des Niederschlages aus dem Wasser set oder wenigstens fein tonne.



Auch ber sogenannte Tropfstein, wie er in ben berühmten Sohlen von Abelsberg, von Untipares in ber Baumannshöhle und hundert anderen vorkommt, gehört in diese Klasse von Gestein; er ift aus bem Baffer niebergeschlagen und hat sich oben an ber Höhlenwand, von wo ber Tropfen herabsinkt, als Zapfen angesetzt und unten, wo berfelbe Tropfen niederfällt, ju einem Sügel angehäuft. Beibe Un- und Abfate nabern fich im Laufe ber Jahre und bilben im Laufe ber Jahrhunderte eine machtige Saule mit breitem Jug, mit schlankem Schaft, fühn geschwungene Bewölbe tragend, oft von fo wunderbaren Formen, daß sie bas Erstaunen bes Beschauenben erregen. Die hier eingeschaltete Zeichnung giebt eine Ansicht ber uns zunächst, im Braunschweigischen Rreise Blankenburg bes Barggebirges gelegenen Sohle, welche nach ihrem Entbeder Baumann benannt ift. Man sieht hier begreiflicher Weise nur eine ber feche großen Abtheilungen, aus benen fie befteht, alle aber find, biefer ahnlich, mit Stalaftiten, mit Tropffteingebilden geschmudt, welche baburch entftehen, bag bie Regenwäffer auflöslichen Ralfftein burchfintern und bie mitgeführten festen Substanzen theilweise am Orte ihres Abträufelns, theilweise bort, wo sie nieberfallen, absetzen.

Mirgends sind bis jest Quellen von einer so stark incrustirenden

Kraft bekannt geworben, als man in Peru, unfern Huancabelica (einer burch ihre Quedfilberbergwerke berühmten Stabt), gefunden hat. Diefe etwa 40 Meilen von Lima gelegene Quelle ift fehr beiß, und fie trägt baber fo viel aufgelöfte feste Bestandtheile mit sich, bag beim Erfalten es beinahe aussieht, als verwandle sich bas Waffer felbst gang und gar in Stein, und zwar in einen Stein von fehr bichter Beschaffenheit und ichonem, gelblich-weißen, halb burchscheinenben Ansehen. Die Daffe wirb banfig jum Ban verwendet, um jedoch (Arbeiten ift eben nicht Sache ber spanischen Einwanderer in Amerika, noch weniger ihrer Abkömmlinge) sich bie Mühe bes Behauens biefer Steine zu ersparen, giebt man ber Natur einfach die Anleitung, Quadern von brauchbaren Dimensionen zu bilben; man läßt nämlich bas Waffer in Formen von ber gewünschten Größe laufen und in furzer Zeit verbrangt ber, fich in bie Formen fenkenbe Stein das Waffer baraus, man hat eine feste Quadermasse, von ber man bie Form abnimmt, um sie von Neuem bem Wasser barzubieten. Masse ber Quelle ist babei so groß, baß immerfort viele Tausende von Formen ber Ablagerung ausgesetzt find; allein nicht blos Bausteine formt man, fondern Meliefs und gange Statuen werden fo gewonnen; Die Berzierungen ber Kirchen von Lima, die Capitäle ber Säulen (die Säulen natürlich felbst), fast fammtliche Beiligenbilder, Die heiligen Gefäße, Taufstein, Weihmafferbeden find auf biefe Urt gebilbet.

## Woher bie Mineralquellen ihre Beftanbtheile erhalten.

Nachdem wir die verschiedenen Quellen und beren Eigenthümlich= feiten betrachtet haben, liegt uns noch ob, zu zeigen, auf welchem Wege sie dasjenige erhalten haben, was sie characterisirt. Es schien, als ob in früheren Zeiten eine große Befangenheit geherrscht, als ob man nicht ge- wagt habe, mit der Sprache heraus zu kommen, denn man hat zu den wunderbarsten Hypothesen seine Zuflucht genommen, um nur dem einsachen Gedauken, den schon Plinius ausspricht, auszuweichen: "Tales sunt aquae, qualis est terra per quam fluunt!" (so vielerlei Wasser giebt es, als es Erdarten giebt, durch welche jene fließen).

Man nahm im Innern der Erde wunderbare, geheimnisvoll waltende Kräfte, man nahm ganz besondere chemische Operationen an, durch welche die Bestandtheile der Mineralwasser erzeugt werden sollten, ja mit der Entdeckung der Kräfte der Berührungs-Electricität gerieth man sogar auf die höchst wunderbare Idee, durch die Berührungs Electricität würden die, in den Wassern enthaltenen Metalle, einfache und

5.7000

zusammengesetzte Körper, aus ihren unbekannten Urstoffen ge-

Glücklicherweise hat mit der sich immer mehr geltend machenden Naturanschauung das Phantastische seinen Werth verloren, es ist durch die Forschung verdrängt worden, wenn schon erst in neuerer Zeit. So hat man auch die Frage: "Wie erhalten die Mineralwasser diejenigen Stosse, mit denen wir sie beladen sinden?" durch die Erfahrung und zwar zunächst an den Salzquellen beantwortet.

An sehr vielen Orten ber bewohnten Erbe brechen diese hervor, und da sie ein besonderes Interesse schon allein badurch haben, daß sie eins unserer wichtigsten Lebensbedürfnisse führen, — abgesehen von demjenigen, welches sie der Industrie bieten, — so hat man sich mit ihnen vorzugs-weise viel beschäftigt.

Einige ber natürlichen Salzquellen find äußerft arm; fo mar es in ber Schweiz, in Wilrtemberg, in Baben - bennoch mußte man fie benuten, weil baburch wenigstens ein Theil bes Bedürfnisses gebeckt werben konnte. Aber ber lange Gebrauch biefer Quellen führt ein Aermerwerben berfelben herbei — man bohrte nach anderen — das half für turze Zeit; dann wurden sie wieder schwächer und schwächer, und oft war ber Kostenaufwand für bas Bohrloch fehr bebeutend im Bergleich mit bem baraus erzielten Salze. So war es z. B. zu Offenau am Neckar, auch bie Quellen von Hall und Weisbach am Rocher wären ihrer Armuth wegen wohl unbeachtet geblieben, wenn man nur etwas ergiebigere gehabt hatte. Schon bamals fam man auf ben Gebanken, ber Salzgehalt ber Quellen rühre von ber Auslaugung eines bürftig bebachten Salzlagers ber, und so wie bie salzführenbe Bergart burch bas Wasser nach und nach ausgewaschen würbe, so werbe ber Gehalt ber Quelle an Salz immer geringer unb man muffe bas Salzwaffer nun an einer neuen Stelle fuchen. — Sier ist eigentlich bie Auflösungstheorie schon vollständig ausgebilbet.

Im Jahre 1804 ereignete sich bei Wimpsen ein Erbfall. Man untersuchte die dadurch entblößten Schichten und Lager, doch es mußte erst der als Salinist und Mechaniser bekannt und mit Recht berühmt gewordene Fr. v. Langsborf im Jahre 1812 dahin kommen, um die würtembergische Regierung darauf aufmerksam zu machen, daß er in einer Gipsgrube Steinsalz gefunden habe. Nun wurden Bohrversuche angestellt, die denn auch im Jahre 1816 zu dem überraschendsten Resultate führten. Man fand nämlich in einer Tiefe von 475 Fuß ein über 60 Fuß mächtiges Steinsalzlager, das nur durch dazwischen liegende Streisen von Thon und Gips verunreinigt war.

Die Folgen, welche biefe merkwürdige Entbedung für die Gewerb-

s Scoole

thätigkeit jener Gegenben nach sich zog, waren unberechenbar. Es war natürlich aus der Kenntniß der Lagerungsverhältnisse, in welchen das Steinsalz hier aufgesunden wurde und aus der Vertheilung der unbedeustenden Salzquellen im Lande zu schließen, daß die Verbreitung des Salzes nicht auf dem zuerst bekannt gewordenen Fundort beschränkt sein möchte, und mit erneuerter Thätigkeit, so wie auch mit glücklichem Erfolge suchte man es nun überall, wo die Umstände des ersten Versuches für die Wahrsschilichkeit seiner Aussind geben.

Zunächst fand man in ber Nähe von Wimpfen es auf bas benachbarte heffische Gebiet übersetzend, und fo murbe gegenüber ber neu errichteten Saline Friedrichshall, unfern Jartfeld, im Jahre 1818 bas ausgebehnte Salzwerk Ludwigshall, im Darmstädtischen, angelegt. Auch auf ber armen Saline Offenau gelang es, burch unablässig fortgesetzte Bersuche, ein mächtiges Steinsalzlager aufzuschließen. Die bei Hall, in größerer Entfernung von bem neu entbedten Steinfalzlager, angestellten Bohrungen broheten Anfangs bas gänzliche Versiegen ber Salzquelle nach sich zu ziehen, indem man einen sogenannten negativen artesischen Brunnen eröffnet (siehe Seite 311 bieses Banbes), in welchen bie Quelle sich fenkt, statt aufzusteigen; allein im Jahre 1822 fand man auch bort bas Steinsalz, und zwar war es so leicht zu gewinnen, baß man nicht, wie früher an vielen Orten von Würtemberg geschehen, Süßwasserbache in bie Bohrlocher bineinleitete, um bas mit Salz gefättigte fpater burch Pumpwerke zu fördern, fondern daß man es als Steinfalz selbst bem Jahre 1826 an in Massen von viel mehr als 100,000 Centner jöhrlich zu Tage brachte.

Eben so fand man weiterhin am oberem Neckar überall, wo man in der Nähe von Salzquellen bohrte, das Steinsalz in größerer oder geringerer Tiese oft in bedeutender Mächtigkeit anstehen. Zu Dürrheim im Badischen hatte das Steinsalzlager eine Dicke von hundert Fuß; auch zu Schwenningen und Rottweil, beides in Würtemberg auf dem Schwarzwalde, wurden Salinen eingerichtet, welche sehr ertragreich sind. Es ersstreckt sich also ein Salzlager, durch Bohrversuche ermittelt, über einen Klächenraum von mehr als fünfzig Quadratmeilen, und es hat sich hier unzweiselhaft herausgestellt, daß die natürliche Salzsoole durch eine Ausswaschung der obersten, ärmsten Lager — meist Gips mit etwas Steinsalz durchseht — entstanden.

In Frankreich ist es ganz auf dieselbe Art durch Bohrungen in Gesgenden, welche schwache Salzquellen haben, gelungen, Steinsalz zu finden; so am Fuße der Vogesen, wo sich dasselbe (in Jahre 1819 entdeckt) in

einer Ausbehnung von 8 Quabratmeilen in neun Schichten über einander lagert, von benen bie mächtigfte 45 Fuß hat.

An der ganzen Mordseite des Thüringer Waldes hat man eine gleiche Entdeckung gemacht, nur wird dieselbe nicht so ausgebeutet, wie in Würtemberg, weil die dortigen, ohne Kunst hervordrechenden Salzquellen so reich sind, daß sie den Sättigungspunkt erlangen oder ihm wenigstens nahe stehen.

England zeigt uns ganz basselbe. Nach Fr. Hoffmaun's sich immer als sehr genan bewährenden Nachrichten kannte man zu Zeiten der Königin Clisabeth dort noch kein Steinsalz, und die daselbst besindlichen natürslichen Salzquellen wurden durch unzählige kleine Privatsiedereien ausgebeutet. Später entdeckte man in der Nähe solcher Salzquellen die mächtigen Steinsalzlager von Northwich in Cheshire, welche so ergiedig sind, das Norwegen, Schweden, Dänemark und die norddeutschen Küstenländer von dort versorgt werden. Man kennt auch noch Salzquellen in England, welche sern von diesen Steinsalzlagern vorkommen, überall aber läßt sich aus der Formation, aus der Gebirgsart, welcher sie entspringen, nachweisen, daß Salzlager auch dort gesunden werden würden, wenn man danach bohrte, denn die Gebirgsarten sind benzenigen gleich, welche überall das Steinsalz bebecken und begleiten.

In allen ben genannten Ländern, so wie in Baiern, in Throl, in Ungarn und Siebenbürgen, in der Moldau, ferner am nördlichen Abshange der Karpathen, in Galizien, sindet man in der Nähe der Salzsquellen mehr oder minder reichhaltige Salzlager mit Gips vermischt, mit Thon bedeckt, und so wie dieser durchbrochen ist, erscheint auch in sonst quellenarmen Gegenden Salzwasser, wahrscheinlich von fern hergeleitet.

Noch auffallender aber wird die Auflösungstheorie dadurch bestätigt, daß, wo man Salzquellen erbohrt, sie nach und nach reicher werden, daß ferner mit der Vermehrung des Ausstusses in nassen Jahren auch der Salzgehalt steigt, was, wenn ein Auflösungsprozeß stattsindet, gar nicht anders sein kann, indem mit der Auslaugung die Fläche wächst, auf welche das auflösende Wasser wirken kann, ferner in nassen Jahren die Höhelungen, auf deren Boden sonstmals die Quellen Nahrung fanden, nunmehr mit Wasser höher oder die an die Decke angefüllt werden, das Wasser mithin viel mehr Angrifsspunkte sindet und durch den Druck der Wassersaule sowohl die Auslösungssähigkeit des Wassers, die Sättigungsscapacität erhöht, als der Auslösungsprozeß beschleunigt wird.

Man hat nach solchen Beweisen kaum noch zweifeln können, daß auch die sonstigen Mineralquellen, so wie die incrustirenden, die Stoffe, mit denen sie beladen sind, genau nach der Ansicht, welche Plinius ausspricht

(siehe Seite 345 bieses Bandes), aus bem Erbboben, burch welchen sie fliegen, hernehmen. Beftätigt ift biefes burch birecte Bersuche, bie fünft= lichen Mineralwasser nachzuahmen. Der schwebische gelehrte Mineralog und Chemiker, Torbern Bergmann, erzählt in seiner 1770-1775 erschies nenen, in schwedischer Sprache geschriebenen physikalischen Beschreibung ber Erbe, daß es ihm gelungen sei, Mineralwasser zu machen, welche bem Selterser, Phrmonter 2c. fehr ähnlich feien. Man hat hierauf im Laufe ber nächsten fünfzig Jahre wohl auch in industrieller, sowie in wissenschaftlicher hinficht zu wenig Werth gelegt, bis ein Dresbener Argt, Struve, und ein Berliner Apothefer, Soltmann, fich mit ber Analyse ber beilfräftigen Mineralwaffer und mit beren künftlicher Nachbildung beschäftigten. Nachbildung gelang vollkommen, indem man reinem Waffer die Mineralien auszulaugen überließ, welche in ben Gegenden bes Urfprungs biefer Ge= wäffer die vorherrschende Formation bilden. So nahm Struve die Bafalt-, Porphyr = und Klingsteinmassen, welche in ber Nähe von Bilin, Teplit, Marienbad, Carlsbad und Eger häufig anstehen, und in benen er burch genaue Untersuchung bieselben Bestandtheile, wie in ben betreffenden Mineralwassern gefunden hatte, zur Erzeugung fünstlicher Wasser, indem er bieselben verkleinert in Gefäße von starker Wandung einschloß und mit Kohlenfäure geschwängertes Waffer unter einem bebeutenben Druck barauf wirken lleg. Das nach einiger Zeit abgelassene Wasser zeigte schon große Aehnlichkeit mit ben Originalbrunnen, allein es war viel schwächer, b. h. es hatte ber auflöslichen Substanzen bei weitem weniger als bie natürlichen.

Auf bem Wege, ber ein gunftiges Refultat versprach, weiter schreitenb, füllte er nun eine 8 Fuß lange, aufrecht stehende Metaltröhre mit nahezu vier Pfund Klingstein von einem in ber Nabe von Bilin liegenden Berge und trieb mit Kohlenfäure gesättigtes Wasser unter einem Druck von zwei Atmosphären von unten auf burch ben zerkleinerten Stein. Nach zwölf Stunden erst trat bas Wasser oben aus, hatte nunmehr aber vollständig alle Bestandtheile bes Biliner Sauerwassers und in so gang gleichem Grabe, daß eine höchst genaue und sorgfältige Untersuchung faum noch einen geringfügigen Unterschied ergab. Auf bieselbe Weise erzeugte er aus einem bei Teplitz anstehenden Porphyr ein Mineralwasser, welches ber Steinbabquelle von Teplity vollkommen ähnlich war.

Durch diese und andere Bersuche dürfte die Auflösungsansicht aus einer Sppothese zu einer Theorie erhoben und bewiesen sein, daß die Mineralwaffer ihre fremden Bestandtheile, gerade wie die Salzsoole, burch das Auswaschen und Auslaugen von Bergarten erhalten, die auf ihrem Bege liegen. Es wird bies noch begreiflicher, wenn man sich bie Quellen im Innern der Erde nicht so vorstellt, wie sie auf der Oberfläche

berselben erscheinen, als Bäche ober Wassersäben, sonbern so, wie wir bie Wasser in Höhlen, ja in manchen tief und ungünstig (wenn schon für solche Versuche gerade sehr günstig) gelegenen Kellern zum Vorschein kommen sehen, b. h. tropsenweise, wie den Schweiß aus den Poren eines Thieres — entweder leicht herabsinkend, weil das Gestein locker ist, oder schwieriger, aber doch unzweiselhaft und immer von Neuem, getrieben durch den Druck einer hoch, vielleicht Tausende von Fußen darüber stehenden Wassersäule, denn was im Keller durch ein oberhalb desselsteinschicht leicht durchdringen kann, geschieht, das geschieht auch mit Basalt, Porphyr und Klingstein, wenn ein ihrer Dichtigkeit entsprechender Druck darauf ausgestbt wird.

Die Bitterwasser Böhmens erhielt Struve durch ähnliche Operationen, wie die oben beschriebenen, aus einem Mergel, der aus zersetztem Basalt, verunreinigt durch Quarzsand und Kalk, entstanden ist.

Die Schwefelquellen lassen sich sehr leicht burch die nachweisbare Zersetzung erklären, welche die Schwefelkiese durch das Wasser erleiden, mit dem sie sich sogar bedeutend erhitzen. Auch in den Flötzen von Braunkohle oder Steinkohle, serner in den Torsmooren sindet eine solche Zersetzung der schwefelsührenden Gestein- und Erdarten statt; außerdem wird eine Menge Schweselwasserstoffgas aus den modernden Pflanzen entbunden, welches mit dem Wasser vereinigt, sehr viele kalte Schweselquellen erzeugt. Dasselbe ist nach Fr. Hossmann's specielleren Untersuchungen über diesen Gegenstand mit einem bituminösen Mergelschieser der Fall, welcher in Nordbeutschland (Hannover und Westphalen) häusig vorkommt und bessen Answesenheit sich, wenn er tief liegt, durch die ihm entspringenden Schweselsquellen verräth. Ein gleiches hat man in Würtemberg und in England als Ursachen des Borhandenseins von Schwesel im Wasser erkannt.

Wenn warme Schweselquellen, und namentlich solche, die aus dem Urgebirge entspringen (Landeck, Warmbrunn in unserer Nähe, Bareges und Bagneres in den Phrenäen) oder doch wenigstens aus Spalten sehr alter Formationen kommen, sich nicht auf Schweselkiese zurückführen lassen, wie die von Aachen, so ist doch zur Evidenz bewiesen, daß sie einen vulcanischen Heerd haben und daß auch sie ihre Stosse nicht erzeugen, sondern entlehnen von dem aufsteigenden Schwesel der Vulcane sowohl, den sie zersetzen, als von dem Schweselwasserstossgas, welches sie aufnehmen und welches ein immerwährender Auswurf der Vulcane ist.

Bei den incrustirenden Quellen sind die Stoffe sehr gehäuft, das allein dadurch zu beweisen wäre, daß sie lediglich Producte der Aus-waschung leicht zersetharer Gebirgsarten seien.

s Sciooolo

Das Angeführte bürfte wohl genügen, um die Auflösungstheorie zu begründen und festzustellen, doch wollen wir noch einige der am bedeustenbsten scheinenden Einwürfe gegen dieselbe zu widerlegen suchen.

Burzer, ein in früheren Zeiten ziemlich bekannter Chemiker, sagt: wenn die Mineralquellen ihre Bestandtheile der Auflösung und Auswaschung der Bergarten dankten, so müßten bei der ungeheuren Masse des immerssort und Jahrtausende lang der Erde entführten Materials — sich eine Menge von leeren Räumen, von Höhlen in der Gegend der Mineralquellen zeigen, die fortdauernden Unterwaschungen des Bodens müßten Erdstürze veranlassen der schrecklichsten Art, einige solcher Quellen müßten genügen, um ganze Provinzen und Reiche zu verschlingen. Man sieht jedoch von solchen Schrecknissen nichts, und man sindet auch das in den quellenreichen Bergen besindliche Gestein keinesweges ärmer an gewissen Stossen als dasselbe an anderen Orten ist, woselbst das Wasser ihm nicht die auslöselichen Substanzen entzieht.

Zahlen beweisen! — pflegt man zu fagen. Eine ber reichsten Quelsten ist die von Karlsbad, nicht nur bringt sie eine ungeheure Wassermenge, sie bringt auch Erben und Salze in so enormer Quantität zu Tage, daß man erstaunt, wenn man sie in Gewichten ausgesprochen findet.

Die Wassermenge bes Sprubels beläuft sich auf 34,67 Eimer (östr. M.) in der Minute, die übrigen ausgemessenen Quellen geben 1,62 und die ungemessenen nimmt man zu 1,71 Eimer, alle zusammen also schlägt man auf 38 Wiener Eimer, oder — da der Eimer ein und vier Fünstheil Cubitsuß enthält, mit 68 Eubitsuß. Dies beläuft sich in einer Stunde auf 2280 und in einem Jahre auf circa 20 Millionen Eimer oder 36 Millionen Eubitsuß.

| In | einem Cubitfuß Waffer ber Carlsbaber Quellen befin                                                                                                                                                             | bet si | d):   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    | an schwefelsaurem Natron                                                                                                                                                                                       | •      | Gran. |
|    | an falzsaurem Natron                                                                                                                                                                                           | 528    | 8     |
|    | an kohlensaurem Natron                                                                                                                                                                                         | 660    | 2     |
|    | an kohlensaurem Ralf                                                                                                                                                                                           | 150    | 2     |
|    | an kohlensaurer Magnesia                                                                                                                                                                                       | 100    | 5     |
|    | an den sechs Bestandtheilen, welche wegen ihres sehr<br>geringen Gehalts erst zuletzt entdeckt worden sind,<br>flußspathsaurer und phosphorsaurer Kalk, phos-<br>phorsaure Thonerde, kohlensaures Eisenoxydul, |        |       |
|    | Manganoryb und Kiefelerbe zusammen                                                                                                                                                                             | 40     | =     |
|    | Summa                                                                                                                                                                                                          | 2798   | Gran. |

ober 111 Loth.

Rultiplicirt man biese Zahl mit ben 36 Millionen, welche in Cubilsuß die Quellen an Wasser jährlich geben, so erhält man bas hübsche Sümmchen von 12'660000 Pfund ober von 126600 Centnern. Wenn aber auch nach Gilbert's Meinung diese Summe viel zu klein ist, und wir allein für das Glaubersalz (schweselsaures Natron) 200000 Centner und sür das sohlensaure Natron 130000, im Ganzen aber 400000 Centner, und um gewiß nicht zu geringe Zahlen zu geben, 800000 Cubissuß annehmen (wobei die ganz unrichtige Boraussetzung gemacht wird, daß alle diese Salze und Erden leichter seien, als Wasser, indeß sie doch beträchtlich schwerer sind), so will es doch im Ganzen nicht viel sagen, und um auf diese Weise, durch allmählige Anshöhlung von 800000 Cubissuß jährlich eine einzige Cubismeile freien Raum zu erhalten, müßte die Quelle in gleicher Stärke wie disher, 1730 Millionen Jahre gestossen sein.

Eine Cubikmeile ist allerdings viel, allein 1730 Millionen Jahre kann man auch nicht wenig nennen, und was ist denn eine Cubikmeile im Bergleich mit der Erde. Es giebt kein Gasbläschen in einem Seidel Bier, in einer Flasche Champagner, in einem Glase Selterser-Wasser so klein, daß es im Verhältniß zu der Masse der Flüssigkeit nicht huns dert mal so groß wäre, als eine Cubikmeile im Verhältniß zur ganzen Erde und eine Cubikmeile hat 13 Villionen und 800000 Millionen Cubiksischen Darin steckt ein Schatz von Material, an welchem die Quellen lange zehren können.

Demnächst nuß man nicht glauben, bie Auflösungs-Theorie fete poraus, bas Gestein verschwinde ba, wo bas Wasser Theile baraus auflose! Dies nimmt feiner ber Geognoften, Die fich mit biefem Gegenstande vielfältig beschäftigt haben, an - um einen Cubitfuß ber auflöslichen Gubstanzen bem Baffer zuzuführen, werben vielleicht hunderttaufend Cubiffuß Bestein burchsickert. Wenn die Abelsberger-Sohle einmal mit Stalactitenfalt fo erfüllt fein wird, bag man fie nicht mehr besuchen fann, fo wird barüber in bem Gebirgestock, beffen aufgelöften Ralt sie in ihren Schoof aufgenommen hat, sich nunmehr feinesweges eine ber ausgefüllten räumlich entsprechende Söhlung vorfinden — im Gegentheil wird alles so fest und so gediegen bleiben wie zuvor, ja es wird ber Chemie vielleicht nicht einmal gelingen, ben ausgelaugten Stein vom unveränderten ju unterscheiben, weil es sich immer nur um Milliontheile bes Gewichts banbelt; gefett indeß auch, es ware so, die Gebirgsart, welche - um bei bem oben gewählten Beifpiel stehen zu bleiben — ben Quellen von Carlsbab ihre fremdartigen Bestandtheile abgiebt, würde ausgehöhlt, so hat boch von Soff in seinen geognostischen Bemerkungen bewiesen, bag alles, was bie Quellen bem Erbinnern feit 500 Jahren entführt haben, faum einen

Würfel von 410 Fuß Seiten füllen dürfte. Die Höhe dieses Würfels würde noch lange nicht die Thalwände von Carlsbad erreichen, und es würden 14 solcher Würfel nöthig sein, um nur den Flächenraum, welchen die Stadt Karlsbad im Jahre 1825 einnahm, zu bedecken. Ja, wenn wir nicht bei v. Hoff's wahrscheinlich richtigen, sondern bei unseren absichtlich um das Fünffache übertriedenen Annahmen stehen bleiben, würde doch die Nasse von 14 solchen Würfeln, à 410 Fuß Seite, die Carlsbader Quellen wenigstens für vierzehn Jahrhunderte speisen, wenn auch nicht für siedenzig. Aber alles dieses ist für eine Kugel wie die Erde so undeschreibstich undedeutend, daß man sich nur wundern muß, wie ein Gelehrter, der sich mit diesem Gegenstande beschäftigt, der doch also die Verhältnisse des Ganzen, um welches es sich handelt, in's Auge fassen muß, so überaus lleinliche Ansichten von dem Erdförper haben kann, um von jenen möglichen Aushöhlungen etwas Bedrohliches für die Bewohner derselben herzuleiten.

lleber die Salzlager von Wiliczka sagt Struve, daß, so weit und so tief sie die jetzt bekannt sind, sie ausreichen würden, um Quellen von dem Basserreichthum der Carlsbader auf einen Zeitraum von 174086 Jahren mit einem gleichen Gehalt an festen Substanzen zu versehen. Solche Salzanhäufungen, wie die stärksten Soolen sie zu verbrauchen vermögen, sind auch nichts Unerhörtes. Die Salzquelle zu Rothenfelde bei Osnabrück, eine der reichhaltigsten, die man kennt, würde ein Salzlager von einer Breite von etwa 15000 Fuß und von einer gleichen Länge doch erst dinnen viertausend Jahren um etwa 18 Fuß verringern, und eine solche Höhlung würde, wenn sie in einer angemessenen Tiese unter der Erdobersssählung würde, wenn sie in einer angemessenen Tiese unter der Erdobersssählung würde, wenn sie in einer angemessenen Tiese unter der Erdobersssählung würde, gar nicht einmal einen Erdsturz nach sich ziehen.

Die Erfahrungen, welche man an den Sinkwerken der Salzgruben von Berchtesgaden gemacht hat, beweisen zur Genüge, daß sehr viel tiesere höhlungen als die angedeutete durch die künstlich herbeigeführten Auswaschungen gemacht werden können, ohne daß sich ein Einsluß derselben auf der Erdobersläche zeigt, ja ohne daß auch nur die nächst darüber liegende Decke einstürzt, was, wenn es geschähe, noch immer nicht ein Nachsinken der Obersläche der Erde zu Folge haben würde, weil das Abstürzende, am Boden liegend, einen viel größeren Raum einnimmt, als es einnahm in der Form einer sesten Gebirgsmasse am Gewölbe hängend, was mit jeder nachstürzenden Schicht sich wiederholen würde, die der hohle Raum erfüllt wäre, ohne daß der Nachsturz die Obersläche erreichte. Ueberdies ist dabei zu bedenken, daß in allen solcherart sich bildenden Söhlungen Wasser steht, sie die zur Decke füllt, und diese Decke von Unten nach Oben um so mächtiger drückt, als die Wassersaule, welche über dem natürlichen oder künstlichen Bassin steht, höher ist, daß also eine

5-04010

Veranlassung zum Einsturz ber so entstandenen Höhlungen gar nicht vorhanden ist, da sie gewissermaßen gespreizt oder gestützt sind, und zwar besser, als man mit der größten Kunst zu thun vermöchte.

Alles zu Befürchtende würde sich übrigens lediglich auf die Gegenden der Salzquellen concentriren, benn diese allein sind es, welche möglicherweise große Strecken unterwaschen und aushöhlen können, da sie ein Material sinden, welches sich ganz und gar auslöst. Wer sich aber vorstellte, daß die übrigen Mineralquellen besgleichen thäten, der hätte auf's mildeste bezeichnet, eine sehr rohe Ansicht von der Sache. Die sickernden Tagewasser nehmen auf ihrem weiten, beschwerlichen Wege als Tropsen schon auf, was sich später in tiesen Spalten der Erde zu dünnen Wassersäden sammelt, und erst dann in stärkeren Gerinnen vereinigt, um die Bassins der Quellen zu speisen. Es kann mithin keine Aushöhlung, sondern höchstens (wenn ja noch bemerkar, was nicht einmal wahrscheinlich ist) eine geringfügige Auslockerung der Gebirgsmassen, welche die Quellen umgeben, entstehen, sie können, wie bereits bemerkt, ärmer werden an einzelnen Stossen, aber sie können nicht verschwinden.

Der Mensch ist viel mehr geneigt, das Wunderbare als das Natürliche aufzusassen und zu ergreisen, darum hat ein anderer Einwurf gegen die Auflösungs-Theorie sich lange Zeit geltend gemacht und erhalten. Die Mineralwasser nämlich kühlen sich, wie jeder Badearzt sagt, und wie aus seinem Munde viele tausend Badegäste wissen, viel langsamer ab, als künstlich erwärmte Gewässer, es wird daher von dem Mineralwasser dem menschlichen Organismus bei weitem mehr Wärme zugeführt, als man im Stande ist, demselben durch künstlich erwärmte Bäder zuzuführen, etwas Geheinnisvolles, Unerklärliches geht vor, unbekannte Prozesse der Berbindung und Zersezung sester Stosse leiten sich dadurch freiwillig ein, wie sie die Kunst in dem Laboratorium der Chemiker nicht darzustellen vermag.

Kaftner zu Wiesbaben trug diese Meinung mit großer Lebhaftigkeit vor und suchte sie durch Experimente zu bestätigen, sie ist auch an allen Orten, welche Bäder von höherer Temperatur haben, sehr allgemein verbreitet und es wird dadurch den Badeärzten Gelegenheit geboten, die Kraft ihrer Quellen als etwas Wunderbares, Magisches darzustellen, welches sich, wie vieles geheimnißvoll Verschleierte in der Natur, nach den Grundsätzen der Wissenschaft nicht erklären läßt.

Es ist auch etwas baran — biese langsame Abkühlung nimmt jeder Babegast täglich wahr. In dem Wildbade Gastein wird das Wasser von 36°R. schon am Abende vorher in die Badestuben abgelassen, damit es sich während der Nacht so weit abkühle als nöthig, ja in Wiesbaden und in Carlsbad bedarf das 53 und 59 Grad heiße Wasser eine Zeit von füns-

zehn bis zwanzig Stunden, um sich bis auf die Badewärme von 26° K. heradzustimmen. Nun weiß aber ein Jeder, daß ein Theekessell mit kochendem Wasser schon in einer Stunde sich so weit abkühlt, "besonders wer selbst ein Theekessel ist, weiß das am besten!" — sagte Prosessor Bischoff in Bonn zu dieser Einwendung. Was ist denn daran Wunderbares und Magisches, daß eine große Wassermasse in einem schlecht leitenden Gefäß eingemauert, nur von der Oberstäche seine Wärme abgebend, viel Zeit braucht, um sich abzukühlen — wenn das Gefäß Metall wäre und es frei stände, seine Wärme also nach allen Seiten hin abgeben könnte und in den Badestuben ein Luftwechsel erhalten würde, welcher an die Stelle der übermäßig erwärmten Luft frische, fühlere brächte, so würde ein Orittheil der unter den gewöhnlichen Umständen erforderlichen Zeit genügen, um die gewünschte Abkühlung zu bewirken.

Es sind, um jene phantastischen Ansichten zu widerlegen, ganz einfache Bersuche mit Carlsbader und gleich temperirtem Flußwasser gemacht, man hat mit jedem eine Flasche gefüllt und der Berlauf der gradweisen Abstühlung war beinahe, die Zeit aber, in welcher beide Gefäße auf die Temperatur des Zimmers herab sanken, war ganz gleich.

Da dem Berf. jenes "beinahe gleich" nicht genügte, so stellte er bie Bersuche selbst an und fand — mit Flaschen dasselbe, es ergab sich auch sogleich der Grund, die Flaschen waren nur beinahe gleichen Inshalts und waren von ungleicher Glasdicke — die dickere kühlte sich langssamer ab (wie natürlich, da das Glas ein schlechter Wärmeleiter ist), es mochte darin Carlsbader, Flußs oder Regenwasser sein. Als der Berf. jedoch zwei Blechchlinder von gleicher Stärke, Form und gleichem Inhalt mit den verschiedenen Wassern füllte, war die Abkühlung Schritt für Schritt ganz gleich in beiden Gefäßen.

Es laufen alle diese falschen Ansichten, selbst wenn sie sich frei halzten von Aberglauben und Wunderglauben, auf die physikalischen Hypothesen unserer Köchinnen hinaus, welche auch nicht begreifen können, warum sie sich an heißer Chocolabe den Mund verbrennen und an — wie sie meinen — eben so heißem Kaffee nicht — daß dieser letztere gerade nicht eben so heiß ist, wollen sie nicht glauben, kocht ja doch Eines wie das Andere. Allerdings nur bei sehr verschiedenen Wärmegraden.

Gleiche Bewandtniß hat es mit dem Brunnengeist, der in dem Kopfe der Badeärzte schreckliche Verwüstungen anrichtet. "In ihrem tiesen, gesheimnißvollen Laboratorium versieht die schaffende Natur die Quellen mit wunderbaren Kräften, mit einem eigenthümlich wirkenden Geiste, der sich dem menschlichen Körper durch den Genuß der so begabten Wasser mitztheilt, und den zu schaffen der Kunst die jetzt noch nicht gelungen ist," sie

S-poole

führen an, daß dieser Geist sich verflüchtige, weil er so zarter, feiner Natur sei, daß er sich nicht ergreifen und halten lasse, sie weisen in verstorbenen Mineralwassern die Stoffe nach, welche dieser unkörperliche Hauch aufgelöst gehalten und die nun wirkungslos am Boben liegen und was der Fabeln mehr sind.

Dieser Brunnengeist ist die Kohlensäure, tödtliches Gift in den Lungen, wohlthätig, belebend und stärkend im Magen; dieser Brunnengeist wird unter dem starken Druck, welchen die Gewässer durch ihre eigene Schwere erleiden, mit dem Wasser verbunden und verläßt dasselbe, sobald der Druck aufhört, zum größten Theile (daher das Brausen der Säuerslinge); dieser Brunnengeist aber läßt sich durch künstlich en Druck in eben so hohem, ja in viel höherem Grade mit dem Wasser verbinden und läßt sich durch einen gut schließenden Stöpsel darin sest halten, der geheimnissvolle Geist kann also nicht einmal ein zolldickes Stück Kork durchdringen.

So einfach wird all' das wunderbar Scheinende für einen Jeden, der nicht absichtlich seinen Verstand gefangen nimmt und seine Sinne der Wahrheit verschließt.

Es bleibt noch von der Rohlenfäure, als einem Bestandtheil der Quellen, das Nöthige anzusühren. Allerdings könnte man sagen, "das Wasser, welches durch unzählige kohlensaure mineralische Verbindungen streift — wir wollen nur die ganze Gruppe der Kalkgesteine, Marmor, Jurakalk, Liaskalk, Kreide zc. ansühren — nimmt aus diesen die Kohlensäure aus", allein wir würden uns da möglicher Weise mit chemischen Affinitäten herumzuschlagen haben, es ist deshalb wohl besser, auch hier, wie wir überall gethan, den Weg der Hopothesen zu verlassen, und auf dem der Beobachtung zu bleiben.

Berzelius machte schon bei seinen Untersuchungen über die Carlsbaber Quellen die Bemerkung, daß sich in der Nähe derselben ganz die nämlichen Basalt-Gebirzsarten und dieselben schlackigen Laven finden, welche er früher im südlichen Frankreich, in der Auvergne und im Vivarais kennen gelernt, woselbst auch zahlreiche Quellen entspringen, die einen ganz dem Carlsbaber entsprechenden Character haben.

S. Bischoff fand ähnliche Resultate bei seinen Untersuchungen über die natronreichen Quellen von Selters, Fachingen und Geilnau. Ueberall, wo diese und ähnlich beschaffene Quellen sich zeigten, wies er natronreiche Gebirgsarten nach, und zugleich ergab sich, daß sie in Beziehung auf ihre geographische Bertheilung ganz benselben Gesetzen folgten, wie die Bertheilung der Basalte und der vulcanischen Gebirgsarten in diesen Gesgenden. In Deutschland allein lassen siehen solcher Hauptgruppen nachweisen.

Natronhaltige Gebirgsarten giebt es fehr viele, Granit, Porphyr,

Thonschiefer, Glimmerschiefer und eine Menge anderer enthalten Natron in Fülle, bennoch kommen die natronhaltigen Säuerlinge nicht in diesen Formationen vor, sondern lediglich in den Basalt- und Klingstein-Gebirgen, welche in der Nähe der vulcanischen Gebirgszüge liegen, in welchen auch die Kohlensäure in ungemessener Menge sich entwickelt. Es ist begreislich, daß, da man ein solches Nebeneinanderschreiten der Gebirge gleicher Art mit den Quellen gleicher Art überall wahrnahm, ein nothe wendiger Zusammenhang gemuthmaßt wurde, und diese Muthmaßung fand sich auch bald bestätigt.

Die Entwickelungen von Kohlenfäure find nachweislich in vielen Begenben ber Erbe Producte vulcanischer Thätigkeit, welche oft schon lange Beit fortbauert, wenn bie lebhafteren, vulcanischen Arbeiten, Feuerauswerfen, kavaergießen aufgehört haben, sie sind auch Jahrhunderte und Jahrtausenbe, nach bem Berstummen und Erlöschen ber Bulcane noch Zeichen ber vorhandenen Thätigkeit. In historischer Zeit haben die Bulcane ber Aubergne, Eisel und vieler Gebirgsgegenden Deutschlands nicht mehr Feuer ausge= worfen, allein die mächtigen fortbauernben Entwickelungen von Rohlenfäure, welche wir in ber Auvergne an vielen Orten, am Lacher See in ber Gifel, in ber Dunsthöhle bei Phrmont, im Thale von Driburg, im Schwefelloche von Ems, in ber Rahe ber bohmischen Sauerlinge, in ben Quellenstuben von Canstatt, ja über bem Mählenteich von Berg bei Stuttgart (welcher burch Erbohrung artesischer Brunnen, wahrscheinlich aus demselben Reffel wie bie Quellen von Canftatt gespeift, entstanden ist) in großer Menge finden, so daß an vielen ber genannten Orte es gefährlich ist, sie ju besuchen, beweisen diese vulcanische Thätigkeit. Von der Hundsgrotte bei Neapel und von den Mofetten, welche der Besub nach jedem Ausbruch noch Monate lang ausstößt, wollen wir gar nicht sprechen, ba sie von noch thätigen Bulcanen herrühren, und wo giebt es mehr Säuerlinge als bort.

Es ist baher kein voreiliger Schluß, den Kohlensäuregehalt des Wassers vulcanischen Entwickelungen dieser luftförmigen Säure zuzuschreiben, weil wir bemerken, daß die Quellen der Art sich immer am Fuße erloschen scheinender Feuerberge öffnen, woselbst sie Gelegenheit haben, sich mit dieser Säure zu beladen, und mittelst derfelben nun erst die Minestalien, welche ihnen ihre übrigen Bestandtheile liesern, aufzulösen.

Sollte hierzu noch etwas Weiteres als Beweis ober als Unterstützung ber gegebenen Beweise erforderlich sein, so würde es sich leicht darin sins den lassen, daß die anderen Säuren, welche vorzugsweise in den Minerals wassern an Basen gebunden auftreten, nur solche sind, die noch gegenwärtig

The Manager

poolo

fortwährend von Vulcanen ausgehaucht werben, nämlich Schwefelfaure und Salpeterfäure.

Die ganze, hier in möglichster Kürze vorgetragene Theorie ber Mineralwasser, für die phhsische Geographie ein Capitel von sehr großer Wichtigkeit, dankt ihr Entstehen nicht müßigen Speculationen, sondern besonnenen Forschungen, Beobachtungen und chemischen Experimenten, sie kann daher mit vielem Rechte Ansprüche auf Glaubwürdigkeit machen.

Es ist eingewendet worden, daß, wenn man auch zugestehen wolle, die heißen Mineralquellen entspringen auf solche Art, so wäre dies doch mit den kalten keinesweges der Fall, denn sie haben ihren Sit in den höher liegenden, jüngeren Gebirgssormationen und stehen mit dem Innern der Erde in gar keinem, oder wenigstens in keinem so offenen Zusammen-hange, wie man gewohnt ist, von den heißen Quellen anzunehmen. Mehrere bedeutende natronhaltige Sauerquellen, wie z. B. die von Phrmont und Driburg und die minder kräftigen aber desto zahlreicheren, welche zwischen der Weser und dem Teutodurger Walde entspringen, gehören zu denjenigen, die nicht aus vulcanischen Gedirgsarten kommen, indessen haben wir berreits Selte 20 gesagt, wie dies zu verstehen, und wie die frühere vulcanische Thätigkeit auch dort an der Gestaltung der Berge deutlich hat nachgewiesen werden können.

Unglaublich reich ist bemnächst bie Erboberfläche an mineralischen kohlenfauren Berbindungen. Der Kalt allein nimmt vielleicht die Hälfte aller Gesteinmassen weg, welche wir bis zu ben uns bekannten Tiefen auf ber Erboberfläche finden. Die in ihm enthaltene Kohlenfäure ift nur febr leicht an benfelben gebunden, und entweicht bei Berührung mit anderen, stärkeren Sauren fchnell und vollkommen und zwar immer in Gasform. So geschieht es bei ber Verwandlung bes fohlensauren Kalfes in Gpps. Sobald sich Schwefelfäure, irgendwie burch vulcanische Kräfte erzeugt, einem Ralklager nabert, fo nimmt ber Ralt bie viel ftartere Saure auf, fich mit ihr zu schwefelsaurem Ralt verbindend und bie Kohlenfäure entlaffend. Ja ohne Schwefelfaure mag wohl bas Baffer allein Aehnliches bewertstelligen, benn Struve hat gefunden, bag ber Ralt, welcher in ber Blubhite feine Kohlenfäure noch nicht entläßt, biefes augenblicklich thut, fobalb Wafferdämpfe zu ihm treten. Es ift nur bie Frage, ob sich auch Lager von faustischem Kalk finden, um in ber Natur biese Operation nachzuweisen, welche bie Technif anwendet, nicht sowohl um Roblenfäure zu erhalten, als um Kalf von berfelben zu befreien. Die Möglichkeit liegt auf ber Hand, was gehört bazu, um ein Kalklager glübend zu machen, anders, als ein ber Erboberfläche etwas näher gernickter vulcanischer Heerb? bes Waffers ift überall genug vorhanden.

## Periobifche und intermittirenbe Quellen.

Bei ben bisherigen Betrachtungen ber Quellen war stillschweigenb angenommen, daß es folche seien, die einen ununterbrochenen Fortgang haben. Ein bloges Vermehren ober Vermindern bes Wassergehaltes wird man allerdings überall finden, benn biefes liegt zu fehr in ber Matur ber Sache, in der Entstehungsart ber Quellen. Die mehr ober minder ausgeprägte Regenzeit eines jeben Lanbes (bei uns ift biefe ber Sommer, in welchem zwar nicht so häufig als im Winter, aber besto reichlicher Regen fällt, Regengüffe erscheinen, bie ber Winter niemals bringt) wird sich in ber Ergiebigkeit ber Quellen beutlich zeigen, zwar nicht in folcher Art, baß man bieses alsbald wahrnehmen könnte, boch sehr sicher, je nach ber Länge bes Weges, ben bie Tagewasser zu durchlaufen haben, in einem mehr ober minber großen Zeitraum. Diese Beränderungen ber Quellen, welche sich wiederum in bem Steigen und Fallen ber Flüsse aussprechen, sind es nicht, welche wir hier betrachten wollen, es giebt Beränderungen, welche nicht ein Stärker= ober Schwächerlaufen genannt werden können, fonbern welche man gerabezu ein Laufen und ein Ausbleiben nennen muß.

Ist der Wechsel, ist der Unterschied nicht so stark wie hier bemerkt, ist er jedoch sehr viel stärker als man gewöhnlich an Quellen wahrnimmt, so heißen folche Quellen periodische. Auch sie hängen von ben Regengussen ober bem Schneeschmelzen ihres Ursprungsortes ab und gewöhnlich sind es solche, die einen nur kurzen Lauf haben, solche, bei benen bas Regen- ober Schneewaffer nicht viele Taufende von Fußen zu sidern braucht, ebe es auf eine nicht burchlassende Schicht kommt; es ist mit biesen Quellen wie mit ben Gebirgsbächen, welche gewöhnlich troden liegen und nach einem starken Regenguß zum Erstaunen hoch anschwellen. Die Quellen haben während acht Tagen starken Regen gehabt, nun fließen sie bie nächsten acht ober vierzehn Tage, während bas Wetter vielleicht ganz heiter ist, sehr stark, allmählig erschöpft sich ber erhaltene Vorrath, es fängt jetzt allerbings an zu regnen, allein bie Quellen fließen immer magerer unb schwächer, und hören vielleicht gänzlich auf, bis ber Regen wieber so weit burchgebrungen ist, um ihre Zugänge von neuem zu speisen. Der Gegen= fat von Fliegen bei trodnem Wetter und Versiegen bei naffem, ift hierbei nicht als Regel aufgestellt, sondern nur um auschaulich zu machen, wie ber Vorgang bes Fließens vom Nieberschlage, ber eine gewisse Zeit vorher stattgehabt, und nicht von bem augenblicklich gegenwärtigen Witterungs= zustande abhängt.

Wo Eis und Schnee die Ernährer der Quellen sind, also auf den beher gelegenen Gebirgen, findet basselbe statt, nur rückt das Fließen der

Duellen noch näher an die Witterungsverhältnisse als in der Ebene, wosselbst die Tagewasser doch immer Schichten von einiger Dicke zu durchs dringen haben, bevor sie als Quellen zum Borschein kommen. Ist dieses gar nicht der Fall, so hat man es auch gar nicht mit Quellen zu thun, sondern nur mit Wasserrinnen, mit Gossen, Dachrinnen der Gebirge, dies zeigt sich sosort dadurch, daß die Quellwasser nach dem Regen nicht klar sind.

Würtemberg hat zum großen Theile lehmreichen Boben, bie nicht burch= laffende Schicht liegt also oben. Die eigentlichen Quellen bes gandes scheinen (ba jeber Regen ein Steigen ber Fluffe gur Folge hat, außerft wenig in ben Boben zieht) ihre Nahrung nur benjenigen Nieberschlägen ju banken, welche auf mulbenförmige Bertiefungen fallen, bie keinen Abfluß haben. Als Ackerland find fie nicht gesucht, weil bas in ihnen stebenbleibende Wasser bie Feldfrucht erfauft; als Ernährer ber Quellen find fie vielleicht von großer Wichtigkeit; was man in biesem Lande aber Quellen nennt, find, wie wir bereits früher angeführt haben, nur bie Gerinne in ben schmalen Bergthälern. Stuttgart wird von lauter folchen Bafferfaben getranft, und ba auch biefer Ort in bem lehmreichsten Theile bes Lanbes liegt, fo ift biefes fogenannte Quellwaffer nach jedem Regen ein paar Tage trilbe, und nach einem ftarken Regenguß völlig unbrauchbar, eine rothbraune bide Lehmauflösung. Das Wasser muß im Fasse einen Tag lang ruhig fteben, um fich nur einigermaßen zu klaren, es behalt aber auch bann noch einen röthlichen Schimmer, etwas Trübes; fryftallhell und flar, wie bas Baffer ber Lauter auf ber Würtembergischen Alp, wird es niemals.

Wenn bei diesen Gerinnen der Negen das Wasser bringt, so wird auf den Hochgebirgen dasselbe durch die Sonne bewirkt, sie schmilzt den Schnee und das so erlangte Wasser tritt auf dem harten, wenig durch-lassenden Felsboden sogleich hervor. Das giebt diesenigen Quellen, welche während des Nachmittags und eines Theiles der Nacht fließen, dann aber immer dürftiger erscheinen und zuletzt gänzlich versiegen, dis im Laufe des nächsten Tages die Sonne wieder so weit gewirkt hat, um ihnen neuen Zusluß zuzusühren.

Gewöhnlich ist diese Art periodischer Quellen nicht so enge begrenzt; nicht Tag und Nacht, sondern Sommer und Winter bezeichnen in der Regel die Periode des Fließens und Aushörens. Schon vom März an beginnt die Wirfung der höher steigenden Sonne, allein der ganze Monat und selbst der April vergehen noch, ehe das an der Oberstäche geschmolzene Schneewasser die tieseren Schichten des Schnees und Eises durchsickert und auf dem Fels zu Tage kommt. Nunmehr fängt diese Quelle an zu fließen, und weil es der Mai ist, mit dem ihr eigentliches Leben, ihre sichts

bare Thätigkeit beginnt, so nennt man sie in der Schweiz, wo sie vorzugs= weise für Europa zu Hause sind (sie kommen übrigens in allen Hochgesbirgen vor) Maibrunnen, Frühlingsbrunnen.

Bon ba ab laufen sie ben ganzen Sommer hindurch immer stärker und sind die nächste Beranlassung des Steigens aller derjenigen Flüsse, die ihre Nahrung aus den Hochgebirgen beziehen. Sobald aber im August die Sonne tiefer und tiefer sinkt, ihre Wirkung abnimmt, die Nächte länger und kälter werden, hören auch sie auf, ergiebig zu sein, dis sie endlich im September ganz versiegen. Im Winter, wo selbst der heisterste Sonnenschein kein Schmelzen des Schnees bewirken kann, ist keine Rede von diesen Quellen, sie sind wie alles, was sie umgiebt, zu starrem Eise geworden.

Ein besonderes Exemplar dieser Quellen beschreibt der berühmte Geslehrte Schenchzer im "Engstlis Brunnen des Hablis Thales" im Kanton Bern. "In der Vertiefung eines hohen Alpenthales am Fuße beträchtlicher Felsen gelegen, sließt er zwar im Allgemeinen auch nur vom Mai dis zum September, aber selbst in dieser Zeit fließt er nicht gleichsförmig, er hat nämlich die Eigenthümlichkeit, nur einige Stunden Nachsmittags und Abends zu fließen, dann aber gleichförmig und mit beträchtslichem Wasserreichthum. Zuweilen fängt er auch erst Abends an und fließt dann die ganze Nacht hindurch." Wir sehen hier die Wirtung der Sonne sowohl täglich als jährlich sich beutlich aussprechen. Nehnliche Brunnen sinden sich in den höchsten Gegenden der Schweiz wie in den niedrigeren, in Graubündten, wie im Kanton Zürich.

Es führt uns diese abwechselnde Ergiebigkeit und Stockung des Wassers zu den eigentlichen intermittirenden oder aussetzenden Quellen,
welche viel seltener sind als jene, auch eine ganz andere Ursache haben
müssen — wir werden anführen, was man für eine solche hält, allein so
plausibel sie ist, können wir sie doch nicht mit Gewißheit für die eigentliche und wirkliche ausgeben.

Im südlichen Frankreich, im Languedoc und zwar bei Fontestorbe bei Mirepoix ist eine Quelle, welche die Eigenschaft besitzt, während dreier Sommermonate abwechselnd eine halbe Stunde zu sließen und eine halbe Stunde stille zu stehen — ja ihre Intermittenz soll so außerordentlich sest bestimmt sein, daß sie sich bis auf einzelne Secunden angeben läßt, sie sließt 36 Minuten und 35 Secunden lang, hört dann plötzlich auf und steht 32 Minuten und 30 Secunden stille.

Wahrscheinlich sind so sehr bestimmte Werthe nur angegeben, um das an sich schon Wunderbare noch wunderbarer zu machen. Denn in der weiteren Beschreibung dieser Quelle sindet man wieder die Angabe, daß

bei Regenwetter sich die Perioden des Fließens allmählig verlängern and die des Stillstehens verkürzen, dis die Quelle endlich ununterbrochen fortsläuft. Die Beobachtung ist wahrscheinlich von irgend einem halbgelehrten Franzosen ein mal gemacht und dieses eine Resultat ist als die Norm aufgestellt. Dazu braucht man gar nicht einmal Franzose zu sein, das können Deutsche auch, wie der Berf. in den Gesprächen der Süddeutschen über Norddeutschland und der Norddeutschen über Süddeutschland wahrzusnehmen oftmals Gelegenheit hatte.

Auch in der Provence unfern Nismes und im Elsaß bei Colmar findet man ähnliche aussetzende Quellen. Am Auffallendsten hatte diese Eigenschaft, nach älteren Nachrichten, der sogenannte Bullerborn bei Padersborn, er soll regelmäßig sechs Stunden gelausen sein, und sechs Stunden ausgesetzt haben. Wenn er nach der Ruhe wieder zu fließen begann, so geschah dieses mit einem poltenden Geräusch und es stürzte Wasser in solcher Menge in das Gerinne der Quelle, daß es während der nun folzgenden sechs Stunden gleichzeitig drei Mühlen trieb. Die wunderbare Eigenschaft dieses Brunnens hat jedoch schon seit etwa 180 Jahren aufgehört, die Quelle fließt jetzt ganz gleichmäßig und viel schwächer als sonst. Denn sie treibt kaum eine Mühle, viel weniger drei.

Noch gegenwärtig ist bekannt eine burch Hausmann entbeckte intersmittirende Quelle bei Eichenberg, eine halbe Meile von dem kleinen Städtschen Witzenhausen an der Werra im Churfürstenthum Hessen. Diese Quelle setzt vollkommen regelmäßig alle zwei Stunden aus.

Die Ursache dieser Abwechselung liegt nach ben gewöhnlichen Ansgaben ber Lehrbücher sehr klar und offen zu Tage.



Stellen wir uns unter bem weißen Raum ba ber Zeichnung ber vorisgen Seite eine Höhle in einem klüftigen Gebirge vor, eine der Klüfte und Spalten habe ungefähr die Form des Kanals, der zu der Mühle sührt, d. h. sie beginne in dem unteren Theile der Höhle, erhebe sich bis auf eine beliebige Höhe zwischen O und 30 Fuß und senke sich dann wieder abwärts bis dahin, wo die Mündung des Kanals angenoms men wird.

einem Oxhoft — mit dem Heber abziehen sah, daß sobald die Höhle bis in der Linie da gefüllt ist, die Heberkraft der Röhre in Wirksamkeit treten und das Wasser absließen wird die aus der Höhle statt des Wassers Lust in den Kanal tritt, sobald sich aber bei der höchsten Stelle des Kanals diese auch nur in geringer Menge gesammelt hat, so fällt das Wasser himaus und zurück in die Höhle und der Brunnen hört vollständig auf ju sließen, die sich in der Höhle wieder Wasser zu dem Niveau von ab zesammelt hat. Ist dieses geschehen, so kommt der Heber wieder in Vang, und die Quelle fließt, die der Wasserstand im Innern der Höhle abermals unter die innere Oeffnung des Kanals gesunken ist.

Bis so weit paßt alles. Es treten jedoch bei näherer Erörterung mehrere Schwierigkeiten ein, welche die ganze Lehre umstoßen.

Das Wasser aus der Höhle kann nur absließen, wenn ein hinlänglicher Zutritt von Luft vorhanden ist. Wasser sickert tropfenweise selbst
durch sehr festes Gestein, Luft durchdringt Marmor, ja nur Sandstein,
wenn er naß ist, keinesweges! Wir wollen indessen die Möglichkeit eines
solchen Luft-Zu- und Austrittes gestatten, wiewohl es schwer sein
möchte, diese Annahme zu vertheidigen; mehr Hindernisse setzt uns aber
bas Wasser selbst in den Weg.

Der Zufluß besselben zur Höhle kann geringer, gleich ober gröser sein, als der Absluß, einen vierten Fall kann man sich nicht denken.
Ist der Absluß genau gleich dem Zufluß, so kann die Quelle zu sließen ummöglich aushören, der Zufluß hält stets dem sich entsernenden Wasser des Gleichgewicht, die Quelle ist also nicht intermittirend. Ist der Zussuß geringer, so wird — (wir wollen einmal annehmen, der Absluß sei auf irgend eine Weise eingeleitet) — das Wasser durch den Kanal absließen, die es unter der inneren Mündung steht, dann ist die Röhre leer, die Quelle stockt. Das Wasser steigt nunmehr nach und nach die zu der Biegung des Kanals, sobald es diese überschritten hat, beginnt es durch den Heber, welcher innen gefüllt, nach außen aber leer ist, adzusließen, trotz dessen steigt das Niveau, aber da wir angenommen haben, der Zufluß im Innern der Höhle sei geringer als der Absluß, so wird die Linie da niemals

erreicht werben (alsbann mußte nämlich Zufluß und Abfluß ganz gleich sein, was gegen die Annahme wäre), es wird also die Röhre niemals zum wirksamen Heber werben, durch welchen die Höhle sich ihres Inhalts entladen könnte, die Quelle wird genau so stark sließen, als der Zussuch inwendig ist. Woher unter diesen Umständen sich der Heber jemals füllen konnte, ist nebendei noch schwer einzusehen, es möge aber eine Zuställigkeit mit im Spiele gewesen sein, die dieses veranlaßte, so wird es doch zum zweiten Male auch nur zufällig, niemals regelmäßig geschehen können, alle sechs Stunden, alle zwei Stunden!

Der britte Fall ware ber, wo ber Zufluß größer ist, als ber Mb. Bei einem folden ware erstens nicht einzuseben, wie jemals bie Quelle zu fließen hatte aufhören können, allein wir wollen auch bier ben Bufall eintreten laffen unt fagen, die Quelle habe nun einmal, wer weiß wodurch, zu fliegen aufgehört, bas Niveau ftebe bei ber inneren Mündung. Auch nun wird es steigen, nur schneller wie früher, die Linie ba wird erreicht werden, sobald sie überschritten ist, fließt Wasser aus, ba aber mehr im Innern ber Sohle anlangt, als außen abfließt, so wird ber leere Raum über ba schnell gefüllt fein, bie Quelle läuft bann in ihrer vollen Gewalt, aber aufhören kann sie nicht, benn ba sie mehr Bufluß erhält, als nach außen abfließt, fo muß die Söhle nicht nur gleich hoch gefüllt bleiben, fondern Wegentheils fich immer höher füllen, es ift also mit ber intermittirenden Quelle zu Ende, benn anzunehmen, abermals fame ein Zufall und unterbräche bie Nahrung ber Quelle und alle feche Stunden trete regelmäßig folch' ein Zufall ein — würde boch nicht ein Kind befriedigen, hieße nicht eine Erklärung, sondern eine Albernheit.

Allerdings fließt in langen Röhren sentrecht herabgehend das Wasserschneller, als wenn es aus einer kurzen Röhre ausstießt, man könnte also behaupten, der Zusluß in der Höhle ist größer, als der Absluß aus einem kurzen Rohr, das Bassin kann daher überfüllt werden, nachher, wenn die Maschine im Gange, ist der Absluß durch ein langes Rohr wieder reichlicher als der Zusluß, daher dann die Entleerung, allein was der Herr Prosessor dei seinen Borträgen mit blanken, inwendig wie auswendig polirten Glasröhren zeigt, das sindet nicht Statt in Felsenspalten und Ritzen von den verschiedensten Dimensionen, unregelmäßiger Gestalt und den Zusluß stets aushaltender Krümmung der Bahn und Unebenheit der Wände, so daß die ganze Hypothese auf ziemlich schwankenden Füßen steht; allein wie unvollkommen sie auch sei, wir haben keine bessere Erstärung. Da eine solche unvollkommene aber so gut wie keine Erklärung ist, so wollen wir der Wahrheit gemäß sagen, wir wissen die Ursachen der Intermittenz solcher Quellen die zeit nicht anzugeben.

Bielleicht bewirkt gerade die in den Höhlen eingeschlossene Luft die Intermittenz durch ihre Elasticität. — Zusließend drückt das sich vermeherende Wasser sie immer stärker zusammen, in Folge dessen auch die Röhre sehr bald höher gefüllt sein wird, als die Höhle; die zusammengepreßte Luft drückt ferner das Wasser viel höher hinauf als 30 bis 32 Fuß, wir sind also nicht an so enge Grenzen gebunden, doch auch bei dieser Annahme stößt man überall auf unüberwindliche Schwierigkeiten, so daß der Bersasser durchaus nicht beabsichtigen kann, diese Andeutungen an die Stelle der anderen, nicht recht haltbaren Hypothese zu sezen, weil sie nicht viel haltbarer sind.

Wenn die Intermittenz solcher Quellen aufhört, so ist dies ein Zeichen, taß der Apparat, welcher sie bewirkt, zerstört ist, was durch einen sich lösenden Stein sehr leicht geschehen kann, die künstlich gemachten, aussehenden Fontainen in den physikalischen Cabinetten zeigen, daß Zufluß und Absluß so geregelt werden könne, daß eine pünktlich eintretende Intermittenz wirklich stattsindet, allein das beweist nichts für die Möglichkeit, wenn es sich statt eines Wasserstrahles wie eine Haarnadel dick, um einen Mühlbach handelt. Der Blechapparat wird durch einen Tropsen Wasserregulirt, die zu schließende oder zu öffnende Stelle ist ein Nadelstich; ganz anders verhält es sich mit den aussetzenden Quellen, wo die Deffnungen mehrere Quadratzolle, vielleicht Quadratzuße im Durchschnitt haben.

## gletscher.

Den Abschnitt von den Quellen dürfen wir nicht schließen, ohne der Gletscher zu gedenken, welche für viele Theile der Erde die Quellen ihrer größten Flüsse nähren.

Gewöhnlich versteht man unter Gletscher etwas ganz Anderes, als die Wissenschaft damit bezeichnet; unendlich oft nämlich werden die hohen Eisberge, die beschneieten und beeisten Felsphramiden, welche die Franzosen Aiguilles (Naveln) nennen, und die der Hintergrund unseres Bildes auf der folgenden Seite zeigt, mit dem Titel "Gletscher" belegt. Dies ist durchaus falsch — ein Gletscher ist nicht ein Berg, sondern ein Thal, genauer: nicht ein Thal, sondern eine Anhäufung von Schnee und Sis in einem Thale und zwar in einem Thale der Alpenformation, und in einer Höhe, welche der unteren Linie der Schneegrenze entspricht. Auf Gebirgen wie der Harz, die Sudeten, die Vogesen sindet man keine Gletscher.



Breiten wir die fünf Finger unserer Hand auf einen Tisch und stelsen wir uns unter dem oberen Theile der Hand den eigentlichen Gebirgs-rücken, Gebirgsknoten, unter den einzelnen Fingern aber die davon auslaufenden Gebirgszweige vor, so sind die leeren Räume zwischen je zwei Fingern die Thäler des Hochgebirges und diese sind die Geburtsstäteten der Gletscher, ein solches Thal vor Eintritt eines Gletschers in dasselbe zeigt uns das obige Bild, es ist ein, von Felsen eingeengtes Thal, wie die Alpen Tausende zeigen und es leitet in seinem Schocke die Schmelzwasser des Schneerandes der Hochgebirge ab — ein Bach von Schneewasser siese in seiner Mitte.

So wie die Bergzüge am höchsten sind, wo sie in dem Hauptstock, in dem Kern des Gebirges wurzeln, so sind zwischen ihnen, in der Nähe dieser Einfügung, die Thalsohlen am höchsten, sie gehen mit mehr oder minderm Falle abwärts, dis sie in die Ebene auslaufen, was oft erst nach mehreren Meilen stattfindet.

Der Schnee, welcher auf ben Hochalpen während ber Dauer von neun Monaten fällt; häuft sich in den Thälern au; jeder Windzug führt von den Höhen den Schnee gleichfalls in die geschützten Thäler und so lagern sich Massen auf Massen in einer unglaublichen Menge und Mächtigkeit, wobei durch das Gewicht der oberen Massen die unteren stark

zusammengebrikkt werben und sehr compacte Lager bilden. Der Sommer bringt Regen und Thauwind, die Oberfläche schmist, das Wasser durchsbringt den Schnee nach und nach in großen Tiesen, es thauet von dem Sise und Schnee in dem hoch gelegenen Thale viel hinweg, aber in drei Monaten ist der Winter wieder da, eine neun Monat lange Kälte, weit unter den Gefrierpunkt hinabschreitend, verwandelt den durchnetzten Schnee in Sis und häuft seine Massen durch neue Schneelasten; so mehrt sich das von Jahr zu Jahr, und es würden sich in Kurzem die Thäler ausssüllen und mit den Bergen zu einer Masse zusammenwachsen, wenn nicht auf eine andere als die bisher berührte Weise für das Hinwegthauen gessorgt würde.

Das Gis ber Gletscher hat eine ganz eigenthümliche Beschaffenheit; es ift nicht bicht, compact und burchsichtig wie bas Gis unserer Flüsse, jenbern es besteht aus einer Menge stumpfediger, rundlicher, beinahe frhstallinisch aussehender Stücken (fie werben auch von Sugi und Rämt Erpfialle genannt, wiewohl mit Unrecht, indem sich an ihnen nirgends gleichbleikende und stets wiederkehrende, also bieselbe Form bildende Winkel nachweisen laffen), welche unter fich eigentlich keinen Zusammenhang haben, wohl aber eingeschloffen find in ein äußerft blasenreiches Gis, man möchte fagen: in Gisschaum, in eine Maffe, welche ähnlich ift ben geschmolzen in Baffer gegoffenen Bleimaffen, bie man in einem icherzhaften Schicffalsspiel in der Neujahrsnacht zu machen pflegt. Die vielen Blasen und Blaschen ber biefem Blei ahnlichen Giszellen find gefüllt mit ben gebachten Gisftudchen von unregelmäßiger Form, haben aber bamit fo wenig Zusammenhang, daß man fehr leicht ein fugel-, würfel-, octaeberähnliches Stud nach bem andern bavon trennen fann und bann bie gange Daffe ju unregelmäßigen Gissplittern jusammenbricht. Die Stildchen, wie bie fie enthaltenben Blaschen und leeren Raume, find übrigens fehr flein, wie Mittelschrot, wie kleine, auch wohl wie große Erbsen — nur gegen ben Ausgang ber Gletscher werben sie einen Zoll und zwei Zoll groß. biefer wunderbaren Gisbilbung treten mehrere Urfachen zusammen.

Wenn man an einem schönen Frühlingstage die Wirkung der Sonne auf den Schnee genau verfolgt, so wird man wahrnehmen, daß — vorsausgesetzt, es komme nicht ein Thauwind dazu, sondern die Strahlen der Sonne bewirken allein und ohne Hülse der warmen Luft die Schmelzung — sich auf der Oberfläche des Schnees aus jedem Sternchen ein überaus kleines Tröpschen bildet. Dauert die Wirkung länger, so laufen zwei, drei und mehr solcher Tröpschen in einen zusammen, — es wiedersholt sich dieses mehrmals, und gegen Abend ist die ganze Oberfläche der Schneedecke mit glänzenden, durchsichtigen Wasserperlchen besäet. Während

ber Nacht frieren die Perlen zu Eiskilgelchen, welche an den Punkten, wo sie an einander stießen oder auflagen, Flächen haben, die, sobald man folch einzelnes Eisstücken abgesondert sieht, leicht auf den Gedanken bringen können, man habe einen Arhstall vor sich.

Jeder sonnige Tag wiederholt das Schmelzen, jede klare Nacht das Gefrieren der Tropfen; je kürzere Zeit die Wirkung der Sonne währt, besto kleiner bleiben die Kügelchen.

An den die Gletscher umgebenden Bergen und deren Schneedecke kann man diese Eisbildung sehr genau verfolgen und auch wahrnehmen, daß die Kügelchen immer kleiner werden, je höher man an solchem Berge emporsteigt. In den oberen Regionen ist die Luft viel kälter, die Sonne beginnt später zu wirken und hört früher auf, die Kügelchen lausen bald gar nicht mehr zusammen — endlich in noch größerer Höhe bleibt der Schnee unverändert, denn bei der höchst niedrigen Temperatur der Luft vermag der Sonnenstrahl, dem die meiste Kraft noch dadurch entzogen, daß er von der weißen Schneedecke restectirt wird, den Schnee gar nicht mehr zu schmelzen.

Diese Beschaffenheit haben die Gletschermassen in ihren höheren Stufen; von dort abwärts aber tritt auch Regen und Sinterwasser, tritt, von unten wirkend auch die Erdwärme mit in das Spiel, die an der Oberstäche gebildeten kleinen Eiskügelchen werden nun wieder geschmolzen, vereinigt zu viel größeren, endlich sieht man sie wie Haselnüsse, wie welsche Nüsse und zuletzt erscheinen sie als krystallähnliche Eisklumpen von zwei Zoll Durchmesser.

Die kleinen Eisgraupeln, wie Hanktörner, becken in den höheren Regionen das Gletschereis um so mächtiger, je weiter man auswärts steigt; wo die Thäler sich ihrem Ende nähern, sindet man auf viele Fuß Tiefe noch kein Eis und im eigentlichen Sack des Thales giebt es dessen gar keins — alles besteht aus diesen Graupeln (die Schweizer neunen sie "Firn") und ganz losem Schnee.

Kommen wir nun zurück auf die Ursache, welche die Gletscher nicht dis in's Unendliche wachsen läßt. Die Schneemasse liegt auf dem Erds, auf dem Felsboden, die Lagerstätte hat eine starke Abdachung, die darauf fallende Last wird immer schwerer; je höher sie aber liegt, desto weniger kann der Frost die Schneedecke durchdringen, auf die unterste Schicht wird also die Wärme der Erde auflösend wirken, im Sommer wird ein versstärktes Schmelzen von oben herab eintreten und die Gletscherwasser wersden reichlicher sließen; aber auch im strengsten Winter werden sie um so weniger aushören, als die Schneemassen höher liegen und die Erdtemperatur weniger durch die Lusttemperatur geändert wird.



Die vorliegende Zeichnung bietet unsern Bliken dasselbe Gebirge im hintergrunde, dasselbe Thal, welches wir auf Seite 366 gesehen haben, allein bereits ist dieses Thal mit Eis gefüllt, es ist ein Gletscher.

Auf dem weichen, schlüpfrigen Boben gleitet die ganze Eis- und Schneemasse weiter abwärts, sie rückt tiefer, als sie gefallen ist, der Schnee, der sie erzeugte, siel im Kern des Hochgebirges, die Gletschermasse rückt langsam, aber ununterbrochen weit aus den Grenzen des Hochgebirges heraus, weit unter die Linie des ewigen Schnees hinab, dis in die beswohnten Gegenden, dis auf die grünen Matten, dis mitten in die schönen Bälder hinein, so kommt es, daß die Gletscher, deren eigentlicher Sitz 7000—8000 Fuß über dem Meere und deren Geburtsstätte noch höher gelegen ist, doch ununterbrochen zu sehr viel größerer Tiefe gelangen, wie der von Grindelwald und von Chamouni, deren unterstes Ende kaum 3000 Fuß über dem Meeresspiegel gelegen ist.

Dieses Fortrücken ber Gletscher unterliegt gar keinem Zweisel mehr, es ist sogar von Saussure nicht nur burch eine Reihe von Beobachtungen sestgestellt, sondern sogar mit eigenen Augen gesehen worden; es war im Jahre 1764, daß er an einem der Gletscher des Montanvert übernachtete, damals sah er während seines ganzen Aufenthalts die Ränder des Gletschers sich ununterbrochen bewegen, ja es ward von einem so vorge-

24

II.

schobenen Eisblock eine mächtige Granitmasse von der Höhe herabgeschleus bert, welche sein Leben ernstlich bedrohete.

Fast alle Bewohner der höheren Thäler wissen zu bezeugen, daß zu ihren Lebzeiten der Gletscher, welcher jetzt ihr Nachbar ist, nicht so weit vorgerückt gewesen, auch sindet man anderweitig thatsächliche Belege. Im 16. Jahrhundert sührte aus dem oberen Aarthale nach Wallis ein Paß mit einer gangdaren Straße, welche durch das Thal lief, das zwischen dem Eiger, dem Mettenberge und den Bieschhörnern einschneidet — der Paß ist gänzlich verschwunden, man sieht, wo er abgeschnitten aufhört, wo er wieder anfängt; aber zwischen diesen Bunkten liegt eine halbe Meile lang Eis von mehreren hundert Fuß Höhe. Auf einer jetzt mit ewigem Eise bedeckten, unzugänglichen Stelle stand noch am Anfange des 17. Jahrhunderts eine Kapelle, welche durch den vordringenden Gletscher zerstört wurde; die Glocke, welche zu dieser Kapelle gehörte, fand man eine Reihe von Jahren nachher wieder auf und wird dieselbe in dem Dorfe Grindelwald ausbewahrt.

Die Bewegung der Gletscher ist durchaus nicht so langsam, daß es etwa nur eine besondere Merkwürdigkeit wäre, welche Saussure berichtet; der Grindelwaldgleischer ist im Jahre 1818 um mehr als 110 Fuß und der von Trient zwischen Martinach und dem Chamounh-Thale ist in derselben Zeit um 120 Fuß vorgersickt, das beträgt aber, da der Sommer dort nur drei Monate dauert, täglich 1½ Fuß, ja der Bosson-Gletscher ist nach genauen, von Charpentier angestellten Messungen während dreier Sommer, von 1815 bis 1818, gar um 1048 Fuß, d. h. beinahe 350 Fuß in drei Monaten oder vier Fuß täglich fortgeschritten.

Auch in ber neuesten Zeit hat man Beobachtungen über die Beweglichkeit der Gletscher gemacht. Agassiz, die Gebr. Schlagintweit, Forbes,
Wild und andere gelehrte Forscher haben nicht blos die Fortschritte der
Schuttwälle dor den Gletschern, sondern der einzelnen Theile mitten auf
benselben gemessen und sind dabei zu höchst merkwürdigen Resultaten gelangt, so daß man annehmen kann, es sei das Fortrücken nicht sowohl ein
Gleiten auf der schiesen Fläche als ein Fließen! Denn so wie das Wasser des Flusses sich bewegt, so dewegt sich das Sis des Gletschers in der
Mitte seiner Breiten- und Längenausdehnung stärker als ganz oben und
ganz unten, stärker als an beiden Seiten und zwar so, daß der sich am
schnellsten bewegende Theil in 24 Sommerstunden beinahe um einen Fuß
sortrückte, indeß an den Seiten dieses kaum zuß ungade betrachtet werden
soll, da seder Gletscher seine allgemein gültige Angade betrachtet werden
soll, da seder Gletscher seine eigenen Maße und seine Verhältnisse in den
selben hat; so bewegte sich nach Fordes der Glacier de Bois in 24 Stun-

ben um 25 Zoll vorwärts (b. h. viel über viermal so viel), indessen ber Aargletscher etwa um einen Zoll ber Pasterzgletscher einen halben Zoll thalabwärts schreitet.

Benn nun, wie beim Fliegen ber Strome, bie Bewegung ber Gletscher an ben Rändern und an bem unteren Ende geringer ist als weiter oben und in ber Mitte, fo rührt bies von bem Wiberstande ber, ben bie festen Körper ber Bewegung bes Gifes wie bes Waffers entgegenfeten; allein wenn trot biefer verschiedenartigen Bewegung bes Eifes ber Gleticher nicht in taufend Schollen zerbricht und zerspaltet, fo muffen feine Theile boch verschiebbar sein und bies ift ohne allen Zweifel ber Fall, und bie Möglichkeit ift in ber Eisbildung ber Gletscher, aus lauter Körnern gegeben. Die Berschiebbarkeit und bas Fließen ift mit Sicherheit Die Gletscher füllen alle ein - und ausspringenden nachgewiesen worden. Bintel ber Thaler aus; wurden fie nicht fließen, so mußte, ba fie sich thatfächlich bewegen, bas Gis in ben Buchten ber Thaler liegen bleiben und bie Bewegung nur auf ben mittleren Raum und zwar gerablinig begrenzt stattfinden; man mußte große Längenspalten feben, zwischen benen bas Gis langfam abgleitet, inbessen bas barauftogenbe, aber in bie Thalbiegungen sich einsenkenbe stehen bliebe. — hiervon zeigt sich nirgenbe eine Spur; ja wenn ein Thal eine Schnürung hat, burch welche ber Gletscher sich wie burch ein Felsenthor brängt, so nimmt er außerhalb bieses Thores gleich wieder die ganze Breite bes Thales ein, was ganz unmöglich, wenn feine Theile nicht verschiebbar waren.

Wo der Gletscher starke Biegungen zu machen gezwungen ist, da reißt er allerdings in klassenden Sprüngen aus einander, und man kann zwischen die senkrechten Wände derselben mitunter bis auf den Grund sehen; allein solches sindet nur bei Biegungen und Bewegungen statt, bei denen die Berschiebbarkeit der Eistheile nicht mehr ausreicht, welche wahrscheinlich darin besteht, daß die Eiskörnchen, ursprünglich der Firn, von Wasser umzeben sind und daß die ganz zahllosen, seinen, doch deutlich sichtbaren Haarspalten des Gletschereises mit demselben Material gefüllt sind.

Hierzu tritt wahrscheinlich noch eine andere Ursache. Die Temperatur des Eises der Gletscher im Sommer ist gewöhnlich 0° oder ein Gezinges darunter, wie dieses nicht anders sein kann. Dabei ist die Existenz des Wassers im Eise möglich; aber eine geringe Temperaturerniedrigung genügt, das Wasser in seinen Billionen Spalten und Spaltchen gefrieren zu machen. Das gefrierende Wasser behut sich aus, es zersprengt eine wohl verschlossene Bombe, hat demnach wohl Kraft, um — da sich dieselbe Ausdehnung auf die ganze Länge des Gletschers kund giebt — dessen Theile zu verschieben, die nun wieder, wenn der Tag eine höhere

s socio

Temperatur bringt, sich trennen, von Neuem von Wasser umflossen werben, um während der Nacht abermals zu erstarren und am Fortrücken der Gletsscher zu helsen. Daß nächst dem Fließen auch das Gleiten auf schieser Fläche zu der Bewegung der Gletscher mitwirkt und in den obersten Theisen der Gletscher, wo der trockene Firn liegt, vielleicht allein thätig ist, dürfte man zweiselsohne als erwiesen annehmen, nur die einzige Ursache ist dieses Gleiten nicht.

Es geschieht bas Vorschreiten ber Gletscher in großem Maßtabe und früher noch mehr als jett — ber Umstand, daß einzelne Gletscher gegenwärtig eine größere Erstreckung haben, als vor ein paar hundert Jahren, hindert nicht, daß in noch früherer Zeit die Gletscher noch weiter gegangen sind; auch gegenwärtig schreiten sie bald vor, bald zurück, und dieses ist der Grund, warum man nicht selten mitten in den prächtigsten alten Tannenwäldern Gletscher sindet, deren Sis-Obelisten die stolzesten Bäume überragen, oder warum sich in den schönsten Wiesen, ja sogar mitten in Getreideseldern dieselben Sismassen zeigen, wie das in dem Chamoundschale häusig der Fall ist. Der Boden in jenen Gegenden ist theuer und nur in geringer, für die Bewohner nicht genügender Ausdehnung vorhanden; man benutzt deshald jeden Fuß breit und nähert sich mit dem Pflugschar dem Gletscher so sehr als möglich. Wenn aber derselbe in drei Monaten 350 Fuß vorrückt, so ist es kein Wunder, wenn er im Herbst mitten in dem Getreideselbe steht.

Dieses Wandeln der Gletscher, bessen Grund wir bereits angeführt, ist von merkwürdigen Phänomenen begleitet. Gewöhnlich herrscht in den hohen, jedes Lebens beraubten Regionen eine feierlich stimmende Ruhe und Stille; kein Bogel singt, keine Grille zirpt, selbst die Gemse und der Steinbock, welche die Einsamkeit und die möglichste Absonderung lieben, sind hier nicht zu sinden, weil nichts sie lockt, weil nirgend sich ihnen Nahrung bietet. Da hört der Wanderer plöslich ein erschütterndes, donnerähnliches Getöse, der Boden unter ihm bebt, ja er öffnet sich vor ihm — das Krachen entstand durch einen Spalt, der sich in dem Augenblick zeigt, der eine Klaster breit und hundert und mehr Fuß tief hinunter gähnt und ihn zu verschlingen droht.

Der abwärts rückende Gletscher ist auf eine Stelle gekommen, wo die Thalsohle sich um ein Geringes stärker neigt als disher; lange Zeit hält das mächtige Eis, es leistet Widerstand, es schwebt hundert, tausend und mehr Fuß lang ohne Unterstützung — endlich wird die Last zu schwer, die Cohäsion wird überwunden, das freischwebende Stück bricht von dem ruhenden ab, es sinkt auf seine Unterlage, die vielleicht nur ein oder zwei Fuß weit von der unteren Fläche entsernt war, bei der Dicke von mehreren

hundert Fuß aber wird der von unten auf gehende Spalt, wenn er am Grunde auch nur einen Zoll betragen hatte oben doch mehrere Fuß breit sein; darum ist man beim Besteigen der Gletscher auch immer mit langen Stangen versehen, welche auf den Rändern der Spalte liegen bleiben, wenn ein undorsichtiger Schritt den Reisenden etwa hineinstürzen sollte, oder die vor und hinter dem Reisenden gehenden Führer sind mit ihm und unter einander durch eine starke Leine verdunden; durch Bernachlässigung solcher Borsicht ist schon mancher Berwegene, der es wagte, ohne Begleitung zu gehen, ein Opfer seiner Thorheit geworden. Eins der schrecklichsten Ereignisse der Art soll sich am Ansange des vorigen Jahrhundert auf dem Sulitelma-Gletscher in Norwegen zugetragen haben. Derselbe hatte damals einen breiten, ungeheuren Schlund, den man, von unten aussteigend, nicht sehen konnte, weil er, schräg gerichtet, von dem untern Theile des Gletschers bedeckt wurde. Der Spalt durchsetzte die ganze Breite des Gletschers, der oben noch nicht zerklüstet und in seinen Bruchstücken verschoben, eine ziemlich ebene Fläche bildete.

Ein Lappen – ober Samolatschen – Stamm von 446 Personen jeben Alters, mit mehr als 3000 Rennthieren, kam von Schweben herüber nach Norwegen, um in den Fiorden Nahrung für seine Heerden zu suchen. Die Schlitten, alle hinter einander in einer Reihe, eilten das Gebirge hinab auf den Gletscher zu, bessen Gefahren ihren Führern gänzlich unbekannt waren.

Die klugen Rennthiere, welche einzeln jedem Unheile zu entgehen wissen, überlassen boch, heerdenweise wandernd, die Sorge um ihre Sichersbeit gänzlich bemjenigen, der an der Spitze geht; eben so machen es die Menschen, die mehrentheils in ihrem Schlitten schlafend liegen.

So eilten benn biefe Unglücklichen ihrem Führer nach, welcher höchst wahrscheinlich gleichfalls eingeschlafen war, in ben fchrägen Spalt hinein. Nur die brei letten Schlitten wurden baburch gerettet, bag ber auf bem vorbersten berselben sitzenbe Lappe seinen Borganger plötzlich verschwinden sah und auch bas Gerappel und Geklingel ber Rennthiere nicht mehr borte. Er lenkte um, ftieg aus, ging einige Schritte vorwarts und bemerkte eine besondere Abdachung des Feldes vor sich, welche anfänglich weiß wie ber übrige Plan, bann bunkler und bunkler murbe, in völligem Schwarz endete und dann wiederum von blendendem Weiß begrenzt war. wedte bie Insassen ber anderen Schlitten; nach kurzer Berathung warb Als vieser anbrach, beschlossen, an bieser Stelle ben Morgen zu erwarten. sah man unzweifelhaft bie Spur ber Schlitten, welche alle gerabezu in ben Spalt hineingefahren waren. Der Sprung erschien nämlich bei seinem Beginn nur als eine stärkere Abbachung ber an sich schrägen Ebene bes Gletschere; die Unglücklichen befanden sich wohl schon einige hundert Schritte

in dem Abgrund, ehe sie ahnen konnten, was ihnen begegnet — an eine in dem Abgrund, ege nicht zu benken, denn mit Bligesschnelle sind sie Rettung war natürlich nicht zu benken, denn mit Bligesschnelle sind sie Rettung war naturitig fläche und unaufhaltsam hinabgefahren, bis die auf ber spiegelblanken Fläche und unaufhaltsam hinabgefahren, bis die auf der spiegervillen, auf welche sie wohl zuletzt stoßen mochten, sie zer-Spigen und Suden, sie llebriggebliebenen sagten aus, daß man keinen Laut von malmten. Die Uebriggebliebenen fagten aus, daß man keinen Laut von maimien. — sie sind also wahrscheinlich schlafend dem ben Berunglückten vernommen — sie sind also wahrscheinlich schlafend dem

Tobe in die Arme geeilt.

Shon im nächsten Jahre war ber Spalt geschlossen, indem der obere Theil bee Gletschere, ben seine Stilte verlassen hatte, nachrückte; benn es ist leicht einzusehen, daß ein solcher oberer Theil nicht abgesondert liegen bleiben kann, ba auch er auf einer schrägen Fläche ruhet und auch burch bingutretenben Schnee immer mehr belastet wird. Das untere freie Enbe rückt, ohne von bem oberen zurückgehalten zu werden, schneller vor, bas obere rudt in kurzerer ober langerer Zeit nach; hierbei tritt nicht felten eine, nicht allein für die Gletscher bedeutende, sondern für die Bewohner jener Gegenden (wohl verstanden nicht allein Norwegens, von welchem unmittelbar vor biesem die Rebe mar, sondern aller Gleischergegenden) furchtbare Katastrophe ein.

Die nächste Folge bes Nachriidens ber oberen Theile ist ein Schließen bes burch Absturz entstandenen Spaltes; allein je nach ber Gewalt, mit welcher bas Nachruden geschieht, wird entweder nur ber Spalt verengert, geschlossen ober die rudende Eismasse stößt auf die ruhende und die nächst anliegenden Theile berselben werben in taufend Stude zersplittert und burch bie Gewalt bes Stoßes weit umher geschleubert, ober es wird endlich ber untere Theil burch bas Nachrücken bes oberen in eine so starke Bewegung gesett, bag er felbst weiter geschoben wirb.

Dies Lettere fann unter Umftanben ju ben ichredensvollen Ereigniffen Anlaß geben, beren wir bei ben "Lawinen" gebacht haben (Theil I, Seite 425 ber ersten brei, S. 277 ber gegenwärtigen vierten Auflage). Bu ben Gletscherlawinen nämlich, welche von allen bie furchtbarften find, indem fie gar nicht vorhergesehen werden konnen, die niederstürzenden Massen nicht eine gewisse Bahn verfolgen, wie Staub= und Rutschlawinen, in beren Richtung man sich baher gar nicht anbaut, und endlich, indem sie die größten, gewaltigsten Massen mit sich führen, welche nicht verschütten wie ber Schnee, sonbern zermalmen wie fallende Felsblöcke, mit benen die Eismassen übrigens vermischt sinb.

Rückt ber untere Theil eines Gletschers so weit abwarts, bag er an eine Felskante kommt, fo wird er von allen Seiten von ber viel wärmeren Luft berührt und umspielt, er geht gewöhnlich nicht weiter, er schmilzt an bieser Stelle ab. Zwar wird von oben her ununterbrochen Eis nach-

\$ cooole

geschoben, ebenso jedoch wird es unten aufgelöst, und ber Gletscher scheint still zu stehen, bis ein Spalt die obere von der unteren Hälfte trennt, die nachrückende Masse die untere in Bewegung setzt und diese nun, vor sich kein Hinderniß mehr sindend, in ihrer ganzen, ungeheuren Ausdehnung herniedergleitet, wie ein fallender Planet die Gegend auf einen Augenblick verdunkelt und dann mit seiner tödtenden Masse bedeckt.

Ein solcher Borfall ereignete sich in einem ber Seitenthäler bes Cantons Wallis, in den Bispacher Thale, am 27. December bes Jahres 1819, und zwar an einer Stelle, welche schon 100 und 200 Jahre früher ähnliche Schrecknisse gesehen hatte. Es liegt baselbst bas Dorf Ronda, sich lehnend an die steile Wand des Weißhorns, welche 9000 Fuß aufsteigt und an den gefährlichsten Stellen ausgedehnte Gletscher trägt.

An bem gebachten Tage erbebte plöglich unter ben Füßen ber Bewohner ber Boben, wer im Freien war, richtete feinen Blick ba= unb borthin, um bie Urfache zu erfpaben; fiebe von bem Weißhorn ber fchob fich eine schwarze Wand quer über ben oberen Theil bes schönen Thales, verfinsterte benfelben für einige Augenblicke ganzlich, machte jedoch burch ihren Fall in bas Thal hinab bem Lichte fogleich wieder Plat — ein furchtbar rollender Donner, ein heftiges Zittern ber Erbe, bem fogleich Feljenstürze von allen Seiten folgten, ein heftiges, momentan aufbligendes Licht, wahrscheinlich von der comprimirten Luft herrührend, setzte die Gemuther ber Gegenwärtigen in töbtliche Angst. Augenblicklich barauf verwehete bie, burch bie stürzenden Massen zusammengebrückte Luft, als Orkan hervorbrechend, bas Dorf Ronda (welches von der Lawine gar nicht berührt war), als ob es ein Sprenhaufen gewesen ware, ein Felsblock von 200 Cubikfuß ward bas Thal hinabgewehet, er blieb erst nach bem Lauf von einer halben Meile liegen; bie Balken ber Häuser flogen viertelmeilenweit hoch über bie umgebenben Wälber hinweg, Eisblocke von vier bis zehn Cubitfuß Inhalt flogen noch einmal fo weit.

Die Gletschermasse, aus Granitblöcken, Eisklumpen, Erbe, Schnee und Schlamm bestehend, hatte babei bas ganze Thal der Länge nach gestheilt, sie hatte einen Damm von 2400 Fuß Länge, 1000 Fuß Breite und burchschnittlich 150 Fuß Höhe aufgeschüttet.

Wie begreiflich sind nicht nur die augenblicklichen, sondern auch die nachhaltigen Folgen eines solchen Gletschersturzes viel verberblicher, als ähnliche Ereignisse allein durch den Schnee herbeigesührt. Die Schrecknisse derselben zeigten sich im Jahre 1818 im Bagnethal (gleichfalls in Wallis). Dasselbe war in seinem oberen Theile durch das mehrmalige Abstürzen des Gedroz-Gletschers zugedämmt worden. Eine Zerstörung irgend einer Art hatte dabei nicht stattgehabt, weil der Gletscher die Verschüttung des

unbewohnten Thalantheiles in mehreren Absätzen vollbracht, und weil ber Einsturz nicht von einer so furchtbaren Höhe stattfand wie der von dem Weißhorn, allein die entsetzlichsten Folgen blieben nicht aus. Der Damm, welcher das Thal verschloß, hatte an seiner mittelsten Stelle wohl dreishundert Fuß Höhe, und hinter ihm hatte sich ein See von zweihundert Fuß Tiefe, einer halben Meile Länge und der ganzen Breite des Thales,

zwischen 100 und 1000 Fuß, gesammelt.

Wäre dieser Damm aus Granit, Kalk ober sonstigem Gestein, mit Erde vermischt, gebildet worden, so hätte man Jahrhunderte lang ruhig unter seinem Schutze leben mögen, wie gewaltig auch der Druck einer Wassermasse von 800 Millionen Cubitsuß auf ihm lasten mochte, denn ein solcher durch einen Gletschersturz aufgeschütteter Damm hat eine gewaltige Breite und vermag daher Widerstand zu leisten; allein das Masterial desselben ist ein verrätherisches: es ist zum größten Theile lockeres, poröses Eis, dieses wird nach und nach aufgelöst und nun bricht die das

hinter aufgestauet gewesene Masse plötlich los.

Bei dem hier angeführten Beispiele aus dem Bagnethale erhob sich von dem Grunde des Dammes plöglich eine schwarze Schlamm-, Eis- und Gesteinmasse mit furchtbarem Gebrüll, der Damm selbst war in einem Augenblick sast gänzlich verschwunden; von den Höhen aus sah man ihn mit dem ganzen Inhalt des Sees hinter sich, das Thal hinabrücken. Diese Woge, der selbst die größten, im Gebirge wurzelnden Felsmassen keinen Widerstand leisten konnten, vergrößerte sich in ihrem rasenden Lause durch Alles, was in ihrem Wege stand: die Dörfer, die Steinblöcke, die Wälder wurden mit aufgerollt, Lerchenbäume von 200 Fuß Länge zu Tauen gestreht und in einander geslochten.

Die durch das Gebrüll der furchtbaren Wogen aufgeschreckten Mensichen verließen in eiligster Flucht ihre Wohnungen; wer jedoch nicht quer über das Thal bergan, sondern das Thal hinab lief, ward schnell ersreicht, denn die zerstörende Masse durchzog das 18 Lieues (12 Meilen) lange Thal in fünf und einer halben Stunde, eine Schnelligkeit, welche ein gutes Pferd kaum für den fünften Theil des Weges zu erreichen und

auszuhalten vermag, beren aber kein Mensch fähig ist.

Bei diesem entsetlichen Sturze sprengte die Masse alle Verengerungen des Thales, riß hundert Fuß hohe und fünfzig Fuß breite Felsen von ihrem Fundamente, trug Berglehnen ab, als ob es Heuhausen gewesen wären, und schob ihre von oben her mitgebrachten oder unterweges aufsgerollten Granitblöcke von 100, ja von 10,000 Cubitsuß Inhalt bis in die Ebene von Martinach im Rhonethal, woselbst viele derselben noch liegen, ein unwiderlegliches Zeugniß ihres Ursprungsortes in ihrem inneren

1 4 1 1 1

Laboute.

Befilge an sich tragend, sie gehören bem 4000 Fuß höher gelegenen Alpensted an.

Der Sturz bes Sees war barum so verberblich, weil er auf einer geneigten Ebene vor sich ging, welche fast gar keine Erweiterung ihrer Grenzen bot (vaher die Masse zusammengebrückt blieb und ihren ganzen, surchtbaren Stoß ununterbrochen ausüben konnte), und weil der Fall auf die Länge von 20 Stunden 4187 Fuß beträgt.

Das ganze Wallis ist verrufen wegen seiner Aretins, die noch in Martinach in Menge gefunden werden, herzzerreißend soll es gewesen sein, diese unvernünftigen Geschöpfe über den Aufruhr in der Natur jubeln zu sehen, nicht hindern zu können, daß sie springend und jauchzend den schwarzen Wogen, dem heranrückenden stüssigen Berge entgegen gingen, um unter seinem Schlamm und Eis zermalmt zu verschwinden.

Die Gletscher bes Alpenstockes in Throl und der Schweiz haben eine sehr bedeutende Ausbehnung; allein diejenige Masse, welche vom Montsblanc ostwärts gegen die Grenze von Throl hin sich erstreck, umfaßt mehr als 400 eigentliche Gletscher, Thäler, die mit Eis ersüllt sind, größtensteils eine Länge von 1 bis 2 und eine Biertels dis eine halbe Meile Breite haben, nur wenige sind beträchtlich kleiner, wohl aber giebt es viele, die beträchtlich größer sind; so hat z. B. nach Saussure's Mesiungen der Glacier de Bois eine Länge von vollen fünf Meilen und eine Breite von mehr als einer Meile. Die Dicke derselben steigt mitsunter dis auf 800 Fuß, wiewohl in der Regel nicht viel über 600. Fr. Hoffmann glaubt, daß die Oberfläche der eigentlichen Gletscher des Alpgebirges (das heißt ausschließlich aller Höhen, nur die eiserfüllten Thäler) nach ziemlich genauen und wohlbegründeten Schätungen einen Flächeninhalt von 50 Quadrat Meilen einnimmt; hieraus läßt sich die Großartigkeit der Erscheinung entnehmen.

Was den äußeren Anblick der Gletscher betrifft, so ist er je nach der Gegend derselben, d. h. je nachdem man sie in ihrem obersten, mittleren ober unteren Theile betrachtet, sehr verschieden; ganz oben sehen sie weiß aus wie der Schnee, aus welchem sie ursprünglich bestehen; weiter abswärts, wo die Granulation, wo die Körnung beginnt, wird die Farbe perlweiß, milchweiß, und sie geht nach und nach in helles Himmelblau über. So erscheint das Gletschereis jedoch nur an der Oberstäche im restlectirten Licht; steht man dagegen in einer der Gletscherhöhlen, oder sieht man große Stücke im durchgehenden Lichte, steht man so, daß die Beleuchtung den Schatten der Eisphramiden gegen den Beobachter wirst, so wird das Blau immer satter und tiefer dis zum prächtigsten Lazurblau.

Gegen ben untern Theil bes Gletschers bin tann man fich eine folche

Lage jeberzeit aufsuchen; da, wo burch das Borrücken die ursprüngliche Einfachheit der Formbildung aufgehoben ist, wo man nicht mehr auf einer beschneiten Seene, sondern auf einem Eisfelde steht, dessen mächtige, mitunter enorme Schollen, ecig und zackig verschoben, dem auffallenden Lichte die Seiten und Kanten unter den verschiedensten Winkeln darbieten — dort glaubt man, durch die wundervollen Farben getäuscht, beinahe, diese Massen seien aus Kupfervitriol gebildet; überaus prachtvoll ist dieses Schauspiel besonders an den größeren Gletschern, welche einen weiten Weg auf Felsengrund machen, der die Durchsichtigkeit des Eises nicht verringert.

Daß die Farbe höher hinauf meergrün, perlweiß und endlich ganz weiß wird, ist vollkommen naturgemäß. Die Farbe deutet den Grad der Homogeneität an; je höher oben, desto mehr ist die Gletschermasse noch reiner Schnee, nicht homogen, sondern ein Gemisch aus Eis und Luft, das ist ganz undurchsichtig. Je weiter abwärts, desto mehr Schmelzung ist eingetreten, desto mehr ist die Luft verdrängt und Wasser an deren Stelle gekommen, das lockere Eis wird durchscheinend; wenn aber weiter nach unten zu der Schnee wirklich in Eis übergegangen ist, theils durch Schmelzung seiner eigenen Substanz, theils durch den Zutritt des Regenwassers, dann wird es ganz durchsichtig, und man sieht es in derjenigen Farbe des Lichtes leuchten, welche es durchläßt, indeß die meisten Strahlen von der weißen und glänzenden Obersläche zurückgeworsen werden.

In ber Region biefer fast gang klaren Eismassen kann sich bie ebene Oberfläche, welche man in ber Sohe bewundert und welche so groß ift, bag man unbebenklich mit Pferben und Wagen über biefelbe fahren könnte, wenn es möglich mare, fie über ben untern Theil bis borthin gu schaffen, natürlich nicht mehr erhalten, bas über einer fcbragen und bagu unebenen Fläche gelagerte Gis spaltet in feiner ganzen Dide nach ungahligen Richtungen und bilbet Tafeln, Prismen, Würfel, Phramiben aller Art von Haus=, ja von Thurmeshöhe; sie werben auf die mannigfaltigfte Weise burcheinander geschoben, und es muß ein fleinliches, seines Gegenstandes unwürdiges Bild genannt werben, wenn man fagt: folch ein Gletscher gleiche einem Stücke Meer, im heftigften Sturm gefroren, erftarrt. Das Meer macht an feiner Stelle, außer an bem Leuchtthurm von Ebbhftone branbend, Wellen fpit zulaufend wie Obelisten von hundert Juß Sobe, bildet nirgends in tausend grotesken Formen neben einander gelagerte Felsblöcke von burchsichtigem Ultramarin; ber Anblick ift so einzig und so unvergleichlich, bag berjenige, ber feiner genoffen, ber ben Rhone-Gletscher ober bas Mer de glace gesehen hat, ein unverlöschliches Bilb bavon im Bufen trägt.

on becale



Neben diesem Bilde von unbeschreiblicher, von furchtbarer Pracht und Schönheit tauchen, durch Localitäten hervorgerusen, andere auf, welche minder schön oder wohl abstoßend sind; einige Gletscher nämlich zeigen mitgends die zarte meergrüne, noch weniger die blaue Farbe, und der Andlick berselben ist nichts weniger als lockend: sie sehen schmutzig=grau, ja mitunter schwarz aus, wie z. B. der Roßbaden=Gletscher. Diese dem Sise durchaus unnatürliche Farbe ist indessen sehr selten und rührt ganz allein von Erde und Schlamm her, welche die durcheinander geschobenen Sisschollen von unten, von dem sumpsigen Boden, mit an die Oberstäche bringen; nach Charpentier's Erstärung tragen auch die dunkel gesärdten Bergwände, zwischen denen der Gletscher sich fortschiebt und die er absischließt, einen bedeutenden Theil zu dieser Färdung bei; sie kommt niesmals vor, wenn die Gletscher sich frei, auf festem Gestein aufgelagert, sortbewegen.

Die Massen, welche bewegt werben, sind ungeheuer und daher besgreislich, daß nichts ihnen Widerstand leisten kann, was nicht, wie ein Granitkegel, aus der Erde gewachsen ist. Steinblöcke der größten Art, wenn sie nur auf dem Boden liegen, werden, und wenn sie Tausende von Cubiksußen Inhalt haben sollten, fortgeschoben; hierdurch und durch die Erde, worauf der Gletscher ruht und welche er eben so wie die Steine

vor sich her schiebt, wird vor einem jedem Gletscher ein Damm gebildet, welcher in der französischen Schweiz Moräne, in der deutschen Gandecke genannt wird, und den die vorhergehende Zeichnung in ihrem Vordersgrunde deutlich zeigt.

Die Moränen umschließen ben untersten Theil bes Gletschers ba, wo er meistens schon in die bewohnten Gegenden tritt, halbkreisförmig, ganz so, wie er sich selbst vorschiebt; am höchsten ist dieser Damm gerade vor der Mitte, welche stets am weitesten vorgeschoben ist, gewöhnlich besträgt die senkrechte Höhe dieser Gandecken nicht über 15 Fuß, allein in einzelnen Fällen, wie z. B. vor dem Glacier de Miage, auf der südöstslichen Seite des Montblanc, wird dieses Maaß weit überschritten; Saussure fand die Höhe des Dammes vor dem genannten Gletscher zwischen 100 und 150 Kuß.

Eine solche Höhe beweist, daß nicht allein der Boden, auf welchem der Gletscher ruhet, sondern daß auch andere Theile seiner nächsten Umzedung zu seiner Bildung beitragen, und dies sind die Thalwände, zwischen denen der Gletscher liegt; da die gewaltigen Sismassen beim Rücken die Wände streisen, so brechen sie Stücke davon los, die alsdann auf die Oberssäche fallen und nach und nach bis an das untere Ende des Gletschers gestragen werden; dasselbe geschieht mit den Felsblöcken, welche aus größerer Höhe niederstürzen, indem durch Verwitterung ihrer Unterlage oder durch Wasser, welches sich in die Spalten setzt und beim Gefrieren dieselben ausdehnt und beträchtliche Massen don ihrem Muttergestein löst, das Bette berselben unsicher wird, und sie, endlich ihrer Stütze beraubt, den Gesetzen der Schwere folgen.

Man sieht beim Besteigen ber Gletscher diese Stein- und Schuttmassen längs der Ränder liegen, und bei längerem Aufenthalt in den Gebirgen und dem sorgfältigeren Studium der Eigenthümlichkeiten der Gletscher gewahrt man, wie Alles nach und nach sich entwickelt von dem uranfänglichen Staube und vereinzelten Gestein in den höchsten Gegenden des Gletschers bis zu dem Damme, welchen er vor sich herschiebt.

Ein jedes Gebirgsthal hat eine boppelte Abbachung, von beiden Seiten nach der Mitte zu und von seinem Anfang im Hochgebirge dis zu seinem Berlauf in den Ebenen. Selbst nicht einmal die Flußthäler, wenn sie sich schon außerhalb des Gebirges sinden, machen hiervon eine Ausnahme. Die Thalsohle bildet nämlich nur beinahe waagerechte Flächen, keines weges wirkliche Ebenen ohne Neigung. Wo eine doppelte Neigung jedoch so stark hervortritt, wie in den Hochgebirgen, da ist es natürlich, daß, sobald sie stark genug ist, um den auf ihr ruhenden Gegenständen nicht mehr einen sicheren Halt zu gewähren, diese abgleiten und zwar nach

- 200 III

einer Richtung, bie zusammengesetzt ist aus bersenigen nach ber Mitte zu und bersenigen thalabwärts.

Verfolgt man nun die Aufschüttungen, so findet man ganz oben am Gletscher dergleichen parallel mit den Wänden in einfacher Linie, weiter gehend verdoppeln sie sich, noch weiter abwärts werden es drei und mehr, die mit den Wänden des Thales jetzt nicht mehr ganz, unter einander aber vollkommen parallel sind.

Diese Aufschüttungen, welche man Gufferlinien (frangösisch: Gouffrelignes) nennt (vergleiche bie Zeichnung auf Seite 379), tragen nun wefentlich zu bem Damme bei, ber vor ben Gletschern entsteht. Das am Boben des Gletschers schmelzende Gis ruckt gegen bie Mitte zu und etwas thalabwärts, ber Gletscher wird in jedem Jahre mahrend bes Sommers fleis ner, er finkt zusammen, jeber Winter vermehrt feine Maffe von Reuem, auf biefe Schneemaffe fallt eine neue Linie von Bestein und Schutt, bie vom vorigen Jahre hat sich thalwärts und nach bem Ausgange bes Thales ju gefentt, fie bilbet mit ber neuen Schuttlinie eine zweite, beibe ruden mit einander während bes Sommers sowohl auf ben Ausgang bes Thales zu, als auch nach seiner Mitte bin. Bon Neuem vermehrt sich währenb bes Winters bie Schneemasse, mabrent bes Frühjahrs bilbet sich eine neue Linie von Bergschutt; auch er ruckt nach ber Mitte zu im Verlauf bes Sommers; in biefer Zeit aber find bie vorjährigen gleichfalls weiter geschritten und so findet man benn am untersten Theile bes Gletschers benselben mit folden Gufferlinien bedeckt, und ba biefe Gesteinmaffen oben auf bem Gife liegen, fo trägt baffelbe fie nach und nach bis zu bem Damme, wo fie endlich zur Rube fommen, weil fich bas fchmelgenbe Gis von ihnen juruckzieht. So wird ber Damm von unten burch Berschieben bes Erbbobens, ber Unterlage bes Gletschers, von oben aber burch Herbeitragen bes auf ben Seiten bes Gletschers sich auflagernben Gesteines gebilbet.

Es sind dieses nicht Ansichten, es sind Thatsachen und die Erzählung gründet sich auf die sorgsamsten Beobachtungen; sehr bestimmt und
sicher wird alles hier Gesagte zwar mehr oder minder an allen, doch auf
ganz unwiderlegliche Weise an dem Lauteraargletscher erwiesen. Derselbe
füllt ein großes und langestrecktes Thal, dessen sich gegenüberstehende
Wände durch Gebirge von sehr verschiedener Beschaffenheit gebildet werben. Auf diesem Gletscher sieht man nun in der beschriedenen Art gebilbete Gusserlinien, welche sich ziemlich weit in mehrsachen Reihen, unten
am zahlreichsten, oben sparsamer geschichtet, erstrecken. Der erste Blick
auf das Gestein dieser Hügelreihen zeigt, daß die rechts gelegenen dem
Gebirge angehören, welches die rechte Seite des Thales begrenzt, und die
links liegenden dem linken. Am unteren Theile des Gletschers vereinigen

382

sie sich, indem sie den Parallelismus mit den Thalwänden verlassen, rücken einander immer näher und bilden einen solchen Halbkreis, wie ihn schließlich der Gletscherdamm selbst bildet.

Noch sicherer geht die Bildungsart der Moränen oder Gufferlinien baraus hervor, daß sie nicht aus einer Gattung Gestein bestehen, sondern aus allen benjenigen Gebirgsarten, welche auf dieser Seite des Gletschers im ganzen Lause der Thalwände vorhanden sind; aus dem oberen, mittleren und unteren Theile des Thales kommt alles zuunterst zusammen, und wäherend in den oberen Theilen die Bedeckung mit Sand, Schutt und Gesteinsbrocken nur sparsam ist, wird sie immer dichter und dicker, je weiter man abwärts kommt, die sie sich in einen geschlossenen Steinwall umgewandelt hat, in dessen Material die sämmtlichen Gesteinarten dieser Thalseite reichslich vertreten sind.

Bedürfte es noch eines Beweises, daß die Gletscher wandeln, so würde er hier zu finden sein. Die Steine fallen nicht über die ganze Länge des Thales in gleicher Menge auf das Eis, sondern an Stellen sparsamer, an anderen häufiger, dies letztere besonders da, wo Gebirgsschluchten und Spalten sich gegen den Gletscher hin öffnen. Blieben die Gletscher stehen, so müßten an diesen Stellen sich die Gesteinmassen zu Haussen, Hügeln und kleinen Bergen thürmen, zwischen denen und den nächsten



-000

bagegen mußte das Eis steinfrei sein; dies ist jedoch keinesweges der Fall, indem die beschüttete Stelle des Eises abwärts gleitet und eine neue unter die Steingosse kommt, sich gleichfalls beladet und dann weiter zieht, so entstehen dann die ununterbrochenen Linien aufgeschütteten Gesteines, welche immer höher werden, je weiter abwärts man sie verfolgt.

Man unterscheibet diejenigen, welche an den Seiten fortlaufen, von solchen, die sich in der Mitte der Gletscher finden und meistentheils viel beträchtlicher sind, als die an der Seite laufenden. Sonderbar genug hat man lange Zeit angestanden, dieselben zu erklären, da sich doch bei näherer Betrachtung des Ortes ihres Beginnens alles sogleich von selbst ergiebt.

Wenn zwei Thäler ber höheren Alpregion nicht divergiren (wie dies meistentheils der Fall ist), sondern convergiren, von ihren Ursprungsorten in den Hochgebirgen herabgehend, sich mit ihren Mündungen einander nähern und endlich, da wo die sie scheidende Vergzunge aushört, zu ein em Thale zusammen fließen, wie die auf der vorigen Seite nochmals eingesichaltete Zeichnung deutlich darstellt, so werden, wenn beide Thäler Gletscher sühren, diese an dem gedachten Orte ihre Eismassen so gut zusammen drängen, wie die beiden bisher gesonderten Thalslächen daselbst in einander übergehen.

Die beiden Gletscher führten bisher jeder seine Seitenmoränen\*); da wo jedoch die Sonderung berselben aufhört und sie zu einem Gletscher zusammenfließen, da hören die Moränen bei dem einen Gletscher auf dem linken, bei dem andern auf dem rechten Ufer auf und beide rücken in der Mitte zu einem doppelt breiten Steinwalle an einander.

Wie begreiflich findet dieses nicht bei einem Paare von Gletschern statt, sondern bei allen, welche sich auf die gedachte Weise vereinigen und wären deren zwanzig, so würde man neunzehn Mittelmoränen sinden (wie auf dem Pasterzengletscher am Großglockner), wenn nicht andere Umstände einträten, die das genauere Unterscheiden derselben unmöglich machten; die Berschiedbarkeit des Gletschereises veranlaßt nämlich ein unregelmäßiges Fortschreiten und dadurch ein Winden und Schwenken der einzelnen Gufferslinien dergestalt, daß gegen den unteren Abhang der Eismasse ganze Oberstäne wehr zu unterscheiden ist, alles in einander geht und die ganze Obersstäche des Gletschers regellos mit Steinen bedeckt ist, die schließlich die Endmoräne bilden.

Ungemein schön springt biese Erscheinung ba hervor, wo sie einfach,

<sup>\*)</sup> Sollte eigentlich heißen Gufferlinien, allein ber Sprachgebrauch, welcher Alles nivellirt, hat die Moränen, Gandecken und Gufferlinien bergestalt in einander Abergeben lassen, daß man die Worte nachgerade als gleichbebeutend ansieht.

wie auf unserem Bilbe, ist, und dies ist so lehrreich als großartig ber Fall in einem Seitenthale des Oberinnthales in Throl, da wo die Oet, ein Nebenfluß des Inn, sich in diesen ergießt, zwischen dem Oertchen Imst und der Abtei Stambs.

Das Thal, welches von diesem Nebenflüßchen seinen Namen hat, das Detihal, ist von den größten Gebirgen Throls umschlossen und erstreckt sich 16 Stunden lang aufwärts bis zu den höchsten Gebirgsspitzen und Rücken, welche die Zustüsse der Etsch von denen des Inn scheiden; in die ses Thal, das im untern Theile die herrlichsten Früchte erzeugt, im obern Theile rauh und unbewohndar ist, senken sich von allen Seiten mächtige Gletschermassen, einen zusammenhängenden Gletscher bildend, welcher der Detthalferner heißt.

Da, wo ber Marcell und ber Stockgletscher zusammenkommen, beibe von starken Seitenmoränen begleitet, ba treten biese im Oetsthale zu einer Mittelmoräne zusammen von so ausgezeichneter Art, von so rein gezogener Linie, daß man vielleicht nirgends besser als an dieser Stelle die Bildung ver Mittelmoränen studiren kann, und auf den ersten paar tausend Schritt sindet man sogar die Gesteine nach der Lage der beiden Thäler, aus denen sie gekommen sind, geordnet, parallel neben einander laufend, dis sie endlich mehr und mehr in einander übergehen, die Beweglichkeit der Eismassen in sich bezeugend und sich zu einer Endmoräne mit den übrigen vereinen.

Am Ausgange ber Gletscher sieht man häufig solcher Dämme mehrere, nicht selten vier, fünf hinter einander in verschiedener Höhe liegen, sie sind die Grenzmarken, welche der Gletscher sich selbst gesetzt hat, und womit er sein verjährtes Recht auf diesen Boden geltend macht, indem er beweist, daß er vor Hunderten von Jahren schon dort gewesen und daß er jeden Augenblick berechtigt sei, seine alten Grenzen wieder einzunehmen.

Diese verschiedenen Dämme, welche sich vor jedem Gletscher, und oft schon in tausend Schritt, ja in meilenweiter Entsernung sinden, sind die Zeichen seines Bor- und Rückschreitens. Wenn mehrere warme Jahre eine Abnahme des Gletschers veranlassen, so schwindet er von der ihn umgebenden Moräne auswärts und läßt zwischen ihr und seiner letzten Eisscholle einen vielleicht nicht unbedeutenden freien Platz, nur flach mit Steinen bedeckt. Schreitet er dann wieder vor, so bildet er sich durch das unten liegende Gestein einen neuen Damm, bleibt er dagegen auf der gewonnenen Standlinie ruhend, so bildet er sich aus dem auf seiner Fläche liegenden und allmählig vorrückenden Gestein eine neue Moräne. Diese neue Moräne häuft sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte nach und nach wieder zu einem gewaltigen Damm, bis wieder eine Neihe milder Sommer und schneearmer Winster ein Zurücktreten veranlaßt; der entgegengesetzte Fall kann eben so gut eins

L-ocule

treten, mehrere kalte schneereiche Winter mit Sommern abwechselnb, welche nicht fortschmelzen, was der Winter gebracht hat, vermehren den Gletscher und er schiebt durch seine ungeheure Last die ganze Morane vor sich her.

Auch wenn Gletscher und Moränen noch vollständig zusammenhängen, tam man mit großer Sicherheit bestimmen, ob der Gletscher im Abnehmen und Zurückweichen, oder ob er im Fortschreiten begriffen ist. Findet dieses lettere statt, so ist die Eismasse des andringenden Gletschers jederzeit höher, als der Damm; ist der Gletscher dagegen im Abnehmen begriffen, so wird er von dem Damme überragt.

Diese vorgeschobenen Dämme scheinen unwiderleglich zu beweisen, daß die Gletscher überhaupt abnehmen. Es ist nicht möglich, daß ein Gletscher, nachdem er einen Damm zurückgelassen hat, jemals weiter geschritten sei, als dieser Damm anzeigt; soll er weiter gehen (der Gletscher), so müßte er vor allen Dingen den Damm verschieben, er müßte ihn selbst vorrücken und auch so vorgerückt bliebe er das Wahrzeichen seines weite sten Borschreitens. Wenn nun mehrere, vier, sechs solche Dämme vor dem Gletscher liegen, und zwar Tausende von Schritten auseinander, so muß man sagen: vor Jahren stand der Gletscher einmal hier zuunterst, dann ist er zurückgewichen, hierauf wieder vorgeschritten, doch nie so weit als die älteste Marke zeigt, auch diesen zweiten Standpunkt hat der Gletscher verlassen, um einen dritten, vierten, sechsten einzunehmen und jeder solgende ist näher nach dem Gebirge zu gelegen als der frühere, dis wir ihn auf seinem gegenwärtigen Standpunkte sehen.

Bon diesem schreiten wieder sehr viele Gletscher thalabwärts auf ihre stüheren Grenzen zu, andere dagegen ziehen sich gegenwärtig zurück und auch diesenigen, die jetzt im Vorrücken sind, werden, sobald die erforderslichen Umstände eintreten, zurückschreiten bis zu einer gewissen Grenze.

Die obere Grenze liegt ba, wo auch die geringfügige Vermehrung der Schneemasse eines milden Winters durch die stärkste Hitze eines darauf solgenden Sommers nicht mehr bewältigt werden kann. Die untere Grenzlinie fällt an diejenige Stelle, wo auch die größte Schneelast eines strengen Winters durch den nachfolgenden Sommer geschmolzen wird, selbst wenn der Sommer nicht günstig, wenn er nicht warm wäre.

So weit sich Gletscher auch zurückgezogen haben, oder so weit sie zur großen Beunruhigung der Thalbewohner abwärts rücken, so darf man doch weder hoffen, sie würden einmal ganz verschwinden, noch befürchten, sie würden umgekehrt die Thäler nach und nach füllen und unbewohndar machen, sie schwanken in den oben angegebenen Grenzen hin und her, die Bitterungsverhältnisse mögen jedoch, seitdem Hannibal's letzter Elephant in den Schluchten der Alpen verendete, so überwiegend milder geworden sein,

25

-131-1/2

baß allerbings im Ganzen bas Zurnäckhreiten in einem großartigeren Maßstabe vor sich geht, als bas täglich sichtbare Herabrücken.

Das Alter ber fernsten Moränen, bis zu welchen die Gletscher seit Jahrhunderten nicht mehr gedrungen sind, läßt sich schwerlich bestimmen, sehr hoch muß es jedoch sein, denn die meisten derselben sind nicht nur mit mehreren hundert Fuß hohen, sünf dis sechs Fuß im Durchmesser haltenden Lärchen- oder anderen Nadelbäumen besetzt, sondern sie liegen sogar meistentheils in Urwaldungen, in denen niemals eine Art erschallt. Wer nun weiß, wie viele Decennien vergehen, bevor der Jahrhunderte lang durchtältete Boden, auf welchem Gletscher gestanden haben, aus seiner Ersstarrung erwacht und für den Samen der benachbarten Wälder empfänglich wird, der dürste das Alter dieser Moränen wohl nicht gering anschlagen; es ist nicht unwahrscheinlich, daß das Entstehen der ältesten dieser Moränen, der am weitesten vorgeschobenen, weit in die dunkle Zeit vor dem Besginn unserer historischen Berichte reicht — was sind für Naturzustände und Ereignisse ein paar Jahrtausende?

Welche wunderbare, oft entgegengesetzte Wirkungen von einer Ursache aussgehen, kann man an ein paar, jedem Reisenden auffallenden Erscheinungen auf den Gletschern sehen, nämlich an den Eislöchern und an den Gletschertischen.



Die Eislöcher sind etwas die Gletscher Characterisirens des und für die meisten Bessucher völlig Unerklärliches, sie sind ein Gegenstand der Neusgierde und des Staunens. Ovale oder runde Löcher, wie die nesbenstehende Figur dieselben in in sehr verschiedenen Größen zeigt, mit Wasser gefüllt, sieht

man da und dort das Eis durchsetzen, sie haben von ein paar Zoll bis zu ein paar Fuß Durchmesser, gehen senkrecht in die Eismasse und werden immer tieser, die sie beträchtliche Strecken derselben durchbohrt haben. Die Reisenden schnellen ihre Alpenstöcke hinein und sie kommen, wenn das Loch seine gehörige Tiese erreicht hat, erst nach geraumer Zeit wieder empor. Der Grund dieser Erscheinung ist lange verkannt worden, die man ernstlich zu beobachten ansing. Graf Rumsort, früher als Obrist Thomson bekannt, brach wie in so vielem Andern, so auch hier die richtige Bahn, ihm dankt man die Erklärung und es hat sich die Wahrheit seiner Aussicht um so mehr bestätigt, je strenger man sie geprüft hat.

Die verschiebenen Farben haben eine höchst verschiedene Fähigkeit, bie

Wärme aufzunehmen: weiß am geringsten, etwas mehr gelb, roth ui s. w. und je dunkler je mehr, bis schwarz die Wärmestrahlen der Sonne völlig absorbirt, nichts davon zurückstrahlt. Ohne wissenschaftliche Vildung und ohne sich der Ursache bewußt zu sein, benutzen die Schweizer, besonders in Chamounh, doch diese Eigenschaft der dunkeln Farbe, indem sie zur Frühlingszeit den Schnee auf ihren hochgelegenen Feldern dadurch früher zum Schmelzen bringen, daß sie ihn leicht mit Erde überstreuen, wodurch sie das Land vierzehn Tage die drei Wochen früher bestellbar machen.

Die Eislöcher danken ihre Entstehung dieser Eigenschaft, der dunkeln Farbe des Gesteins; dasselbe nimmt die Wärme der Sonnenstrahlen auf, viel besser als die daneben liegende weiße Schneedecke und so sinkt der wärmere Stein in das Eis hinein.

Hier hört, sobalb er unter bem burch ihn geschmolzenen Eise liegt, allerdings die fernere Einwirkung der Sonne auf ihn unmittelbar auf, allein das Wasser, welches in den Eislöchern steht, ist eben so dunkel als der Stein und ist noch dazu durchsichtig, was wiederum der Schnee nicht ist, das Wasser wird also durch seine ganze Masse, so weit die Sonne es durchscheint, eine höhere Temperatur erlangen. Wasser hat aber vor allen anderen Flüssigkeiten die bereits oben besprochene Eigenschaft, nicht bei niedrigeren Temperaturen immer dichter zu werden, sondern einen Punkt zu zeigen, bei welchem es am dichtesten ist und von wo aus es sich ausdehnt, sowohl bei Erhöhung als auch bei Erniedrigung seiner Temperatur.

Diese Temperatur ber größten Dichtigkeit ist 4 Grad C. über Null, bas Wasser also, welches oben erwärmt wird durch die Sonne, sinkt in dem kälteren immersort unter, bis die ganze Wassermasse 4 Grad Wärme hat, dann erst wird die oberste Schicht mehr erwärmt, dann erst bleibt bas wärmere Wasser, auch zugleich das leichtere, fortwährend oben.

Das hinabgesunkene von +4 Grad ist aber um eben diese 4 Grad wärmer als das Eis, schmilzt dasselbe, und da der am Boden der Grube siegende Stein (den wir auf der Figur schwarz angegeben sinden), als der bessere Wärmeleiter, die Temperatur des Wassers vorzugsweise empfängt, so bewirkt auch er vorzugsweise die Schmelzung gerade nach unten zu, es ist ein Fallen unter erschwerten Umständen, die Bahn des gefallenen Steines ist durch das Eisloch bezeichnet, und da der kleinen Steinchen und sonstigen dunkeln Körper, welche auf das Eis fallen, unendlich viele sind, so ist auch die Zahl der kleinen Eislöcher besonders groß. Das Eis sieht dadurch so porös aus wie ein Schwamm und der Unkundige glaubt, es sei den Würmern zerfressen.

An manchen Orten, wo die Zahl ber Eislöcher so groß ist, daß die

-101-1/4

Eistafeln bes Gletschers durchlöchert sind wie ein Sieb, kann man am besten die Entstehungsweise der Eislöcher verfolgen, weil alle möglichen Tiesen derselben vorkommen von da, wo der Stein nur eine geringe Bertiefung unter sich geschmolzen hat, bis zu 1, 10 und mehr Fuß.

Daß bie Fähigkeit Wärme besser auszunehmen, welche wir der dunkeln Farbe zugeschrieben, wirklich der Grund ist, hat Graf Rumsort durch directe Versuche erwiesen, indem er verschiedensardige Stücke Tuch auf Schnee legte und diese der Wirkung der Sonne übergab; der Schnee unter weißem Tuche schmolz fast gar nicht, unter gelbem etwas, noch mehr unter grünem, dis endlich das schwarze ganz in den Schnee einsank, auch sieht man leichte Gegenstände, die auf das Eis fallen, dieselben Erscheinungen geben, Schmetterlinge z. B., die von der warmen Lust emporgetragen, aus den Thälern auf das Eis des Gletschers sallen und erstarren, geben der Sonne des nächsten Tages Gelegenheit, gerade diese Stelle, auf der der Schmetterling liegt, zu schmelzen und im Sise einen Abdruck des Thieres dis in seine zarteste Gliederung zu geben, so daß man die seinen Beinchen, die Fühlhörner, die Rippen der Flügel und die Ringe des Leibes ganz deutlich erkennt.

Wir finden nun eine gerade entgegengesetzte Wirkung der auf den Gletscher fallenden Steine da, wo sie zu groß sind, um durch die Sonnenstrahlen kräftig durchwärmt zu werden; hier beschatten sie einen Theil der Fläche, auf der sie liegen, und veranlassen dadurch daszenige, was man Gletschertische nennt.



Man findet auf sehr vielen Gletschern frei und isolirt stehende Eissäuslen, welche einen Stein auf ihrer Spize tragen, auf dem Ober Aargletsscher beläuft sich deren Höhe bis auf zwölf und funfzehn Fuß. Die Steine sind so groß, daß sie den Sonnenstrahlen Widerstand leisten, nur ihre Oberfläche wird erwärmt, die Stelle, mit welcher sie aufliegen, erlangt keine

erhöhete Temperatur. Da nun aber die Sonne doch alles Eis rund umher gleichmäßig triffts und bieses (wenn auch viel langsamer, als

wenn es mit einem schwarzen Tuche bedeckt wäre) schmilzt, wodurch eben alljährlich der Gletscher kleiner wird, dis ihm der Winter wieder neue Zusuhr bringt, so wird die Eisfläche rund um den Stein sich senken und nur der von Stein bedeckte Theil wird stehen bleiben und immer höher werden; die Säule wächst nicht, sondern der ihr früher gleich stehende Eisplan schwindet.

Die Richtigkeit biefer Erklärung ergiebt fich bei Betrachtung ber Gletschertische unzweifelhaft. Auf ber Seite, welche ber Sonne zugekehrt, ist bie Eisfäule von ber Sonne gehöhlt, auf ber anderen Seite hat sie eine fanfte Abbachung; hier schützt ben Pfeiler ber Schatten bes Steines vor ben Wirkungen ber Sonne. Bei ber fortbauernben Schmelzung bes abhangigen und Zusammensickerung bes eben liegenben Schnees wird bie ber Sonne zugekehrte Seite bes Pfeilers immer stärker angefressen, abgenagt; hierburch verliert ber Stein endlich feine Stütze, er fällt von seiner Höhe herab und bleibt unfern bes Pfeilers liegen, ber ihn bis bahin getragen, welches bie Urfache zu einer neuen Tischbilbung giebt, wie unfere Beichnung an bem linken Ranbe zeigt, inbeg in ber Mitte ein recht großer Gletschertisch frei steht. So geschieht es, daß auf bemfelben Gletscher eine Menge Gletschertische von gang verschiedener Erhebung über bie Gisfläche stehen, einer vierzehn Fuß hoch, ein anderer auf einem kaum angefangenen Stiel, ein britter auf ebenem Gife liegend mit einem ober ein paar kleinen Giehligeln hinter sich, welche bie Tischfüße sind, bie von ber Sonne noch nicht hinweggeschmolzen, in die ganze Gismasse eingeebnet sind.

Die Blode fallen von ihren Stielen immer nach Gil ben binab, weil bort ihr Unterstützungspunkt unterminirt wird; hierburch wird ein Wanbern ber fammtlichen Blode über bas ganze Gisfelb eingeleitet. Mitte bes Gletschers fällt fein Stein, er mußte benn burch einen vulcanischen Ausbruch bahin geschleubert sein und bis jetzt hat man noch keine thätigen Bulcane in ben Alpen entbeckt; bennoch sind bie Gletschertische über die ganze Fläche bes Eises verbreitet, die Steinblöcke sind von ben Moranen besertirt, sie sind aus Reih' und Glied getreten, haben, indeß bie Moranen in geschlossener Masse ihren Weg von Ost nach West fortgesetzt, ihren eigenen Weg von Nord nach Gub angetreten und verfolgt, und jeder Stein, ber am Morbrande einer Morane etwas vereinzelt liegt, thut biefes; baber findet man oben, wo ber-Gletscher noch keinen weiten Weg gemacht, bie Sonne ihn in ben engen Schluchten zum Theil gar nicht berührt, anbererseits aber ihn noch nicht lange genug beschienen hat, um starke Wirfungen hervorzubringen, keine ober nur wenig und vereinzelte Gletschertische, indeß sie weiter abwärts sich vermehren und endlich sich über ben ganzen Gletscher ausbreiten. Solche Gletscher, die von Süben nach Norden ober umgekehrt streifen, haben keine Gletschertische, weil die Absondern wirden ursache fehlt, es müßte denn ein Felsblock über den Steinwall hinweg seinzelt auf das Eis gerollt sein; alsdann wird auch er einen Gletschertischen bilden, da aber die Richtung, in welcher er vereinzelt zu wandern gezwungen, der Richtung der Moräne parallel ist, so wird er sich niemals von ihr entfernen und die Gletscherobersläche bleibt frei von den Blöcken oder Eistischen.

Geringe Mengen Sand und Schutt ober kleine Steine bilben, wie bereits gesagt, Bertiefungen, die sogenannten Mittagslöcher, größere Steine und Schutthausen schützen dagegen ihre Unterlagen vor den Wirkungen der Sonne im Ganzen, so wie es bei den Gletschertischen im Einzelnen gesschieht, daher sind die Moränen immer höher als die Eissläche; die Mittelmoräne des Aargletschers erhebt sich um hundert und mehr Fuß über das Niveau des Gletschers, man würde jedoch sehr irren, wenn man glaubte, dieser ganze mächtige Wall bestände aus Steinen, er besteht zu wen igsstens neunzehn Zwanzigtheilen aus Gletschereis, und nur eine starke vier dis fünf Fuß dicke Steins und Schuttbecke, welche die Sonnenstrahlen nicht durchwärmen können, die das Wegthauen des Eises verhindert, liegt oben auf, indeß von beiden Seiten berselben, da wo dieser Schutz sehlt, die Einschmelzung ungehindert vor sich geht und dadurch die Fläche so weit erniedrigt wird, daß der Steinwall um 100—120 Fuß darüber emporsteht.

Von den Gletschern geht die Sage, daß ihnen eine eigenthümliche Kraft, eine Art Verdauungsfähigkeit innewohne, vermöge deren sie sich von Allem, was nicht ihrer Masse zugehörig, reinigten, das Fremdartige aussstoßen. Eine solche Reinigung findet allerdings statt, nichts aber ist daran wunderbar, als daß man dieses wunderbar findet, es ist ein durchaus natürlicher Vorgang. Bon den darauf gefallenen Gesteinmassen reinigt der Gletscher sich, indem er sie durch seine Masse dis auf den Boden sinken läßt, woselbst er sie fortschiebt zu dem Damm, der vor ihm liegt, oder indem er sie, wenn sie zu massenhast sind, um von der Sonne durchwärmt zu werden — wie dies mit den Gusserlinien der Fall ist — auf seiner Fläche die an die Moränen trägt und diese erhöhet; von den in seine Spalten gesallenen Gegenständen aber reinigt er sich durch Schmelzung der Obersläche des Eises, die das Versunkene zum Vorschein kommt.

Inmitten bes Mer de glace im Chamounh-Thale liegt eine schön begrünte Felseninsel, welche mit ber Urgebirgsmasse zusammenhängend, durch ben Gletscher nicht verschoben wird. Die Insel, "ber Garten" genannt, wird von den Hirten als Weideplatz benutzt, die Ziegen vermögen den Gletscher zu übersteigen und den Felsen zu erklettern. Bei einer solchen Felsfahrt fiel eine Ziege in eine Eisspalte, aus welcher sie nicht gerettet werben konnte. Nach einigen Jahren ward der Leichnam des Thieres eine beträchtliche Strecke thalabwärts, wohl erhalten, nicht zerquetscht, an die Oberstäche gebracht.

Es ist sehr sonderbar, hier eine besondere reinigende Kraft zu suchen (was sogar Hugi, ein berühmter gelehrter Reisender, der die Alpen vielssältig durchforscht hat, thut), nur der Hang des Menschen zum Wundersdaren macht dies erklärlich. An den Gletschertischen kann man sehen, daß die Obersläche des Eises in einem Jahre um 20 und mehr Fuß sinkt, um bei weitem mehr rückt die ganze Masse vorwärts. Fällt ein Thier in einen Spalt (der sich in der Regel mit Wasser süllt, welches gefriert), so wird das Thier im Eise eingeschlossen und es rückt unversehrt mit der ganzen Gletschermasse thalabwärts und steigt dabei nicht etwa an die Obersläche hinauf, sondern es senkt sich die Obersläche zu ihm hinab, dis es selbst auf dieser besindlich; auf der bletbt es nun auch, obschon, wenn es die Stelle behielte, die es beim Austritt gehabt, die Obersläche sich eigentlich von ihm entsernen und es in der Luft schwebend lassen müßte, wie den Block eines Gletschertisches.

Daß ein solcher Gegenstand wie das verunglückte Thier unversehrt zur Oberfläche gelangt, rührt nur von dem Umstande des Einfrierens her, sindet solches nicht statt, so wird das in der Spalte versenkte Thier, salls es nicht etwa dis auf den Boden des Gletschers fällt, allerdings zermalmt werden, sobald das rückende Eis den Spalt schließt.

Ein solches burch ben Gletscher Hindurchfallen kommt auch vor und hat Beranlassung zur näheren Kenntniß ber innersten Beschaffenheit bie-



fer Eismassen gegeben, welche durch einen absichtlichen Besuch zu erlangen wohl schwerlich Jemand geneigt gewesen wäre, da das Damoklesschwert immerfort über dem Haupte des kühnen Eindringlings in die Geheimnisse der Gletscherwelt schwebt.

Sehr häufig sind bie Dämme der Gletscher so stark durchbrochen, daß man unter

11111

bie Eisbecke berselben sehen und gehen kann, ein solches Eisthor zeigt bie vorstehende Zeichnung; es wird bergleichen in der Regel jedoch nur gefunden, wo die Gandecken nicht sehr stark sind; ist dies Lettere der Fall, so verbergen die vorgeschobenen Steinmassen die Höher temperirt spals die Gletschermasse desseinen Boden, der immersort einige Grade höher temperirt spals die Gletschermasse desseichen, dadurch wird es von unten her sies ansgegriffen, abgeschmolzen. Dies ist ein Hanptgrund des Borriscens der Gletscher, zugleich ist es aber auch der Grund der Erscheinung, die man Gletscherwasser neunt; es ist dieses Thanwasser die Quelle des Baches, welcher sedem Gletscher entströmt und welcher meistens als der Ursprung eines mächtigen Flusses bezeichnet wird; von dem Rhein, der Rhone, Arve, Nax entlehnen die Gletscher ihre Namen, und wenn es auch unzweiselhast ist, daß seder andere Gletscher desselben Stromgebietes auf deuselben Namen mit gleichem Rechte Anspruch machen könnte, so ändert dies die Thatsache nicht, daß die Gletscher im Allgemeinen wirklich die Quellen der mächtigsten Flüsse sind welcher im Allgemeinen wirklich die Quellen der mächtigsten Flüsse sind beiter der mächtigsten Flüsse sind beiter der mächtigsten Flüsse sind ver

Dieses Abthauen der unteren Seite des Gletschers öffnet unn greße und weite Sewölde von Sis, die Gletscher= oder Eisgrotten. So bildet der Aveiron, dort wo er aus dem unteren Theile des Glacier de Bois hervorbricht, eine prachtvolle Grotte von hundert Juß Höhe und funsig dis achtzig Tuß Spannung, auch der Ahonegletscher hat eine solche Höhle, nur ift sie nicht von der überraschenden Größe wie die eben genannte; die Gestaltung dieser Eishöhlen ist so allgemein und allen Reisenden in den Alpen so wohlbekannt, als sie wechselvoll ist, weil das Zusammenstürzen der Eisdecke sie oft gänzlich verschwinden läßt und mithin, wenn sie ihre größte Ausdehnung und Pracht erreicht haben, gerade ihrem Berzschwinden am nächsten sind.

Wie weit solche Höhlen sich in die Gletschermasse erstrecken, hat man durch den oben im Allgemeinen angedeuteten Fall wahrgenommen, der nun

hier näher mitgetheilt werben foll.

Im Herbste des Jahres 1790 fiel Christian Bohrer, der Wirth von Grindelwald, indem er seine Heerde von Böniseck herabtrieb, in eine Gletscherspalte. Er verschwand gänzlich, und es war alle Mühe, ihn zu retten, ihm mit Seilen, ja durch das Hinablassen eines Steigers zu Hülse zu kommen, vergeblich — man mußte ihn verloren geben.

Der Verunglückte war durch die ganze Masse des Eises hindurchges fallen, indem der Spalt die hier in dem oberen Theile des Thales nicht sehr mächtige Eisdecke ganz durchsetzte. Er hatte hierbei einen Arm zerschen, hatte aber doch die Besinnung behalten und versuchte sich selbst fortzuhelsen; er kroch in der vollständigsten Finsterniß, die ihn umgab, immer abwärts mehrere Stunden, ja Tage lang, und kam, als man ihn

- 411-54

längst gestorben glaubte, zwar sehr erschöpft, aber boch außer bem Armsbruch wohl erhalten, aus ber Eisgrotte ber Lütschine zum Vorschein.

Weitesten und mithin die sie bildenden Siswände am dünnsten sind, gewähren sie einen zanberischen Anblick; man glaubt in einen Feenpalast versetzt zu sein, bessen Wände von durchsichtigem, blauem und grünlichen Arhstall geformt sind, nur der Boden stört die Täuschung: es ist das Bette des Baches, auf bessen Steinen und Erde und Sand man wandelt, und man kann sich nicht wohl denken, daß Feen und Elsen sich diesen etwas nassen, kalten und schnutzigen Ausenthalt wählen werden.



Die vorliegende Zeichnung giebt eine folche Eishöhle von Innen heraus gesehen, wie die vorige Ansicht ihr Aeußeres darstellte. Die Gletscherbäche, welche diesen Höhlen entquellen, fließen während des Sommers
am stärksten; die Erdwärme erhält allerdings während des ganzen Jahres
ein gleichmäßiges Abthauen der Eismassen von unten her und folglich
einen ununterbrochenen Zufluß für die Ströme selbst, wenn nicht blos die Dochgebirge, sondern auch das ebene Land mit Schnee und Sis bedeckt
sind; allein dieser Zufluß wird doch während des Sommers und in dieser
Jahreszeit während des Nachmittags und Abends sehr verstärkt, das von
eben abgethauete Schneewasser erscheint so reichlich, daß es selbst auf der
Eisstäche der Gletscher Laachen und kleine Seen, ja bei der geringsten

fortlaufenden Neigung Bäche bildet, die sich erst in den Gletscherspalter verlieren und die am Damm hervorquellenden Bäche so vollkommen regt, mäßig vermehren, daß man an der Wasserhöhe dieser Bäche die Jugessstunde erkennen könnte, indem sie sich von da, wo die Sonne zu wirten beginnt, ununterbrochen vermehren dis nach Sonnenuntergang, von da aber wiederum eben so regelmäßig vermindern dis die Sonne wieder aufgeht.

Die Gletscherwasser haben eine eigenthümliche, weißlichsblaue Farbe, welche sie mehrere Stunden Weges behalten, dis sie sich mit anderen Bächen und Quellen vermischen. Diese Farbe rührt von einer innigen Beimengung sein zerriedener Kiesels, Feldspaths und Glimmertheile her; mitunter sind die Gewässer damit so stark beladen, daß sie eine incrustis rende Eigenschaft annehmen. Dies geschieht besonders in Steiermark, woselbsst zu den mitgesührten Bestandtheilen auch Kalk in großer Menge gehört, und wo die Steine und der Kies, worüber diese Bäche fließen, vellsständig kreideartig weiß, wiewohl sehr zart und dünn, überzogen werden; wie dieses nach und nach geschieht, so setzt das Wasser diese seine festen Beimengungen ab und wird krhstallhell.

Große Unregelmäßigkeiten in dem Zufluß ber Gletscherbache finben während bes Sommers vereinzelt ftatt. Bu berfelben Zeit, wo mit großer Sicherheit Bu- und Abflug bestimmt werben tann, stockt ploglich folch ein Bach gang und gar: bann ift bie Gletscherhöhle zusammengefturzt und bas Gis bilbet sich selbst einen Damm gegen bas Wasser, welches es bergeben foll. Es strömt sowohl von oben ber burch die Sonne aus seinen Teffeln befreites Waffer immer abwärts in bie Spalten, wie fich auch von unten her burch die Wärme bes Bodens von Neuem Eis auflöst; bas sich so anhäufende Baffer burchbricht nach und nach feinen Damm und es strömt nun bas jurudgehaltene Baffer mit verboppelter Rraft aus bem verschütteten Raum hervor, bis sich nach und nach wieder eine Soble auf-Ift bie Berftopfung ber Abfluffe gang vollständig, so fann bies zu großem Unglud führen; die fich in ber Tiefe sammelnben Gemaffer werben zu einem See, welcher nach und nach die ganze Eisbede bes Gletschers heben und fo ein fehr plötliches, unheilvolles Berabruden, einen Gletscherfturz, veranlaffen fann, und geschieht auch nicht gerabe biefes, so wird boch bas endliche Losbrechen ber Gletscherwasser bie Betten ber Bache weit über ihre Grenzen füllen, und es werben verberbliche Ueberschwemmungen eintreten, wie folches nach ben von forgfältigen Beobachtern gefammelten Rachrichten häufig geschehen ift.

Das Ginftürzen ber Gletscherhöhlen, wenn es plötzlich auf große Strecken geschieht, bringt noch eine eigenthümliche Erschelnung hervor, bie sogenannten Gletschergebläse. Aus ben Eisspalten brängt sich ein kalter

E-131 Mar

Luftstrom mit solcher Gewalt hervor, daß er in der Nähe des Ausbruches Läume entwurzeln, Felsenstücke verschieben kann. Der vorher hohle Raum wird plötzlich mit Eis erfüllt, die Luft wird zusammengepreßt und sucht sich irgendwo einen Ausweg, aus welchem sie dann, sich Bahn brechend, mitunter ganze Garben von Eissplittern weit umherwirft.

Die fo erzeugten Stürme bauern nur febr furze Zeit und machen fich auch nur auf einem ganz geringen Raum bemerkbar. Längere Zeit, wiewohl niemals so heftig als bie so eben angeführten, mabren Gletschergebläse, die von einer andern Ursache herrilhren. Wenn der Wind, welcher bas Thal heraufströmt, gerade eine solche Richtung hat, daß er in eine Gletscherhöhle trifft, so brudt er bie barin enthaltene Luft zusammen und vermehrt sie burch seine eigene Masse. Die Söhle ift gerade vorn am weitesten und verengert sich immer mehr, je weiter man hineindringt; ber Wind, welcher die ganze Deffnung ber Höhle traf, wird nun auf einen fleineren Durchschnitt reducirt, und es muß baber biefelbe Menge Luft, um auszuweichen, eine viel größere Geschwindigkeit annehmen; mit biefer so vermehrten Schnelligkeit strömt sie unter Geräusch, ja wohl gar unter einem eigenthümlichen Singen, Pfeifen, Beulen aus ben Spalten hervor, welches wohl zu mannigfaltigem Aberglauben und zu ben Sputgeschichten Anlag gegeben haben mag, von benen bie Röpfe ber Bauern und Hirten jener Begenben voll fteden.

Alle bis hierher angeführten Beispiele von Gletschern und beren Sigenthümlichkeiten waren von dem Hauptstock der Alpenkette entlehnt, weil diese von den berühmtesten Geognosten am eifrigsten durchforscht sind; die Gletscher aber sind nicht auf diesen geringen Theil zusammengedrängt, sondern erscheinen in der ganzen Großartigkeit sowohl in Savohen als in Throl, sowohl in Norwegen als in Grönland.

Im Südwesten der großen Montblanc-Rette dis zum Mont Cenis, im Quellenlande der Isere, zwischen dieser und der Durance, sind die Gletscher mächtig gehäuft; ja nach Hoffmanns Angabe besindet sich gerade an der bezeichneten Stelle der größte unter den bekannten Gletschern (natürlich die der Polargegenden, welche an Großartigkeit alles Denkbare übertressen, ausgenommen), nämlich der Glacier de Turbal, welcher sogar auf allen Karten angegeden ist, auch wenn sie nicht gerade sehr speciell sind. Wo die Alpen ihren Hochgebirgscharacter verlieren, gegen das Meer von Genna oder nach Westen zu gegen den Col di Tenda, da hören die Bedingungen der Gletscherbildung, da hören mithin die Gebilde selbst auf.

Ganz in ähnlicher Weise gestalten sich die Verhältnisse in dem Fortsstreichen der Alpen nach Osten zu. Wo sie den Hochgebirgscharakter has ben, treten auch die Gletscher in der prachtvollsten Weise auf. So sieht

man sie, von der Schweiz aus östlich gehend, in Throl (woselbst die Gletscher Ferner genannt werden) so großartig entwickelt, daß sie sy mit denen der Schweiz füglich messen können. Die Ferner erreichen ihre vollendetste Ausbildung in der hohen Gedirgsmasse, welche das obere Innthal (nach Norden geöffnet) von der Etsch (nach Süden absallend) in dem Winschau scheiden. Dort erheben sich mit sanst ansteigendem, breiterem Rücken der Platentogel, der Wildspitz, beinahe zu 10,000 Fuß Höhe, und die weit ausgedehnten Hochthäler zwischen ihnen tragen auf beiden Seiten eine zusammenhängende Eislast von 3 dis 4 Quadratmeilen Ausdehnung. Diese großen Gletschermassen steigen auch hier tief in die bewohnten Thäler hinab; besonders berühmt sind die prachtvollen Ferner des großen Detsthales und seiner oberen Seitenthäler, so wie die des Rosner= und des Platenthales.

Mehr als in anderen Theilen ber Hochalpen haben die Gletschermassen in Throl zugenommen; sie verschlingen nach und nach eine Menge früher cultivirt gewesenen Landes, und es werben bie Bewohner burch bieses Vorritden nicht wenig bennruhigt. Zwar ist es irrthümlich, zu behaupten (wie die Throler thun), daß die ganze Eismasse bes Hochgebirges erft feit bem zehnten Jahrhundert entstanden fei; alle jene Hochgebirge ragen um mehrere Taufenb Fuß in bie Region bes ewigen Schnees hinein, und wenn sich etwas geanbert hat, so ift es nicht, bag bie Schneegrenze heruntergeruckt ift, sonbern bag fie fich jurudgezogen hat; allein mit einigen Gletschern, welche besonders starte Schneelasten über sich tragen und von ber natürlichen Wärme ber Erbe ftarker an ihrer unteren Fläche angenagt werben, ist bieses allerbings ber Fall — sie sind, wie ber Gletscher bes Chamounh Thales, in bie bebauten Gefilbe gerudt. Die Moranen geben ein unverwerfliches Zeugniß bavon, bag hier, wie anberwärts in ben Alpen, die Gletscher vor- und zurilckschreiten, und bag ber jetige Stand ber Dinge hier nicht zu größeren Beforgnissen Beranlassung giebt, als irgend fonst wo.

Der Anblick dieser Gleischer ist wegen ihrer ungewöhnlichen Ausbehnung in einem hohen Grabe erhaben. Im Plateh-Thale befand sich früher ein Eisgewölbe von 300 Fuß Länge und beträchtlicher Höhe, welches so start war, daß man sich besselben unbedenklich als Brücke zum Uebergange von einer Seite des Thales zu der anderen bediente, immer ein Wagestück, welches von großem Vertrauen in die Dauerbarkeit des Gleischers zeugt; nicht die an sich gänzlich nichtige Vermehrung des Gewichtes ist es, welche das Benutzen solchen Gewöldes gefährlich macht, sondern die ununterbrochene Bewegung des Gleischers, bei welcher ein plötliches Zusammenbrechen der ganzen ungeheuer gespannten Unterhöhlung um so

L-scale

leichter, als bas Eis bas spröbeste Baumaterial ist, bessen man sich be-

Das Abgleiten ber Gletscher bammt auch hier bie oberen Theile ber Thaler ju und wanbelt fie in Geen um; feit bem erften Drittheil bes vorigen Jahrhunderts haben fich zwei folcher Geen gebilbet, ber Rosner= See und ber Gurgler Eissee, welche eine Biertelmeile lang und ein paar hunbert Fuß tief finb. Gie bebroben bie unter ihnen liegenben Thaler fortwährend mit ben Schreden eines Dammbruches - bis jest aber haben fie fich glucklicherweise immer ziemlich unschäblich entladen. Nicht fo gut fommt ber Silvabhang von Throl weg; fo liegt unter Anderem ber fehr große Passeier See auf ber Subseite gegen bie Etsch bin. Derfelbe hat fic, wie geschichtlich nachweisbar, erft im Jahre 1404 burch einen Gletschersturz gebildet; seine Ausbehnung ift so groß, baß er mit Segelbooten befahren wirb, und feine Tiefe überfteigt an mehreren Stellen 200 Fuß. Diefer von einem Gisbamm gehaltene Gee erlitt bis jett fieben jum Theil sehr furchtbare Durchbrüche, welche ber Stadt und Umgegend von Meran und bem großen Theile bes Etschthales, worin biefe, burch ihr köstliches Obst so berühmte Ortschaft liegt, bas Schicksal bes Bagnethales bereitet haben. Immer aber schließt fich ber Damm wieber mahrend bes Winters, fo bag nach bem Durchbruche bie Gefahr feinesweges als beseitigt zu betrachten ift.

In bem höchften Theile von Steiermart und Rarnthen, um ben Groß= glodner her, welcher sich an ben Grenzen von Throl bis zu 12,000 Fuß erhebt, ferner im Salzburgifden und in bem öftreichischen sogenannten Salgfammergut kommen noch Gletscher vor, bie man bort mit bem Namen Rug ober Rag bezeichnet; in ber Taurenkette über Gmund find fie baufig, ber Terglou, eine Felsenphramide von 10,000 Juß, hat zwar noch reichlich bie Höhe, welche zur Gletscherbildung erforderlich ift, allein er hat zu steile Abhänge und bon seinen Seiten laufen keine Thaler aus, welche bie Gletscherbilbung begünstigen. Unterfteiermart, Unterfarnthen, Rrain und bas ganze Gebirge, welches sich von Obersteiermark an nach Norbosten über ben Winkel bes abriatischen Meeres nach Dalmatien, Macedonien und bis an bas schwarze Meer erstreckt (Balfan), erreicht nirgends be-Character bes Hochgebirges, hat baber auch feine Gletscher; eben so ift e mit bem fehr bergreichen Siebenburgen und mit ber Scheibewand gwifche Bolen und Ungarn, mit ben Rarpathen. Obschon bier, in bem letitge nannten Gebirge, ziemlich hohe Felsphramiden vorfo-- welche auch lange Zeit im Jahre Schnee tragen, so übersteige 'rgends in solcher Art bie Schneogrenze, baß sich Schneela bäufen tonnten. HIVERSIDE BRANCH,

Diamo

Gehen wir zu ben uns nächstgelegenen Hochgebirgen, zu ben Pyrenäen und dem Kaukasus, so sinden wir dort zwar Gletscher, allein sie haben schon einen ganz andern Character; die Schneegrenze ist viel höher gerückt, sie berührt nirgends die bewohnten Thäler, ja man kann kaum sagen, die Thäler überhaupt — wo sich also Gletscher bilden, sind es nicht solche, die in dem Thale sich aufhäusen, sondern solche, die an den Bergslehnen liegen und eine umgekehrte Abschüssigkeit haben, nicht von beiden Seiten nach der Mitte zu, sondern von der Mitte nach beiden Seiten hin.

In Folge dieser Anordnung sind nun auch diese Gletscher viel weniger bekannt, als diesenigen, welche die Schweiz und Throl darbietet. Wissenschaftliche Männer würden es vielleicht nicht scheuen, auf ihrer Reise einige Male von Räubern ausgeplündert zu werden (das sind ja doch die einzigen Bewohner der Phrenäenpässe), wenn nur etwas an Kenntniß zu erlangen wäre; allein hoch über der bewohndaren Gegend gelegen, niemals von Steigern, Jägern, welche den Gemsbock, den Steinbock suchen, betreten, sind sie noch überdies von tausendfältigen Sprüngen durchsetzt und meisstens so schräg abgedacht, unter so scharfen Winkeln gegen den Horizont geneigt, daß sie kaum zu besteigen sind, deshalb weiß man auch so wenig von ihnen.

Als bie beträchtlichsten ber Phrenäengletscher (welche man mit bem Namen Serneilles belegt), fammtlich in bem bochften Theile zwischen bem Garonnethal und bem Bal b'Offan gelegen, werben von Charpentier ge= nannt: ber Glacier be la Breche bu Roland und ber Glacier be Bignemale boch oberhalb Bareges. Auf ber spanischen Seite, woselbst ber Banbiten wegen bas Reisen fast ganz unmöglich ift, würbe man von ben Gletschern gar nichts wiffen, wenn nicht bie militairischen Expeditionen ber Frangofen, bei benen immer Gelehrte betheiligt waren, einiges Licht über biese terra incognita verbreitet hatten; man kennt bort also wenigstens bem Namen nach ben Glacier be la Malabetta und ben vom Mont perbu. Sie füllen die Bertiefungen aus, welche zwischen biesen isolirt liegenden Bergmassen und ber nördlich von ihnen vorbeistreifenden hauptmasse bes Gebirges befindlich find. Allerdings find biefe Gletscher nicht fo groß, wie viele ber Schweizer-Alpen, allein sie haben boch eine fehr ansehnliche Ausbehnung, wenigstens glaubt Charpentier ben von bem Berge la Malabetta benannten Gletscher auf 13 beutsche Meilen Länge und viel über eine Biertelmeile Breite fchagen gu bürfen.

Da biese Gletscher schon viel südlicher liegen als die der Alpen, sind sie nicht so schneereich, nicht so nahrungsreich für die Flüsse, verlieren auch, weil sie nicht so weit vorschreiten und zurückweichen, ihren Character als Gletscher immer mehr.

In noch höherem Grabe ist dieses mit den Gletschern am Kaukasus ber Fall. Allerdings kennen wir nur sehr wenig davon, und Danielewski, welcher eine Monographie über dieses Gebirge ("der Kaukasus phhsisch, geographisch, statistisch, ethnographisch und strategisch") geschrieben hat, sagt von einem so wichtigen Gegenstande, wie die Gletscher sind, gar nichts—allein wir wissen durch Parrot und Humboldt doch wenigstens Einiges davon. Der Terek dankt den größten Theil seines Wasserreichthums einem Gletscher, dem einzigen, von dessen Vorhandensein im Kaukasus man Gewissheit hat. Dieser Gletscher liegt an dem Kasbek.

Der mit ewigem Schnee bebeckte Rücken bes Elbrus spaltet sich im Osten, bem caspischen Meere zu, in vier beutlich unterscheidbare Berg-rücken, die alle noch hoch genug liegen, um in die Region des ewigen Schnees zu reichen.

Einer von diesen Zügen, der Kasbek, bildet mit dem ihm benachbarten ein langes Thal, in welchem der Schnee des Winters sich aufhäuft, in welchem die Wärme des Sommers diejenige Veränderung vornimmt, welche wir an dem Gletschereise bemerken, in welchem dieses Gletschereis, den bereits bekannten Gesetzen folgend, so weit hinabsinkt und gleitet, bis es die Schneegrenze überschritten hat und geschmolzen den Flüssen zur Nahrung dient.

Die Quellen des Terek, welche hier zu suchen sind, sollen nach Dasnielewski's Angaben mehr als 10,000 Fuß über dem schwarzen Meere liegen. Dies ist jedenfalls eine gänzlich unbegründete Annahme. Der Rasbek, den er auf 16,500 Fuß angiebt, hat nicht mehr als 10,000 Fuß und der Gletscher steigt noch 6000 Fuß tiefer herab, so daß die Quellen des Terek 4000 Fuß über dem Meere liegen, was bei einer so geringen Länge, wie dieser Fluß hat (45 Meilen), schon einen aus lauter Stromsichnellen zusammengesetzten Lauf voraussetzt.

Je wärmer die Climate werden, besto geringfügiger erscheinen die Gletscher, bis sie endlich da, wo es keine wech selnde Schneegrenze giebt, wo der Winter kein Herniedersteigen des Schneefalles in die Ebene mehr veranlaßt, in den Tropenregionen ganz aufhören; in den Cordilleras von Lima, Quito, Mexico giebt es keine Gletscher, obwohl die Gebirge weit über die untere Schneegrenze hinaufsteigen.

Um desto mächtiger zeigen solche Eismassen sich in nordischen Climaten, und das uns durch L. v. Buch näher bekannte Norwegen hat viele der schönsten aufzuweisen. Zwischen dem 60. und 62. Grade nördlicher Bre' erhebt sich ein mächtiges Plateau weit über die Grenze des Pslanzenleb in einer Ausbehnung von wenigstens 500 Anadratmeiler s hat ein Höhe von 5000 bis 6000 Fuß und wird von steiler u noch

um 3 — 4000 Fuß überragt. Die Nähe bes Meeres bedingt hierselbst einen außerordentlich reichlichen Schneefall, auf der Hochfläche selbst wird der Niederschlag während des ganzen Jahres kaum einen Monat lang in flüssiger Form wahrgenommen, die Berge erhalten ihn nie anders, denn als Schnee; zu steil aber, um ihn an ihren Wänden sestzuhalten, sinkt auch dieser Antheil auf die Hochfläche herab, welche durch alle diese Umstände eben so sehr geeignet wird, Gletscher zu bilden, wie nur der Kern der Alpen, der Schweiz und Throls.

Wo biese Plateau sich gegen bas Meer senkt, wo es tief eingeschnitten und gespalten erscheint burch bie wunderbare, besonders ben nördlichen Hochlanden eigenthümliche Fjorden=Bildung, da steigen von dem Plateau, welches mit ewigem Schnee bedeckt ist, eigentliche Gletscher gegen die Thäler und das Meer hinab, dort sindet man auch alle die Erscheinungen der Gletscher auf den Alpen: die schone blaue Farbe des Sises, das Einschmelzen der Steine in chlindrische Röhren; da sind die Insterlinien, die Eistische, die Moränen zu sehen und dort sindet man auch die Duellen der vielen Flüsse von kurzem Lause und großem Wasserreichthum und die Gletscherhöhlen, welche mit ihrem Entstehen zusammens hängen und an welche hier wie in der Schweiz sich Märchen und Sagen nicht selten hoch poetischer Art knüpsen.

Die großartigsten Gletscher sinden wir noch höher hinauf an den Küsten von Grönland. Parallel mit dem Strande laufen beinahe rings um dieses im Innern gänzlich unbekannte Land Gebirge von 3—4000 Fuß Höhe, von denen der Schnee, während des Sommers zusammensinternd, während des Winters in Eis verwandelt, nach und nach in die Thäler und dem Meere zu rückt, recht eigentliche Gletscher und zwar mit allen Eigenthümlichkeiten und Besonderheiten derselben bildend.

In den Thälern finden diese gleitenden Eismassen bald eine Grenze an der von der gegenüber liegenden Thalwand herabrückenden Eisdecke; gegen das Meer hin aber steht ihnen nichts entgegen, und wir danken drei berühmten Reisenden, Roß, Storesby und Chamisso, höchst interessante Notizen über dieselben, indem sie die Meere in der Nähe der Küsten besahren und uns die Eigenthümlichkeiten und Wunder derselben beschrieben baben.

Das Nächste, was uns in Erstaunen setzt, ist ihre ungeheure Mächtigkeit, ihre gewaltige Ausbehnung nach allen Dimensionen. Man thut beinahe nicht zu viel, wenn man ganze, weit gebehnte Küstenstrecken als einen einzigen Gletscher betrachtet. An vielen Stellen ragt bas Sis in senkrechten Wänden von dreis dis vierhundert Fuß Höhe in das Meer hinein. Bon der Entfernung aus gesehen ist die Farbe derselben beinahe



milchweiß, und die obesten Theile ado könnsten sür Marmorklippen, welche aus dem Meere empor gewachsen sind, gehalten werden — in der Nähe aber zeigen sie ganz die schöne meersgrüne, bläuliche und laszurblaue Farbe, welche das Gletschereis auch auf den Alpen hat.

Diese Gletscher ragen mit ihren unteren Schichten afh in bas Meer binein und je nachbem die Rufte flach berläuft ober fteil abfällt, haben bie Gisbante entweder fortwährend eine feste Stuge, wie von e bis h auf ber borftebenben Zeichnung, ober fie hangen frei in bas Baffer binein, wie biefes fein mußte, wenn h weiter in bas Meer st geschoben wird. ersteren Falle werben sie weit fortgeschoben auf ber schrägen Fläche bes Meeresbobens und erftrecken sich Biertel=, ja halbe Meilen weit in bas Meer; im letteren Falle bricht bie frei schwebenbe Gisbede, wenn fie gu lang wird, burch ben Unterschied bes Wafferstandes bei Ebbe und Fluth burch = angebeutet, ab, wie bei m, eine machtige Scholle, bie fruber mit h ein Stud ausmachte. Gewöhnlich geschieht biefer Bruch nicht von oben nach unten, sonbern von unten nach oben. Das Gis nämlich ift leichter als bas Waffer, viel leichter als bas Meerwaffer; hinunter geschoben burch bie nachrudenden ungeheuren Maffen, bringt es tiefer in bas Meer, als es ver= moge feines Unterschiedes an specifischem Gewicht sollte, unaufhörlich brudt nun bas Waffer biefen ihm aufgebrungenen Gaft aufwärts, bis entweber bie Bluth allein ober ber Wellenschlag bes sturmbewegten Meeres bazu kommenb, gewaltige Eisflächen abbricht, die nun als schwimmende Eisberge in bem Meere treiben. Mur auf solche Weise können jene ungeheuren Schollen entstehen, welche 200 bis 300 Fuß aus bem Meere emporragen, in ben groteskesten Gestalten sich zeigen, oft wie bie Sälfte eines mächtigen, gothischen Bogens mit furchtbar weit überhängenber Spige, oft wie breiober mehrseitige Obelisten, schwankenb in ber wellenbewegten Gee, bag man jeben Augenblick ihrem Abbrechen entgegen feben zu muffen glaubt, trop biefes Schwankens aber burch ben innern Zusammenhang bem Berbrechen Wiberftand leiftenb, bis einmal ein paar folche Schollen zusammen. ftogen und fich bann immer gegenfeitig vernichten.

Stehen die Eismassen 300 Fuß hoch aus bem Wasser, so muffen sie

2500 bis 3000 Fuß tief im Wasser liegen, benn die Dichtigkeit des Wassers verhält sich zu der des lockeren oder festen Eises wie 9 zu 8 oder wie 10 zu 9. Wenn man auch annimmt, daß es vier= bis fünf= hundert Fuß dicke Gletschermassen giebt, so ist es doch immer schwer zu begreisen, wo die 3000 Fuß dicken Stücke herkommen.

Auf diese Zweifel erwiedern uns die genannten Reisenden, daß sie Gletscher gesehen, welche, noch am Lande festliegend, obwohl so weit in das Meer geschoben, daß sie es auf Meilenweite mit senkrechten Sismauern sperrten, eine Höhe von 2000 Fuß hatten, indeß das Meer bei 6000 Fuß Grund zeigte. Hier haben wir nun allerdings Dimensionen, welche auch den ungenügsamsten Zweisler befriedigen können.

Roß sah in der Bassingsbai solcher Gletscher nicht einen, sondern sehr viele, welche, durchweg mit dem Lande zusammenhängend, gleich Hasendämmen, von Titanenkräften gethürmt, meilenweit in das Meer vorgeschoben waren, sie hatten alle senkrechte, ost spiegelblanke Wände, welche nicht verkennen ließen, daß sie durch Zerklüstung, durch Absprengen entstanden waren; ihre allerdings auch von den höchsten Masten nicht zu überschauenden oberen Flächen schienen ganz eben, und erst von großen Entsernungen aus konnte man die viers dis fünftausend Juß hohen Gebirge im Hintergrunde derselben erkennen, von welchen sie langsam herabglitten.

Das Wunderbarste berichtet Kotzebne. Nördlich von der Behringssstraße, auf der Nordwestküste von Nordamerika, liegt der von Kotzebne zuerst befahrene und nach ihm benannte Kotzebne-Sund. Im Hintergrunde dieses großen Binnenwassers liegt die, nach dem Arzte und Natursorscher der Expedition benannte Eschholz-Bai unter 66 Gr. nördl. Breite.

Die beiden gedachten Reisenden waren hier mit einander an's Land gegangen und befanden sich während des ganzen Tages auf einem sanst gegen das Innere des Landes ansteigenden Boden, welcher nach der Unterssuchung aus Lehm, Sand und Humus oder Dammerde in verschiedenen Schichten oder gemischt in mannigfaltigen Berhältnissen bestand und an seinem dem Meere zu geneigten Theile den üppigsten Graswuchs trug, welcher, je weiter man auf dieser Wiese auswärts schritt, niedriger wurde, andere Kräuter als die gewöhnlichen zeigte und endlich ganz in frische Moos und Flechtenarten überging, wie sie den climatischen und Höhens verhältnissen dieses Landes entsprachen, denn tieser im Lande erhob sich eine mächtige, ganz beeiste Vergkelte.

Die Untersuchung bes Bodens enthüllte die merkwürdige Thatsache, baß die ganze große Strecke fruchtbaren und wohl bestandenen Erdbodens auf reinem Eise lagerte; wer malt aber das Erstaunen der Reisenden,

Comb

als sie sich ber Küste nahend bemerkten, daß sie sich auf einem, mit Erbe bebeckten, mit Rasen bewachsenen Gletscher befanden, der im Meere endete mit einem senkrechten Absturz von mehreren hundert Fuß Höhe, genau den Anblick gewährend, wie ein großes Felsplateau, das durch den Lauf der



Jahrhunderte mit verwitterter Gesteinmasse und Erde bedeckt, sich endlich besaamt und besgrünt hat und wovon die einsgeschaltete Zeichnung ein Bild giebt; die schwarzen Steinchen auf der weißen Fläche sind haushohe Granitblöcke. Die näheren Nachforschungen über Eschholz' Entdeckung wurden durch einen neuen Fund höchst wunderbarer Art belohnt. Diesses Eis sührte beträchtliche

Mengen von Knochen und anderen Ueberbleibseln urweltlicher Thiere; sehr wohl erhaltene Mammouthzähne und viele andere Reste dieses räthselhaften Thieres waren an der äußeren senkrechten Siswand durch das Abschmelzen berselben zum Vorschein gekommen.

Dort oben an dem Abhange jener Gebirge haben also diese Riesen der Borzeit gelebt, dort sind sie untergegangen, von dort sind ihre Reste in Schnee eingehüllt, dann durch Schmelzen und Wieder-Gestieren desselben mit Eis umgeben, langsam herabgekommen, die sie nun, wer weiß nach wie vielen Jahrtausenden, durch Schmelzung dieses Eises wieder zum Borschein kommen. So muß der Berlauf gewesen sein — die Thiere müssen ihre Gebeine einst selbst dorthin getragen haben — Menschenhände haben sich wohl schwerlich die Mühe gegeben. Zu welchen Schlüssen sührt dieses, und welches Alter muß die langsam fortschreitende Eismasse haben, wenn sich auf ihrer Oberstäche eine fußdicke Schicht von Lehm, Sand und humus ansetzen konnte.

Die Gletscher tragen in ben Gufferlinien die Bruchstücke ber Gebirge, zwischen denen sie entstehen. Bricht nun ein Gletscher der Polargegenden ab und trägt er auf seiner Oberfläche solches Gestein, so kann dieses mit dem schwimmenden Eisberge weit fortgeführt werden, nach Gegenden, in denen dergleichen Gestein auf große Strecken weit nirgends gefunden wird. Wir haben in der ganzen nordbeutschen Ebene keine Granitgebirge, allein überall liegt auf der Erdsläche und unterhalb berselben in sehr geringen Tiesen Granitgerölle von den verschiedensten Dimensionen, von der Größe

einer Erbse bis zu Blöcken wie ein Haus. Merkwürdig ist babei, baß gerade die gewaltigsten Massen auf Hügeln und Erhöhungen der sonst ganz ebenen Gegend liegen.

Jene Granitblöcke auf schwimmenden Eisbergen erklären dies Phänomen sehr natürlich. Bon Belgien dis zum sinnischen Meerbusen war das jetzt bewohnte und vortrefflich cultivirte Land nachweislich Meeresboden. Das, was wir die Ostsee nennen, ist der geringfügige Ueberrest eines Meeres, das in früheren Zeiten von den skandinavischen Gebirgen dis an die Karpathen, dis an die böhmischen und fränkischen Gebirge und die an die süddeutsche Hochebene reichte und aus welchem der Harz und Thüringen mit ihren Spizen als Inseln hervorragten.

Wenn nun aus ben Fiorden von Norwegen die Gletscher mächtige Granitblöcke niederführten, wenn die Eismassen, die sie trugen, sich von den Gletschern loseissen und mit dem allgemeinen Zuge der Meeresströmungen nach Siden gingen, so mußten sie wohl, endlich schmelzend, ihr Gestein dort niederlassen, wo wir jetzt wohnen. Die größten Blöcke, auf den ausgedehntesten Eisschollen gelegen, wurden so weit getragen, die sie auf eine Bank stießen; hier blieben sie stehen, hier schmolzen sie und hier auf dieser Bank, welche jetzt ein Hügel in der Sbene ist, sinden wir diese Blöcke noch, welche die Technik unserer Zeit zu behauen, zu schleisen und zu poliren, zum Schmuck der prächtigsten Bauwerke zu verwenden gewußt hat.

Daß ber Gang ber Ereignisse gerabe ein solcher gewesen, sieht man nicht nur an ben aus der Baffingsbai in das Meer getragenen Granitsmassen, sondern auch vorzugsweise daran, daß der in der norddeutschen Sbene gefundene wunderschöne Granit, aus welchem die Fundamente der meisten Häuser, aus welchem alle unsere Aunststraßen gebaut sind (die eben darum eine fast unverwüstliche Dauer haben), in Norwegen ausgedehnte Gebirgsrücken bildet.

Eine sehr interessante Erscheinung hat die Bereisung ber Polarmeere durch wissenschaftlich gebildete Männer zur Sprache gebracht.

So oft man sich einem größeren ober kleineren Eisselbe nähert, bes merkt man bei ziemlich wolkenlosem Horizonte, oft auch sogar bei dichtem Gewölke, einen Streif von glänzend weißer Farbe am Horizonte, wohl zu merken nicht auf dem Wasser, sondern über dem Wasser. Dieser Schein ist der sichere Verkündiger herannahender Eisselder. Die zumal bei hellem Wetter äußerst starke Strahlenbrechung scheint hierbei eine wesentliche Rolle zu spielen. Unter recht günstigen Umständen stellt der Eisblink dem Auge eine vollständige Karte von dem Eise und dem zwischen den Eisseldern befindlichen offenen Wasser auf 20—30 Seemeilen im Umkreise dar,

so daß der Kenner füglich die Gestalt und muthmaßliche Größe aller Eissselder innerhalb dieser Grenzen bestimmen und dichtes oder lockeres Treibseis an dem dunkleren und weniger gelben Schein unterscheiden kann, wähstend jede Wasserader und jeder See durch ein tieses Blau oder einen schwarzblauen Fleck mitten im Sisblink das offene Wasser zu erkennen giedt. Ein Sisseld giedt den hellsten Sisblink mit einem Anstrich von Gelb, Treibeis von größerer Ausdehnung giedt sich durch ein reineres Weiß und neu entstandenes Sis durch einen grauen Schimmer zu erkennen. Auch Land, welches mit Schnee bedeckt ist, verursacht einen Sisblink, der jedoch einen mehr gelben Ton hat, als der von Sisseldern herstührende.

Die ganze Erscheinung ist bas Erzeugniß ber Strahlenbrechung, welche burch die verschiedenen Temperaturen der über dem Schnee und den Wasserstellen lagernden Luftschichten hervorgebracht wird. Aehnliches haben wir bereits im ersten Theile, Seite 279 oder in der 4ten Auflage Seite 127 u. ff. beschrieben und den ganzen Borgang daselbst auch auseinsandergesetzt, weswegen wir darauf verweisen können.

## Eishöhlen.

Wir haben schon oben von den Grotten gesprochen, welche sich unter den Gletschern bilden. Es giebt jedoch außer dieser noch eine andere Gattung von Sishöhlen, welche mit jenen durchaus nicht gleichen Ursprunges ist und eine um so größere Merkwürdigkeit bildet, als man bis jetzt kaum weiß, wie man sie erklären soll.

In hochgelegenen Bergen, besonders der Kalkformation, finden sich hin und wieder Höhlen, welche inwendig mit Eis überzogen sind, welches sich das ganze Jahr darin erhält. Die meisten der bekannten Höhlen dieses Art liegen in Frankreich und der Schweiz und sind von Pictet, Saussure und de Luc beschrieben worden. Vorzugsweise haben sie einen in das Gebirge hinabsteigenden Verlauf, ihr stets nach Osten oder Nordosten gerichteter Eingang liegt 50 bis 3000 Fuß höher als die Eis-masse in der Höhle, daher dringt die kalte schwerere Luft des Winters

bis auf ben Grund berselben, bagegen die Sonnenwärme nicht bahin bringen kann, weil die erwärmte Luft, immer viel leichter als die kalte, diese aus ihrer ringsum abgeschlossenen Vertiefung nicht zu vertreiben versmag. Es würde dies möglich sein, wenn auch nur einiger Zug der Luft vorhanden wäre, dadurch etwa, daß an einem entgegengesetzten Ende dersselben sich gleichfalls eine, wenigstens der Atmosphäre zugängliche Deffnung besinde, dieses aber sindet man bei Eishöhlen niemals — wo es gesunden wird, enthalten die Höhlen kein Eis.

Es sammelt sich nun auf dem Boden der letzten Bertiefung Wasser, welches durch den porösen Kalk gedrungen ist; an sich höheren — also kälteren — Regionen angehörig, bringt es schon eine niedrige Temperatur an denjenigen Ort mit, an welchem es sich sammelt, es ist demnach eigentslich nichts wunderbares, dieses Wasser in einem Keller, der wohl der Kälte aber nicht der Wärme zugänglich ist, gefrieren zu sehen, und ist es einmal gefroren, so dürste es recht schwer sein, dasselbe wieder aufzuthauen, weil eben keine Thaulust dazu dringen kann.

Bis hierher wäre alles so ziemlich begreiflich, auch baß, wie man fagt, die Eismaffe in folden Sohlen stets im Zunehmen begriffen ift weniger erklärlich burfte ber Umftand fein, bag jene in ber Tiefe ber Söhlen liegenden Cismassen sich während ber ganzen Dauer bes Frühlings bes Commers und eines Theiles bes Berbstes vermehren, im Spatherbst aber schon zu machsen aufhören und im Winter gum großen Theile megthauen follen. Diese wunderbare Eigenschaft, welche in ber Naturlehre feine Begrundung findet, wird einer Gishohle bei Befancon, bei Bergi, bei St. Georges (1500 Fuß ilber bem Genfersee), ber Soble von Fonbeurle, bem sogenannten Schafloch im Ranton Bern zc. nachgefagt. ift allerdings mahr, bag es im Winter im Reller wärmer ich eint als im Sommer, ja mehr noch, bag man zu fagen pflegt, im Winter fei es im Reller warm, im Commer falt! Allein bas wird Riemanben, ber fic nur einigermaßen mit ben Gesetzen ber Phhsik vertraut gemacht bat, taufchen; über biefen Gegenstand haben wir im Berfolg biefer Blatter uns auch bereits unterhalten, es ift eine Täuschung ber Sinne, welche barauf beruht, daß wir burch unser Gefühl wohl Temperaturbifferenzen zu erkennen vermögen, aber nicht Temperaturen. Go burfte es auch mit ben Eishöhlen sein, die wohl im Winter warmer scheinen als im Sommer, und wärmer find in ihrem Innern als bie Luft braugen, aber feinesweges etwa im Winter brei ober vier Grab über Rull haben, während bes Sommers aber eben fo viel unter Rull.

Diese Eishöhlen, mit gefrornem Wasser an ihrem Grunde, führen ben Namen, ber ihnen beigelegt wird, übrigens mit keinem größeren Rechte

Contr

L-collide

als ein Eiskeller benfelben führen würbe, auch in biefem halt fich bas hineingebrachte Eis Jahre lang und ift einmal ber Boben rund umher tief und fern genug erfaltet, vielleicht für immer; anders ift es mit einigen Eishöhlen in Steiermark, in Norwegen, beren überrafchenbe Größe unb Pracht sie zu mahren Wunderwerken erhebt. Von ber am Brandsteine in ber sogenannten Gems in Steiermark belegenen ergablt Sartori, welcher "bie Wunder bes Raiferthums Deftreich" beschrieben hat, bag fie einer Tropffteinhöhle in ihrer ganzen Ausbildung ähnlich febe, indem nicht blos ber Boben, wie bei ben früher erwähnten, fonbern bie Wand und bie hochgewölbte Decke mit Gis bekleibet feien und von biefer letteren gerabe solche Zapfen herunter hängen, nach und nach Säulen bilbend, wie bei ber berühmten Abelsberger Söhle, wodurch ber Phantasie so viel Nahrung gegeben wird, bag fie fich, besonders burch ben wankenben Lichtschein ber Fadeln unterstütt, taufend verschiedene Gestalten schafft, welche allerdings eigentlich nicht ba sind, bennoch aber auch jedem Besucher — wenn schon unter anderen Titeln und Benennungen — wieder zeigen.

Das Eis biefer Sohle ift vollkommen flar und burchfichtig, fie hat eine fehr große Ausbehnung und ift, ba es gefährlich sein bürfte, sich auf bem spiegelblanken, schräge geneigten Fußboben weit hinab zu wagen, noch lange nicht in allen ihren Theilen erforscht, allein was man bavon kennt, sett schon in bas höchste Erstaunen. Bon allen Seiten strömt blendenb ber Wieberschein ber Fackeln auf ben Beschauer ein, so baß er vor bem Arhstallglanze anfänglich nichts zu sehen vermag, wie sich aber nach und nach bas Auge an die Contrafte von Dunkelheit und strahlendem Lichte gewöhnt, und besonders wenn die Führer mit ben Faceln weiter ge= schritten sind und bie Flammen sich hinter ben Gisfäulen verbergen, wirb bie Scene fo überwältigend prachtvoll und großartig, bag man nur wortlos in ftarrem Staunen fie betrachten tann. Da fieht man einen berrlichen, hochgewölbten Dom, wie nie eines Menschen Sand ihn gebaut, wie niemals eines Meisters Griffel ihn zu zeichnen gewagt hat, aus burchfichtigem Arhstall aufgeführt, ba fieht man bie schlanken Gaulen, bie phantaftisch verzierten Anäufe bas herrliche Gewölbe tragen, ba steben glänzenbe, burchsichtige Chlinder, hohe Phramiden und Obelisken in wunderbarftem Glanze und Farbenschimmer, hier bilbet bas Gis einen mit tiefen finstren Spalten ben Wanberer angahnenben Gletscher, bort einen Bügel, ber an bie Glasberge ber alten Mährchen erinnert; ba hat sich bas Eis wie ein burchsichtiger Schleier in ber schönften Draperie von ber Höhe bes Bewölbes herabgelassen, eine zweite Söhle geheimnisvoll verbergend, weiter im hintergrunde findet man Cascaben und Wasserfälle in lautloser Erstarrung, scheinbar in vollem Sturze, in lebhafter Bewegung von bem

eisigen Hanche ergriffen und in Arhstall verwandelt. — Mun thürmen sich dem Wanderer mehrere Hügel entgegen, welche nur mit vieler Mühe und nicht ohne Gefahr zu übersteigen sind, und welche die zweite zugängliche Höhle von der ersten trennen. Hat man diese Hügel überstiegen, so tritt man in die gedachte zweite Eishöhle, und da dieselbe viel seltener besucht wird, als die erste, so ist noch kein Rauch der Fackeln an den Säulen und Gewölben niedergeschlagen, der die glänzende Außenseite trüben könnte, alles schimmert und slimmert also in bei weitem größerer Alarheit und das Farbenspiel ist wahrhaft bezaubernd, denn das Licht wird durch die häusig eckigen Säulen so mannigfaltig gebrochen, daß sich Hunderte von kleinen Regenbogen bilden.

Eine andere Eishöhle ähnlicher Art befindet sich bei dem Dorfe Szislige in der Gespannschaft Torna in Ungarn. Die Höhle heißt Lednige. Sie hat eine von der vorigen sie sehr wesentlich unterscheidende Eigenschaft, die nämlich, daß die prächtigen stalactitenartigen Gebilde von Eis in unzemein kurzer Zeit wachsen und ein andermal wieder beinahe eben so schnell verschwinden; man konnte vor wenigen Tagen die Höhle ganz bequem bessuchen und man sindet heute mächtige, tonnendicke Zapsen, oder unregelsmäßige, selsartig gebildete Eisstücke von der Decke herabhängen, welche den Einsturz und das Zerschmettern dem unvorsichtig Nahenden drohen, und einige Tage später ist alles wieder verschwunden.

Zweifelsohne hat das Innere dieser Höhle eine Temperatur, welche unter dem Frostpunkte liegt, das Gestein, welches sie bildet, läßt das Wasser seicht durch und es gesriert zu benjenigen Bildungen, welche man, wenn sie an den Dächern und Rinnen unserer Häuser gesehen werden, "Eiszapfen" nennt. Nun hat diese Höhle aber nicht einen Eingang, sondern ein riesiges Felsenthor von 60 Fuß Breite und 150 Fuß Höhe. Durch dieses communicirt die äußere Luft mit der inneren der Höhle; kann nun die wärmere Luft da hinein dringen oder wirkt der Sonnenschein, vielleicht auch nur der Ressex desselben, lebhaft genug, so tritt während dieser Zeit Schmelzung des vorhandenen Sises ein, indeß zu den der Schmelzung nicht so günstigen Perioden das einsickernde Wasser durch die niedrige Temperatur der Höhle zum Gefrieren kommt.

Eine ber prächtigsten Eishöhlungen birgt bas Norwegische Gebirge. Hoch über bem berühmten Gletscher, welcher vom Sulitelma herabkommt, besindet dieselbe sich nicht sowohl in, als an dem Gebirgsstock angelehnt, denn sie ist nicht eine Felsenhöhle theilweise oder ganz mit Eis bekleidet, sondern sie ist gänzlich aus Eis gebildet und man braucht bei der Durchsichtigkeit ihrer Wände keine Fackeln, man kann sie bei Tageslicht besuchen, welches jedoch wegen der Gesahren des Weges über den darunter liegenden

1-000

Gletscher sehr felten geschieht, baher diese wunderbare Höhle bei weitem nicht so bekannt ist, als sie wohl zu sein verdient.

Der 5794 Fuß hohe Berg liegt auf der Grenze von Schweden und Norwegen in dem norwegischen Stifte Norland und es geht die Scheides linie, welche die schwedischen Provinzen Norders und Westerbothnien von einander trennt, von ihm, an seinem Gipfel längs der Pieta Elv (Elf, Fluß) bis zur Mündung dieses Stromes in den bothnischen Meerbusen. Durch diese Bezeichnung ist der Sulitelma auf guten Karten ganz leicht zu sinden.

Bon Norwegischer Seite steigen die Gebirge sämmtlich sehr steil aufwärts, hierher sind auch die Gletscher alle gerichtet, der des Sulitelma ist über eine Meile lang und da, wo er zwischen die hohen Alpenrücken tritt, scheint nicht mehr Fels und Urgestein ihn zu begrenzen, sondern reines Sis. Die nach Westen gerichteten Schneegebirge empfangen alle Feuchtigsteit des Meeres, so daß einige Orte an der Küste siebenzig dis achtzig Zoll jährlich Regen haben, indessen die unter gleichem Parallestreise jenseits der Gebirge am bothnischen Meerbusen gelegenen Orte nur 12 Zoll erreichen; daß ein solches Verhältniß unendliche Schneemassen während des Binters herbeisihrt, und daß diese auf den Hochgebirgen während des Sommers nur zum Theil schmelzen, zum größeren Theil durch den Regen, der Nachts immer wieder gefriert, in Sis verwandelt werden, ist natürlich.

Dort, in den Schluchten, zwischen den sich näher rückenden Bergwänden, dilben sich durch das Ueberwehen mit Schnee weite und kühn gespannte Gewölde, die oft zu vielsach verschlungenen Säulenhallen werden. Höchst gefährlich ist es, sie zu betreten, denn der locker gehäufte Schnee hängt im eigentlichsten Sinne des Wortes gleichsam in sich selbst, an den Ecken seiner Sternchen, er hat wenig Stütze unter sich — stürzt solche Masse wsammen, so begräbt sie den Wanderer, und seine im Eise erstarrte Mumie dommt vielleicht nach Jahrhunderten am unteren Ende des Gletschers zum Borschein. Ist jedoch das Schneegewölde durch den Frühjahrsregen zum Eisgewölde geworden, so ist es sest und scheint der Ewigkeit zu trotzen.

Gine solche, wahrscheinlich oft wechselnde, wieder neu sich bildende Höhle beschreibt Ablerkron in seiner Reise durch Norwegen. Der Eingang wird durch einen prächtigen Bogen von Staunen erregender Höhe gebildet, an dessen ümfange eine tiefe Hohlkehle die Entstehungsart bezichnet; das Ueberhängen des herabgewehten Schnees, wie wir es beim Schneetreiben an Hohlwegen, ja an Gartenzäunen und ähnlichen Hinderznissen, welche dem jagenden Schnee entgegenstehen, sehr häusig sehen, war hier gar nicht zu verkennen.

Die Halle hatte eine ungemeine, kanm zu schätzende Ausbehnung; ihre

Höhe wie ihre Weite überstieg jedenfalls mehrere hundert Fuß. De Boden, auf welchem man ging, war anfänglich harter Schnee, dann Sis die Halle verwandelte sich weiter nach dem Innern in einen prächtigen von Säulen getragenen Dom, bessen schönes, durchsichtiges Perlweiß glaube machte, Alles sei von dem schönsten Alabaster geformt.

Je weiter man vordrang, desto dunkler ward der bläuliche Schimmer die Säulen nahmen nach und nach ein blasses, ein dunkleres Himmelblau endlich aber das prächtige Utramarin an, welches dem Auge unbeschreiblick wohl that, indem es den auffallenden Glanz der hellen, durchsichtigen Theil dieser Gewölbe milderte.

Die Höhle galt unter ben älteren Bewohnern für ben Palast der Bauberin Huldir oder Huldra, und man weiß viel von dem Gesange zi erzählen, den der entzückte Wanderer aus dem Munde der Fee oder ihrer Dienerinnen, der Elsen vernahm, und der den Fuß des Nahenden bannte so daß er nicht fort konnte, und entweder gewürdigt wurde, die Hand der schönen Göttin zu empfangen und ihren Thron für seine Lebensdauer zi theilen, oder verlassen, von ihr nicht beachtet, verurtheilt ward, dort zi erstarren. Der Gesang der Frau Huldir (Huldra'slätt) besteht in Einen lieblichen, sansten Tone, der, wenn man in der Mitte der Höhle steht ganz deutlich auch dem Ohre des vorurtheilssreien, nicht abergläubiger Besuchers vernehmbar wird. Er soll sein Entstehen fallenden Tropfer verdanken, die, indem sie in verschiedene Becken mit gesammeltem Wasselinken, Klänge hervordringen, welche durch die fallenden Gewölbe verstärk und modulirt wohl den Sindruck eines leisen, aus weiter Ferne her klingenden Gesanges machen können.

Die Höhle hatte zu der Zeit, da sie von Ablerkron besucht wurde, einen See, der durch und durch gänzlich gefroren war und in welchem ziemlich viel Fische standen. Man konnte ohne alle Gefahr (außer der des Fallens) diesen See überschreiten. Er mochte wohl ziemlich flach sein, da aber sein Boden, sein Bette, so wie das Wasser, was ihn einstmals sillte, gleichfalls Sis war, schien er unergründlich: man stand auf einem tief smaragdblauen Spiegel, in welchem die unbeweglichen Fische, durch den milden Schinnner, welchen die Siswände der Höhle durchließen, schwach belenchtet, einen wunderbaren Eindruck machten. Wie diese Fische hierher gekommen, wusten die Führer dem Reisenden nicht anzugeben. Das Wasser aber, vielleicht von unten herauf gefroren, hatte sie nahe an die Oberstäche getrieben, und so waren sie in dem durchsichtigen Erystall erstarrt.

Hat man ben Spiegel bes Sees überschritten, so wird man durch ein eigenthümliches, fast melodisches Rauschen aufmerksam auf das einzige Bewegliche und Lebendige in diesen Eishöhlungen. Man steigt von dem Ufer

bes See's hernieder in einen tieferen Theil der Grotte, das Rauschen wird beutlicher, und endlich nimmt man in dem schon sehr gedämpsten, ganz grünen Lichte einen Bach wahr, welcher, aus dem Schmelzwasser gebildet, das die Sonne von der Obersläche der Sisberge abthauet, an der einen Seite der Höhle kleine Cascaden bildet; er hat wieder eine mehr Licht durchlassende Hinterwand, welche von Glas zu sein scheint — hat man sie umschritten, so soll der sich nunnehr darbietende Andlick bezaubernd sein.

Es öffnet sich eine weite, hochgewölbte Höhle, welche nach ber vom Berge abgekehrten Seite so bünne Wände hat, daß sie das Licht nur wenig geschwächt durchlassen. Die Augen der Beschauer sind aber auf dem langen Wege an das anfänglich blane, dann grüne Dämmerlicht so verwöhnt, daß sich nun in der Tageshelle von selbst die geforderte, die Complementarsarbe zeigt und man glaubt alle die durchsichtigen Wände in dem schönsten Rosen- und Purpurroth schimmern zu sehen.

Lebhaft zieht die Blicke auf sich die eine Wand, welche aus lauter künstlich auf einander geschichteten Eiskügelchen, gefrornen Wassertropfen zu bestehen scheint, besonders wenn die Sonne dahinter steht, und man in jedem einzelnen Tropfen das verkleinerte Bild berselben sieht.

Die grüne Farbe des Eises ist etwas Wirkliches; daß die rothe aber nur eine subjective sei, daß sie das Auge sich setze (wosür die Physis eine große Menge vollkommen überzeugender Versuche bietet), geht daraus hervor, daß bei längerem Verweilen in dieser Abtheilung der Eishöhle der rethe Schimmer nach und nach verblaßt, bis alles in dem gewöhnlichen weißen Lichte erscheint, deshalb die Führer, welche wohl nicht wissenschaftlich begründet, doch aus ihrer eigenen Ersahrung dieses Verschwinden des Zaubers kennen, dem Besucher gewöhnlich nicht Zeit lassen, die Ersahrung selbst zu machen, sondern ihn nach kaum einer Minute zur Umkehr zu bewegen suchen.

Da im Ganzen diese Höhle nur aus Schnee, an den steilen Wänden des Sulitelma aufgehäuft und dann zusammengesintert, besteht, so ist besgreislich, daß ein anhaltender Sommer, von vielem warmen Regen und von häusigen Westwinden begleitet, sie dann und wann gänzlich verschwinden macht, denn sie hat keinen Schutz von einer Berg- und Felsmasse, welche sie rund umhüllt, wie die Eishöhle in Steiermark, allein da die Schluchten und Abgründe des Sulitelma eine feste Lage haben und dem Winde zu bestimmten Jahreszeiten bestimmte Richtungen geben, so ist natürlich, daß die Höhle sich immer wieder, wenn auch in etwas veränderter Gestalt, bilbet.

## Von den Wasserscheiden, klußsystemen und Stromgebieten.

Haben wir in dem Meere den Urquell alles Fließenden auf der Erde erkannt, haben wir in ihm den Erzeuger des Wasserdampses und des Resgens und Schnees, in diesem den Ernährer der Quellen, den Erzeuger der Gletscher kennen gelernt, so müssen wir nun das Wasser weiter verfolgen und sehen, wie dasselbe wieder zu dem Meere gelangt, von welchem es auf das Land herüber gekommen ist.

Wenn irgendwo Quellen nen hervorbrechen, oder wenn sie künstlich erzeugt, wenn sie erbohrt werden, so tränken sie zuerst das Erdreich rund umher, und es kann wohl geschehen, daß dieses bis zu einem sehr besichwerlichen und gefährlichen Grade gehe, wie wir bei den artesischen Brunnen ein Beispiel der Art von London aus zu berichten Gelegenheit hatten.

Bilden sich die Quellen in einem Thale, welches rings von Erhöhungen eingeschlossen ist, so wird in Folge solcher Wasserrzießungen ein See entstehen, welcher die Ausbehnung gewinnt, die seinem Zusluß und seiner Verdunstungsmenge angemessen ist. Diese Erscheinung der Seen sindet man in Hochgebirgen grade so gut, wie in flachen Ländern, und werden wir sie zu dem Gegenstande eines besonderen Abschnittes machen. Ist jedoch die Gegend, in welcher die Quelle sich zeigt, so gelegen, daß nach Absorbirung einer gewissen Wassermenge durch den lockeren Erdboden, das übrig bleibende absließen kann, so bildet sich alsbald ein Gerinne, ein Bach. Dieser sließt entweder zu einem anderen Bache, oder der andere Bach sließt ihm zu, beibe vereinigen sich zu einem stärkeren Bache, mehrere derselben zu einem Flüschen, zu einem Flusse, zu einem Strome.

Bach, Fluß, Strom pflegen in der hier gegebenen Reihe in der Größe auseinander zu folgen; wie dieselben aber zu unterscheiden seien, ist schwer zu bestimmen. Wenn man den Mississppi, den Amazonenstrom so benennt, so ist es sast komisch, der Weser denselben Titel zu geben, doch geschieht es, und es ist keine Regel aufgestellt, nach welcher ein Fluß zum Strome, oder ein Bach zum Flusse wird. Schissbar, nicht schissbar sind auch schwankende Begriffe. Schissbar wird auch der Neckar bei Heilbronn, die Donau bei Ulm, die Spree bei Berlin genannt. Die Flüsse aber tragen nicht Schisse, sondern nur Kähne. Schisse trägt die Weichsel eine Meile weit, die Danzig, die Elbe 10 Meilen die Hamburg, die Weser die Vermen, von da hören diese wasserreichen Ströme auf schissbar zu sein und sind nur noch mit Kähnen (Last- oder Flußschisse mit flachem Boden und sehr geringem Tiesgange) zu befahren, wosür das Wort "kahnbar" sehr ent-

\$ -odistr

sprechend wäre, boch ist es nicht gewöhnlich. Auch daß der Fluß direct in das Meer tritt, giebt kein gutes Kennzeichen; Niemand wird die Trawe bei Lübeck, oder die Warne bei Rostock einen Strom nennen.

Auch die Namenverleihung ist häusig so wenig der Sache entsprechend, wie die Bezeichnung "Strom," "schiffbar" u. bergl. Es ist gedräuchlich, von zweien zusammentretenden Strömen den Namen des stärkeren oder längeren sür den ferneren Berlauf zu behalten. Dies ist gewiß das Richtige, allein es ist keinesweges mit Consequenz durchgeführt. Im Gegentheil verstößt man grade bei den auffallendsten Beispielen gegen diese vernünftige Regel; sollte sie gelten, so würde die Moldau bei Hamburg und der Inn bei Wien vorbei sließen, so würde nicht der Mississpissischen der Paraguai bei Buenos Aires in's Meer treten, indem dieser zehn mal so lang und zwanzig mal so mächtig ist, als der Silberstrom. Auch das Charakteristische der Flüsse geht bei der Benennung in so unpassender Art verloren.

Der Missouri ist ein Strom mit röthlich gelbem, lehmigem Wasser, es sieht aus wie würtembergischer neuer Wein, oder wie das Wasser des Reesendaches, an bessen Usern Stuttgart liegt, nach einem tüchtigen Regen. Das Wasser des Mississppi ist klar und durchsichtig wie Erhestall. Wo beide zusammentreten, behält der sehr viel kleinere seinen Namen und verliert dagegen seinen Character, der Missouri verschwindet, und aus dem klaren und beinahe unbedeutenden Mississppi wird plöglich ein ungeheurer Schlammstrom. Es ist ungefähr so, als wollte man den Rhein bei Ruhrort und die Weichsel bei Fordon aufhören lassen, und den ersteren von da ab die Ruhr, den andern Strom aber die Brahe nennen.

So wahr diese Bemerkungen, von dem größten Geographen gemacht, auch sind, so vielfältig sich die Beispiele in allen Welttheilen und Ländern vermehren ließen, so muß man doch bei dem Gebrauch der an sich unsrichtigen Namen bleiben, weil die consequente Abänderung eine noch viel ärgere Sprach- und Begriffsverwirrung herbeisischen würde, als die Umslehrung der Polbezeichnung bei den Magneten, oder die Verwandlung der 360 Theile eines Kreises (Grade) in 400, wie dies von den Franzosen projectirt wurde.

Alle biejenigen Flüsse und Bäche, welche einem Strome zuwandeln, nennt man demselben tributpflichtig, so ist der Neckar, der Main, die Mosel dem Rheine tributpflichtig. Den ganzen Raum, von welchem alle diese Flüsse, aus Bächen entstehend, ihre Gewässer dem Strome zussühren, nennt man das Gebiet des letzteren; so spricht man von dem

L-x li

Stromgebiet bes Rheines, ber Donau, ber Wolga, und versteht barunter bie Gesammtmasse bes biesen Flüssen zugeneigten Landes, von bessen äußersten Grenzen rings umher die kleinsten Quellen zu Wassersäden, zu Bäschen zusammenlaufen, je näher dem Hauptstrome, besto stärker werdend, bis die zusammentretenden Bäche, Flüsse bildend, sich in den Hauptstrom ergießen.

Das Stromgebiet hat bemnach eine Doppel-Reigung. Es bildet ein großes, ungemein breites Thal mit sehr vielen, meist starke Winkel mit ber Hauptrichtung machenben Nebenthälern, und die ganze Fläche ist zu betrachten als an beiden Seiten dem Strome zugeneigt, wie die Dachssächen zweier nebeneinander stehender Giebelhäuser, die aber aus dem fernsten Hintergrunde des Hauptstromes dis zum Meere, nochmals geneigt in einer die erstere Richtung kreuzenden Linie abfallen, wie die Rinne zwischen zweien solchen Giebelhäusern.

In dem ganzen Stromgebiete ist, nach dieser Beschreibung, natürlich die Linie, welche der Strom durchläuft, die niedrigste, die von ihm entferntesten Punkte, auf denen seine Quellen und die Quellen aller seiner Nebenflüsse liegen, sind die höchsten.

Die Linie, welche alle diese Quellenpunkte verbindet, ist die Grenze des Flußgebiets. Das benachbarte Fluß= oder Stromgebiet wird man ganz auf dieselbe Weise umgrenzen können. Derjenige Raum, welcher zwischen diesen Grenzlinien liegt, heißt die Wasserscheide.

Ist bas Stromgebiet bem Thale zwischen zwei Dächern zu vergleichen, so kann man die Wasserscheide als ben Dachsirft zwischen ben zwei Flächen eines Daches ansehen. Man würde jedoch sehr irren, wollte man sich allemal ein gothisches Kirchendach barunter vorstellen, die Hochgebirge etwa — diese sind allerdings auch Wasserscheiden, nördlich von ben Alpen fließt die Donau und der Rhein, südlich von denselben der Po und die Stsch — wo sind denn aber die gothischen Dächer, welche die Wasserscheide bilden zwischen dem Niemen und der Weichsel und zwischen der Weichsel und der Ider; zwischen der Ober und der Elbe, dieser und der Weichsel und bem Rhein? Die schönen Gebirge, welche das nördliche Deutschstand schmidken und zu einem wahren Garten machen, weit über dem fünfzigsten Grad nordwärts, das Riesengebirge, das Erzgebirge, der Harz, das Thüringer, das Rhöngebirge, der Teutoburgerwald, alle sind keine Wasserscheiden, ja es werden nicht selten lang gestreckte Gebirge von Strömen quer durchsetz, durchbrochen, wie wir sehen werden.

Die Wasserscheiben sind allerdings Rücken, sowie die Stromgebiete Thäler sind, diese Rücken verlaufen jedoch meistentheils so flach, daß unsere italienischen Dachformen nur sehr fern an die Aehnlichkeit, die wir oben anführten, erinnern, benn selbst bas allerslachste Aupfers ober Zinkbach, von welchem ber Regen kaum ablaufen will, und welches baher eigentlich schlecht angelegt ist, selbst dieses erscheint noch außerordentlich steil im Bergleich mit den Ubbachungen der Stromgebiete.

Das Auffallenbste in bieser Art bietet uns Mordbeutschland und das russische Reich von seiner westlichen bis zu seiner östlichsten Grenze dar; weniger bekannt, aber diese Verhältnisse auf die allergroßartigste Weise bietend, ist, was Humboldt in Südamerika erforschte. Orinoco und Mastanon haben 4 dieses Welttheiles zu ihrem Stromgebiete und haben fast gar keine Wasserscheibe.

Das uns zunächst Liegende wollen wir zuerst betrachten, es fällt einem Jeben in die Augen und es ist wunderbar, daß unsere Geographen nach Beispielen in allen Welttheilen herumgreifen und die zunächst liegenden gänzlich unberücksichtigt lassen.

Die Weichsel empfängt, von ihrer linken Seite her unterhalb Warschau angefangen, die Bzura, die Striwa, die Slowionska, welche in spitzen Winkeln mit ihr aus Süden her ihr zuströmen, sie empfängt serner von Nordwesten her die Brahe, das Schwarzwasser, die Ferse und die Rabaune.

Aus derfelben ganz flachen Gegend, aus welcher die süblichen Flüßchen ihr zueilen, entspringen auch der Mer und die Grabowka, welche zur Wartha fließen. Zwischen dem Mer und der Bzura liegen ganz flache, sumpfige Gegenden; Bäche, welche diesem oder jenem Flusse angehören, laufen kaum eine Biertelmeile von einander vorbei. Die Warthe aber mit allen ihren Zustüssen geht zur Oder, weit westlich von der Weichsel.

Ein anderes Flüßchen, der Wartha tributpflichtig, hat ganz gleichen Ursprung mit der Slowionska (Weichselgebiet); dies Flüßchen heißt die Regen, geht zum Goplosee und wird, aus demselben austretend, zur Netze. Zwischen Regen und Slowionska liegt das Dorf Isbize, seine ganz flache Markung wird von beiden Flüßchen bespült.

Die Brahe hat ihren Ursprung an der Grenze von Pommern und Westpreußen; wo sie in die Weichsel eintritt, liegt sie 120 Fuß niedriger als die Netze, allein ihre Quellen und Zuslüsse aus den Seen zwischen Rummelsburg und Conity liegen auf ganz gleicher Höhe mit den Zuslüssen der Netze, welche bei Landsberg in die Warthe mündet und zur Oder geht. Diese Zuslüsse sind die Dobrinka, die Zier, die Zahna, und die Orte Schlochau, hammerstein, Stehers zc. liegen auf der Wassersche zwischen Weichsel und Oder ganz eben in waldigen Flächen, es ist daselbst nicht einzmal ein Hügel von Haushöhe zu sinden, der doch wenigstens als Entschulzbigung für sehlende Berge angesehen werden könnte.

Berlassen wir bieses Gebiet und wenden wir uns zu den beiden nächsten Hauptslüssen, Oder und Elbe, so sinden wir ganz dasselbe. Beide entspringen nicht auf verschiedenen Seiten, sondern auf derselben Seite des schlesischen und böhmischen Gebirges; von Schlesien aus geht die Reisse rechts zur Oder, die Spree links zur Elbe. Beide Flüßchen gehen die unterhalb Kottbus beinahe parallel, hier divergiren sie, und gerade von dem Divergenzpunkte aus beginnt das Flachland der Lausitz und der Mark und ihre vielfältigen kleinen Zuflüsse stehen in ihren Quellen einander so nahe, daß sie mit ihrem Gediet vielfältig in einander greisen, zwischen Friedland, Frankfurt, Küstrin, Wrietzen und Berlin breitet sich ein Flußnetz im Kleinen aus, wie das des Amazonen= und Orinocostromes im Großen und es sehlt sogar nicht an einem Rio Negro, der beide Systeme verdindet, das ist ein ziemlich starker Bach, der zwischen Ober-Lindow und Müllrose Oder und Spree einigt. Beinahe Gleiches geschieht zwischen Kottbus und Forste.

Beiter nördlich finden wir bie Bavel von Morben nach Guben, ber westlich gelegenen Elbe, und von Güben nach Morben bie Ufer ber östlich gelegenen Ober zufließen. Die Oft- und West-Priegnit, ber nördliche Theil ber Mark, ganz Borpommern und Mecklenburg sind ebene Landschaften, bie genannten Flüßchen geben in geringer Entfernung an einander vorbei, einander auf eine große Strecke birect entgegen. läuftiges Net von mitunter fehr großen Seen erftrect fich von Lübeck bis Prenzlow, und von diesem Nete aus, beffen bochfte Punkte gewiß nicht 50 Fuß über bem Oftseespiegel liegen (Berlin hat gerade 100 Fuß barüber), ergießen sich bie Trawe, ber Stör, bie Warnow, bie Rednit, bie Trebel, der Tollensefluß, die Uker nach Norden in die Ostsee, und die Boige, die Rranze, die Regnit, die Elbe, die Lödnit, die Steppnit, die Doffe, bie Havel nach Guben und Weften in bie Elbe und baburch in bie Nordsee. Mirgends ist zwischen Ober und Elbe eine Scheibelinie in ber Art wahrnehmbar, wie wir sie unter "Wasserscheibe" uns zu benken gewohnt sind.

Etwas ganz Aehnliches bietet sich zwischen Elbe und Weser bar. Aus ganz flachem Lande (wenn man die geringfügigen Höhen, die Oresben von Ferne im Süben umgeben, nicht für Gebirge nehmen will) gehen der Elbe die Weistritz und eine unzählige Menge größerer Bäche zu, die bei Dessau die Mulde sie trifft, da vereinigen die Pleise und die weise und schwarze Elster sich auf der vollkommenen Ebene von Leipzig, um mit einander zur Saale und mit dieser zur Elbe zu gehen, die Ohre, die Tanger, die Zehre, die Jehe, die Imenau, die Netze, die Este, die Aue, die Schwinge, die Oste und noch viele andere Flüßchen neigen sich alle nördlich und östlich

ber Elbe zu, indessen von ba, wo die Fulda und die Werra sich zu dem grösseren und anders benannten Strome verdinden, der Weser, ihren Lauf nehmen Ilme', Leine, Erse, Fuse, Ocker, Alme, Kehme, Derze, Böhme, Wumme 2c., bis in dem Flachlande zwischen Bremen und Hamburg die Flüsse in ihren Ursprungsorten sich so nahe berühren, daß sie entweder von selbst Canäle bilden, die vom Elbegebiet in das Wesergebiet durch die Wasserscheibe sühren, oder eine sehr geringsügige Arbeit diese von der Natur angebahnte Verbindung möglich macht.

In dem oberen Gebiete dieser beiden Ströme liegt zwar der Harz, jedoch keinesweges als Wasserscheide, indem er gerade von seinem Nordsabhange sowohl der Weser als der Elbe reichliche Zustüsse zusendet; von Magdeburg aber und von Hannover nördlich ist alles slaches Land und eine Erhöhung oder gar ein Bergzug, der die beiden Stromgebiete von einander trennte, ist nirgends zu sinden.

Saben wir hier bie uns junachft liegenben Beifpiele (welche fich im

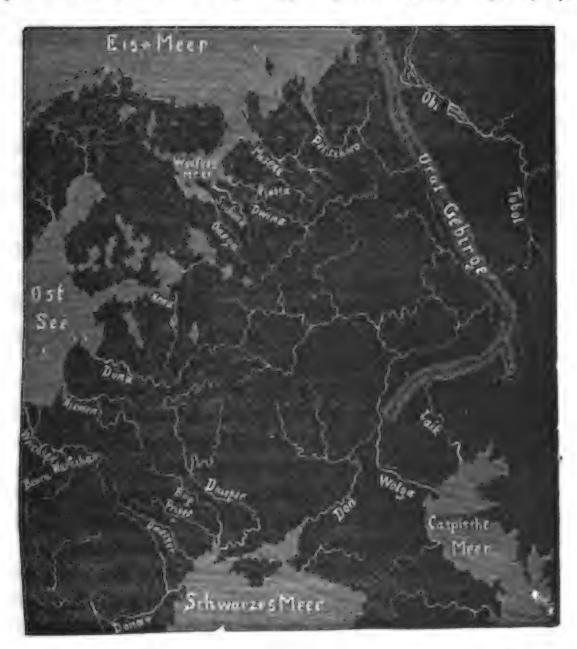

ganzen mittleren Europa vielfältig vermehren ließen) angeführt, weil sie Jedermann, der diese reich cultivirten und bewohnten Gegenden zu sehen die nicht eben seltene Gelegenheit hat, zum Studium offen daliegen und er das hier Mitgetheilte also sehr leicht an der Wirklichkeit prüfen kann — so dürfen wir nun wohl zu den großartigeren Zügen, die schwerer zu übersschauen sind, übergehen, versichernd, daß sie eine ganz gleiche Glaubwürdigsteit für sich in Anspruch zu nehmen berechtigt sind.

Eine gewaltige Ländermasse, von welcher das Kärtchen auf der vorigen Seite die Hauptumrisse zeigt, das ganze europäische Rußland von der Weichsel dis zum Uralgebirge, vom schwarzen und caspischen bis zum Eismeer, sendet die reichlichsten und mächtigsten Ströme nach allen diesen

Richtungen aus.

Da sehen wir zunächst links ziemlich in ber Mitte Weichsel und Niemen in die Ostsee, Bug und Pripet in das schwarze Meer fließen; ihre Zuflüsse größtentheils, ihre Quellen alle liegen auf einem kleinen Naum — das Gouvernement Grodno umfaßt dieselben; weiter östlich haben wir die Dwina (Düna) und die Newa mit ihren Zuflüssen nach der Ostsee und die Wolga nach dem caspischen Meere strömend. Oniester, Oniepr und Don haben dasselbe Quellengebiet, und wo von Norden her der Wolga unzählige Flüsse zueilen, da entspringen auch eine Menge von Flüssen, die zusammengenommen vielleicht dreimal so wasserreich sind, als die Wolga und welche alle dem nördlichen Eismeere zusließen, wir wollen nur die Suchona, die nördliche Owina, die Onega, die Pinega, die Mesena, die Petschora nennen.

Die ältesten Karten zeigen auch einen Gebirgszug, welcher vollkommen ber Würde entspricht, die man ihm als Wasserscheide zwischen dem Nordmeere und dem Südmeere beilegt — nur schade, in der Wirklichkeit findet sich baselbst, weder zwischen Weichsel und Pripet und Oniepr, noch zwischen der Wolga und der nördlichen Owina ein solches Gebirge.

Das an dieser Stelle vorausgesetzte Gebirge, welches größer sein sollte, als die Alpenkette, hieß Waldau und Wolkonski Lies. Selbst dis zum Jahre 1803 spukte es nicht nur in den Karten, sondern es wurde sogar beschrieben, so that dies Schulz in seinem Buche über den Zusammenshang der Höhen in dem gedachten Jahre, wie viele Andere vor ihm. Das Gebirge erreichte oder überstieg gar den Gotthard-Gebirgsstock an Wichtigskeit und Ausdehnung.

Das Wahre an der Sache ist, daß die Wasserscheide ein Sumpfland von ungeheurer Ausdehnung ist, mit keiner weiteren Erhebung über die Meeresoberstäche, als diejenige ist, welche ihr durch den Fall der von ihr abgehenden Flüsse zukommt. Dieser Fall ist aber so gering, daß die Gous

vernements Minst und Wolhinien — über 1500 Quadratmeilen groß—
bie Zustüsse des schwarzen wie des baltischen Meeres in ihrem Schooße
vereinigen und daß man mit leichter Mühe Canäle austiefen konnte zur Berbindung der beiden Meere, was schon unter Peter dem Großen geschah,
ber mit großem Scharsblick die Wichtigkeit dieser Wasserverbindungen für
sein Reich erkannte, zu einer Zeit, wo dort noch alles Urwald war.

Die Canäle werden schon jetzt vielfältig benutzt, werden aber erst ihre volle Wichtigkeit erlangen, wenn jene Gegenden stärker bevölkert, aufhören ununterbrochener Wald zu sein und sich in die Kornkammer von Europa verwandeln.

Sieht man hier schon die Nichtigkeit der lediglich auf eine vemeintsliche Theorie gestützten Ansicht von den Gebirgen als Wasserscheiden, so litt dies noch auffallender hervor zwischen Don und Wolga. Beides ein paar mächtige Ströme, aber weit entfernt durch ein Gebirge getrennt zu sein, vielmehr in derselben Ebene fortsließend, dis sie im Gouvernement Saratow dei Tzarzigin sich so sehr nähern, daß es nur einer sehr undebeutenden Hüsse bedürste, um auf diesem Wege das caspische Weer mit dem schwarzen Weer zu verdinden und es ist sast wunderbar, daß dieses noch nicht geschehen ist, bei den ungeheuren phhsischen Kräften, welche Rußland besitzt. Es wäre möglich, einen Sanal zu graben, welcher Seeschiffe trüge und Rußland brauchte alsdann keine Flotte, welche ausschließlich sür das caspische Weer gebaut, dasselbe niemals verließe. Die Entsernung der beiden Ströme auf einer Strecke von einigen Graden beträgt nicht mehr als sieben Weilen und von Erhöhungen, vollends von Bergzügen ist gar leine Rede.

Die eben beschriebene Gegend bietet eine noch größere Merkwürdigsteit bar. Das Uralgebirge streift meridianartig von Norden nach Süden, die Grenze zwischen zwei Welttheilen.

In der geographischen Breite der größten Annäherungsstelle von Bolga und Don hat dieses Gebirge längst aufgehört; seine südlichsten Ausläuser liegen noch um etwa 5 Grad weiter nördlich als die gedachte Stelle. Westlich vom Uralgebirge läuft die Wolga nach Süden, viele Zussüsse von ihm (voch viel mehr von Westen her) erhaltend. Südlich um den Ural herum und auf der östlichen Seite des Gebirges entspringend, kommt der Jaik (Uralsluß) von Norden nach Süden herab in das nämliche Wasserbecken wie die Wolga und keinesweges von derselben durch das Uralgebirge geschieden, sondern mehr als 160 Meilen lang mit ihr auf gleicher Seite des Gebirges ssließend.

Da wo der Jaik östlich vom Uralgebirge entspringt, ganz nach Süben laufend, eben da entspringt auch ber Tobolfluß, nach Norden bis zum

437 1/4

Obi gehend, bergestalt, daß hier wiederum zu sehen ist, wie ein mächtiges, langgestrecktes Gebirge keinesweges die Wasserscheide bildet, sondern die selbe unsern dieses Gebirges und da, wo es gänzlich ausgehört hat, in der Sbene liegt. Im ganzen nördlichen Asien sindet sich diese Erscheinung vielsach wiederholt; man kann deshalb die ungeheure Strecke von Nertschinst dis Petersburg, nur durch wenige Stellen unterbrochen, zu Schiffe zurücklegen, eine Entsernung, welche dem vierten Theile des Erdumfanges beinahe gleichkommt. Geringe Mittel würden genügen, die Tragepläte zu durchbrechen und die Schiffsahrt vollkommen möglich zu machen.

Der Norden von Nordamerika, vom 50sten Grade an aufwärts, bietet im ungeheuersten Maßskabe basjenige bar, was Mecklenburg mit seinen vielen Seen gewissermaßen en miniature giebt. Nicht nur sind daselbst die Wasserscheiden auch keinesweges Gebirge, sie sind nicht einmal Ebenen wie in Nordbeutschland, oder Sümpfe wie in Rußland, — es sind vollends gar Seen.

Der in jener Gegend vorzugsweise start betriebene Belghandel hat bie intereffantesten Aufschlüffe hierüber gegeben. Als am Unfange und noch in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts jenes Land noch von gablreichen Bölferschaften Gingeborner bewohnt, als biefe noch nicht burch ben Branntwein, biefes Bift, welches bie europäische Civilisation überallhin mitbringt, phhsisch und moralisch gesunken, ja nach und nach aufgerieben und vernichtet waren, trieb man ben Pelzhanbel in weniger nordwärts gelegenen Gegenben, und bie Händler ober Jäger und Fallesteller (Trapper) gingen bie machtigen Strome aufwarts bis zu ben Quellen berfelben, verfolgten ben Biber und bie Fischotter bis in ihre Beimath. Wenn fie nun von einem Fluggebiet in bas andere zogen, fo nahmen fie ihre leichten Rabne, aus Birtenrinde gebunden und geflochten, mit Birfentheer gebichtet (falfatert), auf bie Schultern, vertheilten ihre Felle und bie Lebensmittel unter fich und trugen Alles einige Meilen weit, bis fie wieder einen Bach fanben, tief genug, um ihr Boot aufzunehmen. Solche Blate nannten biefe Leute, meift Frangofen, "Portages", Tragepläte. Das find bie Bafferscheiben, und überall in jener Gegend heißen bie Bafferscheiben noch gegenwärtig Portagen.

Seitdem sich vor der europäischen Bevölkerung die eingeborne in immer unzugänglichere Landstriche zurückgezogen, ist der Pelzhandel ihr gefolgt, und dies führt in jene nordischen, wenig und von Europäern sast gar nicht bewohnten Gegenden der großen Seen hinter dem Lorenzstrom. Dort giebt es keine Portagen mehr, dort fährt man ununterbrochen zu Wasser, wie die auf der folgenden Seite beigefügte kleine Karte des nord-amerikanischen Continents zeigt, vom atlantischen Ocean durch das Land

\$ -odistr



in das nördliche Eismeer unfern der Behringstraße, der Winnepegs, der Atadascos und der Stlavensee sind die Wasserscheiden, und der wunderbar verschlungene Weg läuft von dem nördlichen Polarmeere unsern der Behringsstraße südöstlich durch den Mackenziesluß in das Land hinein zum Stlavensee, von diesem zum Atadascosluß und zu dem See gleichen Namens. Der Stonesluß sührt von da zu dem Wollastonsee, aus welchem man durch den Nelsonsluß in den Nelsonsee, von da in den kleinen, dann in den großen Winnepegsee und aus diesem in den Albanhstrom gelangt, der in die Jamesbai (südlichster Winkel der Hudsonsbai) fällt, von wo man dann wieder auswärts zum Mitsissinnis See gelangt, der durch zwei Abstüsse mit dem Lorenzstrom wie mit der Jamesbai in Berbindung steht, wodurch Labrador und Ostmaine zur Insel wird wie Dänemark durch die Eider.

Dieser Wasserweg verbindet das atlantische mit dem stillen Meere; da indessen die Jamesbai keinen Handelsort hat, so verlassen die Pelz-händler gewöhnlich den Winnepegsee nicht auf dem Albanh, sondern sie schlagen den Wasserweg zum See der Wälder ein, aus welchem sie so nahe an den Obernsee (Canada, Lorenzstromgebiet) gelangen, daß sie mit einem Marsch von einem Tage das Fort Williams daselbst erreichen.

Auch in bem viel genauer bekannten Theile von Nordamerika, in ben Bereinigten Staaten, findet sich eine ähnliche Wasserverbindung zwischen dem nördlichen atlantischen Ocean und dem mexicanischen Meerbusen. Der Mississpi, b. h. ber eigentliche, bevor er in den Missouri fällt und ihm

seite aus der Gegend der canadischen Seen, welche bekanntlich ihren Wasserreichthum durch den Lorenzstrom nach der Gegend der Labradorsee, oberhalb Newsoundland, führen. Verfolgt man aber, von einem kundigen Trapper geleitet, den Mississispi durch seine Verschlingungen auswärts, so gelangt man zum Wisconsinslusse, der durch den Fox in den grünen See führt und dieser ist eine durch zwei Landzungen gebildete Abtheilung des Michigansees, des zweiten unter den großen canadischen Wasserbecken.

Auch ber Minois, ein anderer Zustuß des Mississppi, nähert sich dem Michigansee so sehr, daß man zur Regenzeit mit mehrere Fuß tief gehenden Kähnen aus diesem See in den Mississppi gelangt. Die meisten auf der Nordostseite der Alleghani-Gebirge entspringenden, sämmtlich dem Mississppi zusließenden Gewässer nähern sich den andern canadischen Seen auf eine eben so geringe Entsernung wie der Illinois, nur treten sie nicht gerade in unmittelbaren Zusammenhang mit jenem, wenn die Zeit des Hochwassers kommt.

Durchweg sehen wir in diesen ungeheuren Stromgebieten die Gebirge eine sehr untergeordnete Rolle spielen, daher auch Amerika sich so außersordentlich schnell auf eine Stufe der Cultur erheben konnte, die in Erstaunen sehen müßte, wenn die großartigsten Communicationsmittel nicht von der Natur selbst gegeben wären.

Selbst die großen Meere sind nicht immer durch Gebirge von einander getrennt; das Mittelmeer und das indische Meer stehen durch ein großes Längenthal, den arabischen Meerbusen, viel mehr mit einander in Berbindung, als daß sie von einander getrennt wären, die Landenge von Suez, ganz flach und ohne eine Spur von Gebirge, wäre längst durch einen schiffbaren Canal durchschnitten, wenn ihr Boden nicht der Staub und Sand der Wüste wäre, der die Bemühungen der Pharaonen, so wie der römischen Herrscher zunicht machte und vielleicht das neue Projekt der Durchstechung des Isthmus ebenso vernichtet wie alle früheren.

Sten so auffallend — wenn nicht noch mehr — ist es, daß ber große Ocean mit dem atlantischen beinahe zusammenhängt. Dort nämlich, wo das große Oreieck, welches Südamerika bildet, in die Landenge von Pasnama übergeht, hört das mächtige Cordilleras Bebirge gänzlich auf, und nachdem sich die letzten niedrigen Hügel verloren haben, schließt sich eine große Sumpfebene an das Land von Südamerika, in die Landenge (sogar an ihrer schmalsten Stelle) eingreisend; später, im weiteren nördlichen Verlauf, erheben sich die Gebirge wieder. Mexico liegt auf

einer Hochebene von 6000 Juß und ist von 10—12,000 Juß hohen Rie-

fen (im Ganzen alfo 16-18,000 Tug) umgeben.

Iene Stelle aber, welche Humboldt wiederholt als die einzige bezeichenet hat, die sich zu einem Canal eignete, ist ohne irgend einen Hügel, ohne irgend eine Bodenerhebung, und auf der Seite des stillen Meeres tritt der Golf von San Miguel tief einschneidend in diese Landzunge, ihm gegenüber von Seiten der Caraibensee der Golf von Darien. Beide aber sind zur Regenzeit nur durch einen Sumpf von einander geschieden, so daß durch die sogenannte Naspadura (einen Canal, der vom Atrato zum St. Juan geht) bewertstelligt und durch künstliche Mittel erweitert, schon längere Zeit eine wirkliche Wasserverbindung eingeleitet und vielleicht noch vorhanden, wenn auch verfallen ist, da keine Handelsplätze in der Nähe liegen, worin auch wohl der Grund zu sinden sein mag, daß man Humboldt's Borschläge, diesen Gegenstand betressend, dis jetzt. gar nicht beachtet, sondern immer andere Wege über den Isthmus sowohl für Canäle (z. B. durch den Nicaraguasee) als für Eisenbahnen gesucht bat.

Uns viel näher liegt eine ähnliche Formation. Das Königreich Norwegen ist von Schweben seiner ganzen Länge nach durch ein mächtiges Gebirge getrennt. Hoch im Norden hört dasselbe auf, und das ganze breite Finnland und Lappland, welches die Wasserscheide zwischen dem nördlichen Eismeer und der Ostsee umfaßt, ist ohne Berge, die Landhöhe ist allerdings vorhanden, indem die Flüsse nach beiden Meeren abfallen; mehr als hierzu nöthig, ist aber nicht zu finden, und die wenigen Hügel, welche sich aus den sinnischen Sbenen erheben, sind weit entsernt, irgendwie ein zusammenhängendes Gebirge zu bilden. Das russische Finnland, zwischen dem bothnischen und dem sinnischen Meerbusen, ist nun vollends nichts als ein großes Netz von Seen, wodurch die beiden genannten Busen der Ostsee unter einander und mit dem weißen Meere in hundertsältigem Zusammenhange stehen.

Zu der Lehre von den Wasserscheiden so niedriger Art wie die ges bachten, gehört noch die Betrachtung einer eigenthümlichen Anordnung des Falles der Gewässer in sehr weit ausgedehnten Flächen. Es kommt nämlich vor, daß solche breite Thalebenen doppelte Abdachung (Bifurcation,

Doppelfurchung) haben.

Auf der hochgelegenen Ebene, welche sich von dem Südabhange der nordbeutschen Gebirge bis nach den Alpen hinauszieht, sinden wir eine solche doppelte Abdachung sehr deutlich ausgesprochen, welche die Zeichs nung aus der Bogelschau auf der folgenden Seite angiebt; die südliche Hälfte (unten rechts auf dem Bilde) dieser Ebene neigt sich von Westen nach



Often, die nördliche Hälfte (oben links) neigt sich umgekehrt von Often Westen. In diesem Sinne lausen zwei wichtige Handelswege ziemlich parallel, allerdings nicht wie künstlich gegrabene Canäle, sondern wie Flüsse eben gehen, mit mannigsaltigen Krümmungen, doch im Ganzen immer die Donau von Westen nach Osten und der Main von Osten nach Westen, die erstere auf unserem Vilde von dem Schwarzwald und der rauhen Alp quer durch das mittlere Europa strömend, immersfort im Süden von dem Hochgebirge, dem sie ihre meisten Züslüsse dankt, begleitet; der Main aber in der Mitte des Vildens, durch Regnitz und Pegnitz genährt in vielsachen Windungen zwischen Fichtelgebirge und Spessart hindurch, dem Rheine zueilend.

Unterlägen diese Gegenden tropischen Regengüssen, so ist es gar nicht fraglich, ob beide nicht in eine natürliche Berbindung treten und eine vollständige Gabelung bilden würden; ja wenn die Rezat und die Pegnit, wo sie unterhalb Nürnberg bei Fürth sich vereinigen, einen größeren Wasserreichthum hätten, so würden sie sich möglicher Weise in solcher Art theilen, daß ein Arm dem schwarzen Meere, der and dere dem atlantischen zuslösse, und der Ludwigscanal, der künstlich das jenige bewirkt, was in anderen Fällen die Natur thut, wäre nicht gegraben worden (es sei denn, daß man mit den Engländern Flüsse sürenigen Wasserzüge hielte, welche dazu da wären, um neben ihnen Canäle zu bauen).

Beil bei uns aber solche tropische Regen nicht vorkommen, die ein ausgedehntes Thal zeitweise in ein Binnenmeer verwandeln, weil die übersstüßigen Sewässer also nicht abzustließen brauchen und sich mithin auch nicht solche natürliche doppeltgeneigte Furchen bilden, so haben wir die Erscheinung ber Bisurcation nur angedeutet, nicht fertig; im großartigsten Maaßstabe aber treten sie auf in den weiten Flächen von Südamerika, wovon das hier eingeschaltete Bild eine Aussicht aus der Vogelschau (gleich dem vorigen) giebt.

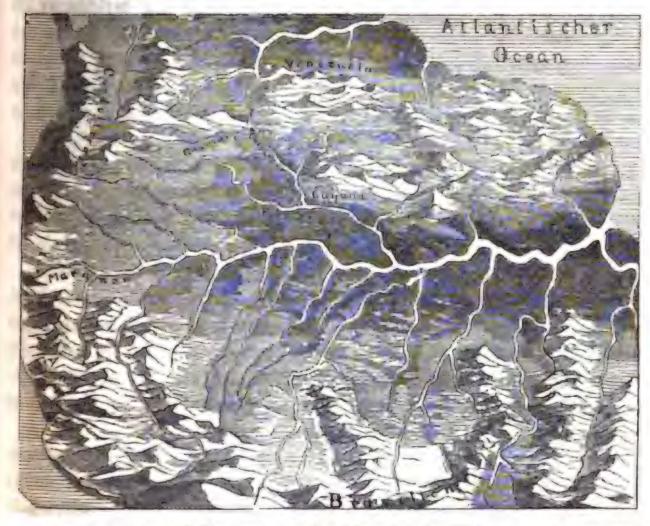

Bon dem zwanzigsten Grade süblicher Breite bis zum zehnten nördlicher Breite bildet die mächtige Kette der Cordilleras de los Andes einen großen Bogen, dessen Höhlung gegen das vorliegende Land von Südamerika gekehrt, indessen der Rücken der Krümmung dem stillen Meere zugewendet ist.

In diesem ungeheuren Raum liegen fast die sämmtlichen Quellen und Zustüsse des Amazonenstromes, welcher nur aus der Provinz Matto Grosso noch Nahrung erhält, woselbst die von den Cordilleras abgesonderten brassilianischen Gebirge sich abdachen, welche man in unserer Zeichnung rechts unten sieht.

Benezuela oben, Mitte und die Guhana rechts, haben ein paar gessonderte Gebirgsstöcke, die auch von den nach dem Isthmus verlaufenden

Cordilleras oben ganz links vollständig getrennt sind. Süblich von den Gebirgen von Benezuela entspringt (in seinen Quellen erst durch die Brüder Schomburgh bekannt geworden) der Orinoco. Er und der Maranon, der mächtige Strom in der Mitte des Bildes sließen in einander entgegengesetzten Richtungen, der letztere von West nach Ost, der Orinoco umgekehrt, dis er da, wo die Kette von Benezuela ihr Ende erreicht, seine Richtung vollkommen aufgiebt, den Gebirgsstock nahe an seinem Fuße bestreichend, sich nach Norden wendet, zwischen diesem und dem Andesgebirge durchtricht und endlich im Norden des Gebirgsstockes, um welchen er sich schlingt, seine Richtung abermals verändert und nun von Westen nach Osten fließt (oberhalb des Namens Benezuela auf dem Kärtchen), so daß sein Weg beinahe eine Spirale darstellt. Humboldt sagt, sein Aussluß liegt nur ein paar Längengrade weiter östlich als seine Quellen, obschon der Fluß einen Lauf von 300 (340) Meilen macht.

In der Mitte seines Laufes nimmt der Amazonenstrom den Rio Negro (den schwarzen Fluß) auf, welcher durch ein fast ganz ebenes Land seine trägen Fluthen wälzt, im Glase bräunliche klar wie Kaffee, in größeren Wlassen schwarz wie dieser und wahrscheinlich aus derselben Ursache (es ist nämlich ein Extract aus halbverkohlten Pflanzenstoffen) aussieht.

Da wo der Orinoco bei dem 7700 Fuß hohen Duida vorbeiströmt, entsendet er einen Arm von bedeutender Stärke, den Cassiquare, gegen Südwesten hin ab, welcher einen Berlauf von 60 vollen Meilen hat, sich nochmals spaltet in Cassiquare und Itinivini und dann in den Rio Negro fällt, von welchem sein weißlich=graues, trübes Wasser im Bergleich zu der tiefen klaren Schwärze des Negro auffallend absticht.

Humboldt sagt in seinen "Ansichten ber Natur" über diesen Gegensstand: "In diesem oberen Theile des Flußgebietes, zwischen dem britten und dem vierten Grade nördlicher Breite, hat die Natur die räthselhaste Erscheinung der sogenannten schwarzen Wasser mehrmals wiederholt. Der Atabago, dessen User mit Carolineen und baumartigen Melastomen gesschmückt ist, der Temi, Tuamini und Guainia\*) sind Flüsse von kasses brauner Farbe. Diese Farbe geht im Schatten der Palmgedüsche fast in Dintenschwärze über. Mit wunderbarer Klarheit spiegelt sich in diesen schwarzen Strömen das Bild der süblichen Gestirne. Wo die Wasser sanst hinrieseln, da gewähren sie dem Astronomen, welcher mit Reslexions-Instrumenten beobachtet, den vortresslichsten natürlichen Horizont. Mangel an Krotodien, aber auch an Fischen, größere Kühlung, mindere Plage von stechenden Insecten und Salubrität der Lust bezeichnen die Region der

<sup>\*)</sup> Dies ist ber Rio Negro, nach ber Bezeichnungsart ber Eingebornen benannt. Anm. bes Verfassers.

schwarzen Flüsse. Wahrscheinlich banken sie ihre sonberbare Farbe einer Auslösung von gekohltem Wasserstoffgas, der Ueppigkeit der Tropenvegetastion und der Kräuterfülle des Bodens, auf dem sie hinsließen. In der That habe ich bemerkt, daß am westlichen Abfall des Chimborazzo, gegen die Küste der Südsee hin, die ausgetretenen Wasser des Rio de Guajaquil allmählig eine goldgelbe, fast kasseebraune Farbe annahmen, wenn sie wochenlang die Wiesen bedeckten."

Die vorhin angeführte Spaltung des Orinoco, mittelst welcher er einerseits nach Nordosten, anderseits nach Südwesten geht, beruht auf der Doppelsurchung des Bodens, der überhaupt hier im Allgemeinen ganz eben, im Einzelnen aber sehr verschieden geneigt ist; einen Beweis dafür liesert der Guaviare, ein Strom von bedeutender Mächtigkeit, welcher, von den Cordilleras herabstürmend, dem aus Osten herkommenden Orinoco diametral entgegenläuft (das Zusammentressen geschieht dei dem kleinen Orte San Fernando) und ihn zwingt, seine Richtung in eine senkrecht auf die vorige stehende zu verändern, ihn nach Norden treibt.

So wie nun hier zwei Ströme aus entgegengesetzen Richtungen auf einander zueilen und sich vereinigen, weil alles Land, welches sie durchzogen haben, einerseits von Osten nach Westen, anderseits von Westen nach Osten auf einen gemeinschaftlichen Punkt zu geneigt ist, so strömen diese Wassermassen auch wieder in entgegengesetzer Richtung auseinander, weil von dem Vereinigungsorte ab die Seene nach verschiedenen Richtungen abfällt, nach Norden zu, wohin der Orinoco mit den Gewässern des Guaziare stürmt, nach Süden zu, wohin sich der Cassiquare wendet und das durch eben die Verdindung mit dem Rio Negro und dem Amazonenstrom dewerkstelligt, welche von dem berühmten Geographen Buache bezweiselt, ja geleugnet wurde, dis Humboldt, von der brasilianischen Grenze beginznend, eine Reise machte durch die innersten Theile des Continents von Südamerika, den Maranon hinauf, den Rio Negro, den Cassiquare hinauf und dann den Orinoco hinunter dis zu der Küste von Caracas.

Zur Regenzeit bilden die Zustlisse des Orinoco in dieser Gegend einen ununterbrochenen See von mehr als 60,000 Quadratmeilen, dann versschwindet das Labyrinth von Berzweigungen zwischen dem Apure, Arauca, Cupanaparo und Sinaruco, welches die Karten 17 und 18 von Humboldt's geographischem und physischem Atlas zeigen, gänzlich, die Gestalt der Flußsbetten ist verwischt und Alles scheint ein endloses Meer.

Die Flüsse, welche die Verbindung bilden zwischen den beiden mächtigen Strömen des neuen Continents, sind übrigens nicht klein und gehen nicht langsam, sondern haben im Gegentheil eine sehr bedeutende Ausdehnung und einen ungewöhnlich raschen Fall. Der Cassiquare hat eine Breite wie der Rhein bei Mainz und er geht beträchtlich schneller als dieser, denn er legt in einer Secunde 7 bis 8 Fuß zurück. Da, wo der Cassisquare sich abermals theilt und den Ptinivini als einen neuen Zweig absendet, hat dieser letztere noch eine Breite von 720 Fuß, was von der großen Bedeutung zeugt, welche er mit seinem Bruder einmal in der Handelswelt haben werden, wenn der Continent von Südamerika mehr bewohnt und besser cultivirt sein und uns von seinen Producten noch ein Mehreres als die Felle verwilderter Stiere zusenden wird.

Dieses wichtigfte und großartigfte Beifpiel einer Bifurcation wirb, fo viel wir bie Erbe fennen, auf berfelben nirgenbs mehr erreicht; allerbings muffen wir babei bas Innere von Reuholland und von Gubafrika als unbefannt weglaffen; möglich, bag bafelbst sich Aehnliches in gleich großem Maßstabe findet, groß genug find biefe Continente. Allein wenn auch nicht in ber Ausbehnung wie in Sübamerika, so haben wir boch bie Bifurcation auf bas Deutlichste ausgesprochen in anberen Welttheilen. solcher Beispiele aus hinterindien zwei bereits vor 30 Jahren an; seit biefer Zeit haben bie Englander in jenen Gegenden vielfach kleine und größere Kriege geführt, und was ber große Geograph vermuthete, hat sich als fehr richtig berausgestellt und mit wenig veränderten Rebenumftanben bestätigt. Durch Cochinchina, auf ber Oftseite ber Salbinsel Malacca, fliest ber fehr mächtige Cambobjaftrom. Auf ber Westseite berfelben Salbinfel, in einem gang gesonberten Stromgebiet, fließt ber Siam = ober Menam= ftrom, welcher fich bei Bankot in bas Meer ergießt. Biele tleine Fluffe (Me), Bing, Su, Nun, Nium (Me Bing ze.), ergießen fich in benfelben, und je weiter aufwärts, besto geringfügiger wird bie mafferscheibenbe Bergund Sügelfette, bis bieselbe fich in Siam, in ber Gegend ber Stadt Rhang Rieng, gang verflacht und bie beiben Strome in einander übergeben.

Auf eine ganz ähnliche Weise verbindet sich der obere Lauf des Iras waddi, im Reiche Pegu, mit dem Sittang und dem noch weiter östlich vom Irawaddi gelegenen Me-Rong. Bei der Hauptstadt Ava trennt sich ein starker Zweig von dem Irawaddi, welcher ganz östlich geht, nach Süden den Sittangfluß entsendet und im weiteren östlichen Verlauf den Me-Rong erreicht, eine vollständige Bisurcation darstellend. Der Sittang selbst ersscheint als ein Fluß für sich, indem er eine Menge kleiner Flüsse und Bäche ausnimmt und das Meer im innersten Winkel des Golfs von Marstapan sechs Mal so stark erreicht, als er den Arm des Irawaddi verläßt, allein er könnte doch noch immer als ein Zweig des letztgenannten Stromes angesehen werden; vollkommen selbstiständig dagegen erscheint der Meskong, welcher schon eine Strecke von 120 Meilen durchströmt hat, wenn

10000

ber Arm bes Irawabbi aus seinem Stromgebiete ben Sittang in bas bes Me-Kong entsenbet.

Sehr möglich, ja sehr wahrscheinlich sind ähnliche Berzweigungen der großen vorderindischen Flüsse, des Indus, des Nerbuda, Tapth, Godaverh und Ganga (Ganges); benn dieselben entspringen alle in dem Einschnitt zwischen der mächtigen Himalahakette und den Berzweigungen der Ghats oder Ghauts an der Ost- und Westsäste der Halbinsel diesseits des Ganges. Jene odere Thalgegend ist so überaus wasserreich, daß der Eindruck, den die ihr entspringenden Ströme auf das Meer machen, dis auf 20 und 30 Meilen hinein wahrnehmbar ist. Bon Calcutta über Benares, Luckno, Delhi, Lahore anch Multan und Hiberabad reisend, besindet man sich fortwährend in dem Thale des Ganges und dann des Indus, ohne irgendwo ein bedeutendes Bergioch zu überschreiten. Das Himalaha-Gebirge fällt auf seinem ganzen Berlauf nach Siden hin steil ab und hat vor sich das Tiesland des Indus, Ganges und Bramputr — nichts ist begreislicher, als eine vielsache Berzweigung dieser mächtigen Wasserschsteme.

Leop. von Buch, welcher Norwegen und Lappland in seinen jüngeren Jahren zum großen Bortheil der phhsischen Erdfunde bereifte, führte einen sehr interessanten Fall solcher Bisurcation aus jener Gegend an. Auf der Ebene zwischen dem nördlichen Polarmeere und dem bothnischen Meerbusen entspringen eine große Menge zum Theil gar nicht unbedeutender Flüsse, welche sowohl nord als südwärts die beiden Meere in unter einander beinahe parallelen Richtungen suchen. Die Torneaels, an den norwegischen Gebirgen entspringend, läuft zuerst nach Osten und dann nach Süden, um in der Spike des Meerbusens sich in diesen zu ergießen; näher am Gebirge, also westwärts von der Torneaels, sließt mit dieser ziemlich parallel die Calizels. Auf der Mitte ihres, in ganz abgesonderten Thälern vor sich gehenden Lauses vereinigen sich beide Flüsse durch die Tärandoels, einen schiffbaren Fluß, der aus einem Thale in das andere tritt.

Am interessantesten bürfte es sein, diese Bisurcation, wie wir sie in der Möglichkeit zwischen Donau und Main nachgewiesen haben, nun auch in der Wirklichkeit für Deutschland nachzuweisen. Canäle sind überall die Annäherung zu solchen Doppelsurchungen, die Wissenschaft erforscht die Stelle, an denen sie nahezu vorhanden ist und die Kunst führt die bezeichneten Wege aus.

Die Natur selbst hat sie in unserer Nähe ausgeführt. Wo die Ems und die Weser in die nordbeutsche Sbene treten, liegen zwischen ihnen wei parallele Hügelketten, schärfer gezeichnet, als man von ihrer geringen Höhe erwarten sollte; die nördliche ist die Weserkette, die südliche heißt der Teutoburger Wald. Die erstere wird von der Weser in der Porta

westphalica burchbrochen, sie reicht nicht bis zur Ems, sondern verschwindet nach und nach und nordwestlich von Osnabrück, in der Gegend von Bramsche gänzlich.

Die andere Bergkette, der Teutoburger Wald, erreicht die Weser nicht, sondern wendet sich nach Süden, wird aber an ihren letzten Ausläusern, schon beinahe verschwindend, noch bei Rheine von der Ems durchschnitten.

Zwischen diesen beiden Ketten liegt eine ihnen parallele Senkung, ein ausgezeichnetes Längenthal von der Weser dis zur Ems. In seinem östlichsten Theile fließt die westphälische Werra, im westlichsten fließt die Haase, welche dem Flußgebiete der Ems angehört. Zwischen diesen beiden Flüssen erstreckt sich ein Arm der Haase die zur Werra, welcher die Else genannt wird und eine ununterbrochene Verdindung zwischen Weser und Ems bewerkstelligt. Die Haase theilt sich bei dieser Trennung so brüderlich genau, daß beide Arme eine gleiche Wassermenge behalten. Die Trennung sindet in der Niederung von Melle bei Gesmold statt, und von hier sließen die Haase und die Else in demselben Längenthale genau nach entgegengesetzer Richtung und nach verschiedenen Flußgebieten, die sie daburch vereinigen, fort.

Wenn schon aus bem bisher Gesagten beutlich hervorgeht, daß die Eintheilung des Landes nach Wasserscheiden zu keinem Resultate führt und als veraltet, nicht in der Natur begründet, verworfen werden müsse, so wird dies noch mehr einseuchten, wenn wir in dem Folgenden sehen wers den, daß die Gebirge im Allgemeinen, weit entsernt davon, Flußgediete von einander zu scheiden, nicht einmal im Stande sind, der Gewalt der andringenden Wassermassen zu widerstehen, sondern von den größeren Flüssen nicht selten an ihren höchsten und scheindar sestessen Punkten geradezu durchbrochen werden. Da es von Wichtigkeit ist, die Erscheinung selbst, wenn auch nicht in ihren großartigsen Wirkungen kennen zu lernen, so wollen wir das uns zunächst Liegende zuerst betrachten und erst dann uns in entserntere Gegenden und zu großartigeren Phänomenen wenden.

Das Erzgebirge hängt mit dem Riesengebirge durch das oberlausiter Gebirge zusammen. Die Elbe, durch die Moldau zu einem starken Strom geworden, durchbricht senkrecht auf bessen Streichungslinie das ganze Gebirge von Teschen in Schlesien bis Pirna in Sachsen, und zwar in dem Haupttheile jener schönen, felsenreichen Gegend, aus deren Boden sie, wie es scheint, die prächtigen Felsblöcke Königsstein, Lilienstein und a. m. herausgewaschen und als Denkmäler ihrer früheren Kraft und Größe stehen gelassen hat.

Nicht minder auffallend ist ber Lauf ber Weser; sie burchbricht bei

L-odistr-

Minden eine scharf gezogene Bergkette von ungefähr 800 Fuß Höhe und tritt durch diese selbsteröffnete Pforte (die Porta westphalica) aus dem höher gelegenen südlichen Theil des Bergzuges in das Flachland der nordeteutschen Sbene. Ganz auf ähnliche Weise geschieht dies mit der Ems bei Rheine.



Der Name des Ortes erinnert an den Fluß beinahe gleichen Namens, wel= cher wohl die zahlreichsten und den Erd= kundigen am besten belehrenden Beispiele von Durchbrüchen großer Bergketten liefert.

Schon wo er bie Alpen verläßt, gang unten rechts, burchschneibet er biefelben in einem ber engsten und tiefsten Risse, welche in bem gangen mächtigen Gebirge nur irgenb vorkommen; es ist bas Schamser-Thal von Splügen herab und die Fortsetzung beffelben bis nach Hohenembs, welches in ber Zeichnung am Bobenfee angebeutet ift. Bon hier ab fett er quer burch bas weite Thal, welches bie Alpen vom Juragebirge trennt, und füllt einen Theil beffelben mit bem fogenannten beutschen Meere, mit bem Bobenfee, aus. Auf die quer bor feiner Richtung liegende Gebirgsfette bes Jura auftürment, empfängt er noch bie größtentheils vom Jura herstammenbe Mar und burchbricht bann, mit biefer zu einem mäch= tigen Strome vereint, bie Bergfette bei Schaffhausen und am Sübrande bes Schwarzwalbes bei Laufenburg.

Nunmehr scheint seine Arbeit gethan, er hat die großen Gebirgsstöcke hinter sich und tritt in das schöne Thal ein (in der Mitte des, aus der Bogelschau aufgefaßten Bildes), welches sich in einer Ausdehnung von 4–6 Meilen Breite und 40 Meilen Länge vor ihm erstreckt, auf beiden Seiten von Gebirgszügen umschlossen in solcher systematischen Art, als sollten sie zum Thpus für alle Flußbetten dienen und es ist auch, als ob die älteren Geographen ihre Vorstellungen von Flußgebieten und Wassersicheiben aus dem Anblick dieser Gezend hergenommen hätten; hier befindet sich auf dem rechten Ufer des Rheins der Schwarzwald und der Odenswald, welcher sich nordwärts die zum Spessart erstreckt, auf der anderen

Seite aber liegen die Bogesen und die Hardt, die sich burch Pfalzbaier hinzieht.

Die genannten Gebirge gehen parallel mit dem Rheinthale von Süde nach Norden und schließen eine so sehr der wagerechten sich nähernde Sben zwischen sich ein, daß der Rhein dadurch zu so großen und vielfältige Krümmungen genöthigt wird, daß er (wie der Mäander in Klein-Asien beden Griechen) beswegen sprichwörtlich werden könnte.

Nun aber tritt — gewissermaßen als Fortsetzung ber nordbeutsche Gebirgszüge, Riesengebirge, Fichtelgebirge, Erzgebirge, und in der Richtung, welche diese haben — quer vor das Rheinthal der Taunus, de Westerwald, das Eifelgebirge, der Hundsrück (Schiefergebirge) und schlie sen dasselbe vollständig ab, in unserer Zeichnung nach oben hin zu sehen

Höchst wahrscheinlich hat sich bieses große Thal in früheren Zeiter ju einem See von vielleicht ein paar taufend Jug Tiefe gefüllt (ber hunds ruck steigt bis 2200 Fuß an), bevor er einen Abfluß fand, bann aber ba ber Rhein, feine Richtung beibehaltent, bas quer vorliegenbe Gebirgi burchbrochen und bis auf bie Höhe ber jetigen Thalsohle zerriffen unt Der mächtige Strom tritt gegenwärtig burch ben Main ausgewaschen. rechtwinklich abgelenkt, bann aber wieber umbiegend nach Rorben bei Bingen in eine enge Felfenpforte und bie Ranber bes Gebirgsförpers, ben er burchschnitten hat, begleiten ihn zwölf Meilen weit bis in bie Gegend von Bonn, woselbst fich die Berge allmählig erniedrigen ober zuruckweichen, fo fübe und westwärts nach ben Arbennen zu, wie norböstlich zu bem Rhone, Thuringer- und Harzgebirge. Der Rhein behalt vor fich eine Gbene, vielleicht war es bas frühere Meer; Holland ift offenbar nichts anderes als bas Rheinbelta, fo wie bas in bem breiten Rheinthale aufgeschüttete ebene Land auch nur ber grobe Niederschlag alles bessen ist, was er in ber Borzeit von ben Alpen und bem Jura herabgeführt hat.

Die mächtigen Gebirgsstöcke ber nordbeutschen Lande haben bemnach auf ben Lauf des Rheins keinen anderen Einfluß gehabt, als daß sie sein gegenwärtiges Bette von da, wo der Main in den Rhein mündet, auf eine kurze Strecke ablenkten; dies ist aber nichts weiter als die tiefste Stelle des alten Rheinthales oder ehemaligen Sees und ist erst ausgewaschen worden zum Flußbette, nachdem das Gebirge durchbrochen und der Fluß auf seinen gegenwärtigen Stand herabgesunken war, und wir würden höchst einseitig verfahren und ein ganz falsches Bild erhalten, wenn wir entweder nach dem Zuge der Gebirge, den wir kennen, die Flüsse auf der Karte entwerfen wollten, wie sie diesen Bergzügen nach laufen müßten, oder wenn wir umgekehrt nach dem bekannten Berlauf der Flüsse die unbekannten Gesbirge entwerfen wollten.

L-comit

Dieselben Erscheinungen, welche ber Rhein bietet, zeigt auch die Rhone (ober der Rhone, wie die Schweizer und Franzosen sagen); sie durchbricht einen der höchsten Gebirgszüge der Alpen zwischen dem Dent du Midi und dem Dent de Morcies, welcher sich zu 8000 Fuß erhebt, bevor sie sich zu bem Gensersee ausbreitet, sie bahnt sich ihren Weg durch eine enge Schlucht von Martinach bis St. Maurice durch die Pforte des Wallis; dasselbe geschieht durch den Inn und die Salzach und wiederholt sich auf beiden Seiten der Alpen, wie überhaupt auf vielen anderen Gebirgen sehr häusig.

Das großartigste Beispiel, für die Theorie von einer unendlichen Bichtigkeit, ist ber Lauf des Indus und des Bramputr in Indien.

Nörblich von der gewaltigen Himalahakette, auf dem Plateau von Tübet und nördlich von all den Riesen unter den Bergen dieses Gebirges, entspringen ganz nahe bei einander der Indus und der Bramputr, der erstere nach Nordwesten, der andere nach Südosten strömend, beide auf derselben Seite des nämlichen Hochgebirges, aber auf verschiedenen Seiten eines auf dieser Höhe selbst ganz geringfügigen Ioches, des Ghiangrizückens, der noch dazu aufhört, wo die beiden Flüsse ihre Quellen haben, eine Lücke läßt und sich nicht an das Hauptgebirge auschließt, das hier in dem Samnotri und dem Nanda Dewi sich auf 24—25,000 Fuß erhebt. Die Quellen liegen nördlich von diesen Bergen in 14,000 Fuß Höhe.

Der Indus strömt von Kienlung mit sehr starkem Falle nordwestlich bis Iskarda immer auf der Nordseite des Gebirges, von welchem er unzählige Bäche und Flüsse erhält. Bon da ab verläßt er seine disherige Richtung, wendet sich auf das Gebirge zu, das ihm Nahrung verliehen hat, und nachdem er in einem fast graden Lause von 150 Meilen dasselbe begleitet hat, durchbricht er es nun in einem ganz kurzen Bogen von Istarda dis Derbend und tritt von hier nun noch 760 Fuß über dem Meer in die nördlichsten Gauen des Reiches Lahore auf der Südseite desselben Gedirges, neben welchem er dis dahin im Norden strömte. Er hat dabei einen rechten Winkel gemacht (wie die Flüsse bei Durchbrüchen der Gebirge gewöhnlich thun) und strömt nunmehr in südwestlicher Richtung dem arabisch-persischen Meere zu, das er nach einem Lause von noch etwa 250 Meilen erreicht.

Gleichfalls im Norden des Himalaha und wie bereits bemerkt, ganz in der Nähe der Quellen des Indus, entspringt der Bramputr. Der Lunhstaistsin, der Yarusssang-bostsin, der Niangstsin und eine große Menge anderer Flüsse vereinigen sich, um ihre Gewässer nach Osten mit einer gestingen Neigung gen Süden, wie sie das Gebirge selbst hat, bis Naistung zu tragen. Hier verlassen diese vereinigten Flüsse plötslich ihre Richtung,

U.

wenden sich senkrecht auf dieselbe nach Siden und durchbrechen den Himalaha zwischen Naistung und Sodia vollständig senkrecht auf dessen Streichungslinie. Bon nun an nimmt der mächtige Strom, in Indien eingetreten, erst den Namen Bramputr an, fließt längs des Gebirges, seinem früheren Laufe fast ganz entgegengesetzt von Osten nach Westen und nimmt endlich bei Golpara eine Richtung nach Süden an, die er dis zum Golf von Bengal beibehält, den er ganz in der Nähe der Gangesmündungen erreicht.

Seine sübliche Richtung bankt er wahrscheinlich noch einer britten höchst merkwürdigen Durchbrechung ber Himalahakette durch den Fluß, welcher auf indischer Seite des Gebirges Monis, auf nördlicher tübetauisscher aber Nantssing oder Nantssiu heißt. Er sammelt sich aus einer Menge von kleinen Flüssen in der Niederung des nördlichen Bramputr, der chinesische Parusssangsbostsin tritt bei Seno in senkrechter Richtung auf das Gebirge in dasselbe hinein und verläßt es in gleicher Richtung bei Bisni, nachdem es ganz durchbrochen ist, um sich bei Golpara mit dem Bramputr zu vereinigen und seine Richtung nach Süden zu bestimmen.

Dies alles sind wirklich begründete Thatsachen so merkwürdiger Art, so großartiger Natur, daß es unmöglich ist, auf Erden etwas noch Erhabeneres von Beispielen in dieser Hinsicht zu sinden und es ist damit auf das Entschiedenste bewiesen, daß die Gebirge gar nicht Wasserscheiden sind, denn sobald es fest steht, daß selbst der Himalaha eine solche Wasserscheide nicht ist, und daß die beiden mächtigsten Ströme von seiner Nordseite wie von seiner Südseite ihre Zuslässe empfangen und ihn mannigsaltig durchsehen, so kann doch Niemandem mehr einfallen, zu behaupten, er trenne ihre, oder überhaupt die Gewässer des nördlichen Abhanges von denen des südlichen.

Einer unserer bedeutenbsten Geognosten, Friedr. Hoffmann, leider um 20 Jahre zu früh gestorben, stellt in Folge seiner auf vaterländischem Bosten gemachten Untersuchungen den Satz auf: Gebirge üben häufig gar keinen, oder doch einen im Berhältniß zu ihrer Höhe und Größe nur unbedeutenden Einfluß auf die Wasserschen aus — und belegt diesen Satz durch eine Menge höchst auffallender Beisspiele, wovon wir die hauptsächlichsten hier aufnehmen wollen.

In Erhebung unter ben nordbeutschen Gebirgen am bedeutendsten und durch plötzliches Ansteigen sehr ausgezeichnet, werden wir im Harz gerade eine Wasserscheide erster Ordnung vermuthen müssen. An ihm, so würden wir voraussetzen, müssen die bedeutenderen Flüsse Nordbeutschlands ihre Quellen haben, von ihm müssen Bergrücken ausgehen, welche sich mit ihrer Annäherung zum Meere immer mehr verslachen und dadurch die Linien

ber Wassertheilung bezeichnen. Diese Voraussetzungen tressen jedoch durchsans nicht zu, nicht die Weser, noch die Elbe entspringen am Harze, beide kommen von ferner liegenden, minder hohen Gebirgen herab, gehen an ihm vorüber, er liegt zwar auf der Wasserscheide zwischen denselben, allein er bildet diese Scheidewand selbst keineswegs, ja er führt den Strömen nicht einmal bedeutende Nebenflüsse zu; was vom Harze herab der Weser oder der Elbe tributpflichtig ist, wird es erst in zweiter Linie dadurch, daß es in größere Flüsse fällt, in denen sogar der Name der vom Harz herabsommenden untergeht.

Der Harz streift in Form eines breiten Rückens von S. D. nach N. W. Wenn er als Wasserscheibe von Wirksamkeit wäre, so müßten die Flüsse von ihm nach Nordosten und Südwesten abfallen, allein gerade diese Richtung ist die der Wasserscheide in ihm, er trenut, so weit er es thut, die Flüsse und Flußgebiete nicht in der Nichtung seiner Abdachung, sondern in der Nichtung quer über seinen Kamm.

Wenn nun dies thatsächlich ist, so werden wir wenigstens erwarten, daß in dieser Richtung ein Brat, ein Bergzug, ein Landrsicken wenigstens, von ihm ausgehe, es existiren auf einigen Karten auch wirklich bergleichen scheidende Höhengänge, allein außer auf diesen Karten nur noch in der Phantasie der Zeichner, ja vielleicht nicht einmal da, sondern in dem Schönzbeitsssinn derselben. Der Verf. des vorliegenden Buches sprach mit dem als Bielschreiber und Kartenzeichner sehr bekannten Vollrath Hoffmann in Stuttgart über eine von ihm heransgegedene Karte von Frankreich und über die große Unrichtigkeit der Angaben von Bergrücken, Bergsystemen und Höhenzügen, welche daselbst gar nicht vorhanden sind. "Ja, sagte der große Mann, ich weiß das wohl, allein solche Karte sieht doch gar zu kahl aus, ich habe daher diese Gebirgszüge des schöneren Aussehens wegen abssichtlich hinein gezeichnet."

Ein solcher verschönernder vom Harze nach dem Nordmeere gehender Bergzug existirt nicht, vielmehr sinden wir, scharf von dem Borlande des Harzgebirges absetzend, eine weit gestreckte Ebene und in derselben keine Spur eines mit dem Harz in Berbindung stehenden Bergrückens. Die Alse und die Bode, als die beiden dem Harze nächsten Flüsse des Elbund des Wesergebietes, stehen mit einander in offener Berbindung durch ein weites, ununterbrochenes Thal, eine Sumpssläche, bei Regenwetter ehes dem ein großer, stehender Wasserspiegel und nur durch Kunst, durch eine Wenge absührender Kanäle trocken gelegt und in fruchtbares Ackerland verwandelt.

Etwas entfernter von dem Harz kehrt dasselbe Verhältniß noch einmal wieder bei den durch eine große Sumpfsläche vereinigten Gebieten der

parte

Aller und ber Ohre, zwischen benen jett nur eine künstliche, keine natürliche Scheibung besteht.

Nordwärts von dieser Tiefebene erhebt sich der flache Landrücken der Lüneburger Haide, jedoch keinesweges in der Richtung des auf den Karten angegebenen Bergzuges, sondern im Gegentheil mit dem Harze parallel, und diese Lüneburger Haide, welche auf den ersten Anblick viel mehr als ein Tiessand erscheint denn als ein Rücken, ist eine viel vollkommenere Wasserscheide als der Harz.

Bas wir an biefem Gebirge wahrnehmen, wiederholt fich vollständig an bem Thilringer Walbe. Der Kamm besselben, mit bem Barge parallel, scheibet Thuringen von Franken, scheinbar auch bas Gebiet bes Mains von bem ber nordbeutschen Ströme, allein keineswegs in ber Wirklichkeit; benn Main und Wefer entspringen und verlaufen zum großen Theile an ber Sübseite bes Thüringer Gebirges, borther entspringt die Werra und fie nimmt vom Gub- und vom Nordabhange Zuflüsse auf und ein fleiner Theil des Abhanges bes Thüringer Waldes schickt seine Zuflusse au bem oberen Main; im übrigen liegt die Wasserscheibe zwischen ben beiben Hauptströmen vollständig außerhalb des Gebirges auf ber Flache zwifchen Hildburghausen und Melrichstadt, wo die frankische Saale entspringt. Mehr bem erften Borbilde entsprechend, scheibet bas Rhöngebirge bas Bebiet ber Fulba und bes Main allein, es steht völlig isolirt und ohne Berbindung mit Thuringen, und ift bemnach wirklich keine Wasserscheibe. Endlich auf ber Nordseite bes Thüringer Waldes liegt bie Scheidung bes Elbund bes Wesergebietes wieder quer auf die Richtung bes Gebirgsfammes. und ber Rücken, welcher biese Scheidung bewirkt, ist so wenig boch und fo eben, bag man bei Gotha einen seinem freien Gefälle überlaffenen Canal gegraben hat, welcher beibe Flußgebiete mit einander verbindet, und boch geben felbst bier einige Karten einen Sobenzug an, welcher ben Thuringer Walb mit bem Barge verknüpft.

Auch das Erzgebirge, obschon es das bedeutendste ist, welches die Elbe auf ihrem Laufe berührt, ist doch für das Wasserspstem derselben von sehr geringer Bedeutung, es nimmt an der Bildung ihrer Hauptquellen keinen Theil und hat für die Scheidung der Gewässer keinen größeren Werth, als die Mark Brandenburg für die Trennung von Elbe und Oder.

Was hier im Detail ausgeführt ist, zeigt sich an den übrigen bedeutenden Gebirgen von Europa gleichfalls. Kein Hochland scheint auf den ersten Blick eine vollkommnere Wasserscheide zu bilden als das Karpathische, welches Galizien von Ungarn trennt, wie ein Riesendamm zwischen beiden Ländern hinläuft und die Gewässer der Weichsel und der Donau im Norden und Süden seines Berlaufs auseinanderhält. Die Karpathen erheben

L-oction.

sich in dem Tatragebirge zu einem scharfen, schmalen Grat von 8000 Fuß höhe, hier follte man meinen, müßte die Scheidung der Quellenbezirke der Donau und der Weichsel noch schärfer als im übrigen Theile des Gebirges ausgesprochen sein, indeß gerade entgegengesetzt, entspringt die Arwe, welche sich mit der Waag verbindet und zur Donau absließt, auf der Nordseite des Gebirges in Gallizina und der Poprad dagegen, welcher mit dem Dunajez in die Weichsel fällt, entspringt in Ungarn auf der südlichen Seite des Tatragedirges, er umgeht es im Osten, um nach Norden auszutreten, die Wassersche von der Quelle des nächsten zur Donau gehenden Flusses, des Hernad, liegt gar nicht im Gebirge, sondern daneben auf der Hochssäche zwischen Teplitz und Ganocz (unsern Kesmark) östlich von dem Lipstauer Gebirge.

Eben so wenig scheibet ber Rücken, welcher bas letztgenannte Gebirge und die Tatra umfaßt, etwa das Donaugebiet von der Elbe, im Gegentheil fließt westlich davon die Marsch, welche am Südabhange von Oestreichisch Schlesien entspringt und daselbst viele Zuflüsse erhält; sie nimmt auch vom Tatra, und vom Liptauer Gebirge eine ansehnliche Menge von Bächen und klüßchen auf und geht mit denselben von Norden nach Süden auf die Donau zu, welche sie an den Ausläusen der kleinen Karpathen oberhalb Isen erreicht, die Waag aber fließt auf der östlichen Seite all' der Theile der Karpathen, welche wir genannt haben, gleichfalls von Norden nach Süden herab, oberhalb Komorn zur Donau kommend, der sie die Insel Schütt bilden hilft.

Die Elbe nun, welche sich mit ihren vielen Zustüssen der March bei Kandskron und Geiersberg bis auf drei Meilen nähert, entspringt in Böhmen an der Grenze von preußisch Schlesien auf derselben Seite des Schlesischen wie des Karpathengebirges — es ist mithin wiederum kine Rede davon, daß diese Gebirge eine Wasserscheide wären.

Sehr merkwürdig zeigt sich Aehnliches auf der Nordseite der Alpen. Dort sehen wir zwei einander beinahe parallele, jedoch von einander ganz unabhängige und selbst in ihrer Formation durchaus verschiedene Gebirgszüge das größte Längenthal in ganz Europa einschließen. Dieses Thal muß, wie sein aus Geröll und Geschiede bestehender ganz ebener Boden deweist, einstmals ein gewaltiger See gewesen sein, und wie sie es damals wirklich waren, so scheinen noch jetzt die Berge der nördlichen (niedrigen) Schweiz, des südlichen Wärtemberg und des südlichen Baiern wie Inseln daraus hervor zu ragen. Die Ueberreste des einst viele hundert Quadratmeilen einnehmenden Sees sieht man noch bei Genf, bei Neuenburg, Züsrich, Constanz und an einigen Punkten des bairischen Oberlandes.

In Dieser ursprünglichen tiefen Furche — auf ber Seite bes Jura in

ber Höhe von 3000 bis 5000 Fuß, auf der Seite der Alpen um 6 bis 8000 Fuß überragt — sollte man wohl einen der mächtigsten Ströme von Europa fließend vermuthen, er müßte eine gewaltige Wassermenge von beiden Gebirgsabhängen aufnehmen und nach Osten abführen.

So ist es keineswegs. Der mächtige Strom, welcher hier entspringt, heißt die Aar, die Reus, die Limmat — endlich der Rhein; in diesen Gesenden noch sehr klein, empfängt er aus den Alpen und dem Jura wenig Zufluß, wird erst bedeutend, nachdem er die Gebirge längst verlassen hat und er fließt nicht, wie man erwarten sollte, nach Osten, sondern er durch bricht, wie oben bereits bemerkt, das Juragebirge da, wo er sich mit dem Schwarzwalde vereinigt und wendet sich zuerst nach Westen und dann nach Norden.

Der Hauptstrom, welcher nach Osten geht, die Donau, entspringt außerhalb dieses Thales, nördlich davon und hat mit den Zuslüssen des Rheins keine Gemeinschaft, erhält die sämmtlichen Quellenslüsse aus dem östlichen Abhange des Schwarzwaldes und aus der Sbene zwischen diesem und der Südseite der würtembergischen Alp — dis dahin wo der Inn die Gewässer von Throl herabsührt.

Auf der südwestlichen Abtheilung des gedachten Theiles zwischen dem Jura und der Schweiz wiederholt sich ganz dasselbe mit der Rhone. Nachbem sie auf den Alpen in den Genfersee (in dasselbe große Thal, welches der Rhein durch den Bodensee verläßt) getreten ist, geht sie nicht in diesem Thale dem Rhein zu, sondern sie wendet sich südwestlich nach Frankreich hin. Es scheiden also die Alpen und der Jura nicht einmal diese beiden in dem nämlichen Thale nach verschiedenen Richtungen sließenden Gewässer, der Damm zwischen dem Genfer= und dem Neuenburgersee würde leicht durch einen Kanal durchstochen, und so der Weg aus dem Mittelmeer in die Nordsee mitten durch den Continent von Europa zu Schiffe gemacht werden können. Mit all diesem soll aber nicht bewiesen werden, daß Gebirge nicht auch einmal Wasserscheiden sein können. Die Ausstellung so schrosser Unsichten würde zu eben solchen Inconsequenzen sühren, wie die entgegengesetze, bisher bekämpste und zlücklich widerlegte Ansicht.

Eine vollständige Wasserscheide bildet das ganze Standinavische Gesbirge; sämmtliche Flüsse, die in den bothnischen Meerbusen und in die Ostsee münden, entspringen auf seiner Ostseite, sämmtliche in das Nordmeer gehende auf seiner Westseite. Eine ähnliche Beschassenheit haben die Gebirge von Südamerika, sowie die Cordilleras von Mexiko; sie verlausen meridianartig und scheiden die Flüsse des vorliegenden weit gestreckten östslichen Landes von denen der kurzen westlichen Strecke.

Auch ber Alpenstock entbehrt ber Befähigung ber Gebirge, bie Gewässer

zu trennen, keineswegs, nördlich besselben entspringen die Rhone, der Rhein, der Inn und in ihrem ferneren Verlauf als Arainer- und Kärnthner-Alpen auch die Drau und Sawe, mächtige Zuslüsse der Donau; auf dem Sidabhange des großen Gebirges dagegen sinden wir Etsch und Po, beide sehr wasserreich und durch den Kamm der Alpen gänzlich von den nordischen Flüssen getrennt. Immer aber sind die Beispiele, das Gebirge wirkliche Wasserscheiden sind, sehr viel seltener, als solche, die das Gegentheil nachweisen, sowohl daß sie es nicht sind (Gebirgsdurchbrüche), als daß es Wasserscheiden giebt gänzlich ohne Gebirge und daß es überhaupt unthunlich sei, die Erdoberstäche nach solchen Grundsätzen zu theilen und zu gliedern, eben weil sich sein Grundsatz darin ausspricht, weil mit der Eintheilung der Länder in Stromgebiete keine natürliche Unterscheidung der größten Hauptsormen gegeben, ja es nicht einmal möglich ist, sie durchzussühren, da, wie wir gesehen haben, sehr häusig ein Gebiet in das andere übergreift.

Einen Werth haben aber bie Untersuchungen über bie Stromgebiete bennoch — man hat bie Größe und Mächtigkeit und bas Verhältniß ber= selben zu einander kennen gelernt. Und es sind in biefer hinsicht febr schätzenswerthe Ermittelungen von Englandern, Franzosen und Ruffen gemacht, welche bie früheren, lediglich aus Karten, die unrichtig waren, geschöpften Bestimmungen sehr berichtigt haben. Was Müller und nach ihm Otto aufgestellt, ist gegenwärtig werthlos, weil auch sie, wie einst ber betannte Geograph Cbeling (Bibliothefar in Samburg), nur Rarten ihren Bestimmungen zum Grunde legten; Ebeling vermaß bie Länder und Reiche, indem er innerhalb ber Grenzen berselben Dreiecke construirte, bis die Anwendung des Zirkels als Meginstrument nicht mehr thunlich, bann schnitt er bie außerhalb ber vielseitigen, unregelmäßig aber grablinig begrenzten Bigur befindlichen rundlichen, überhaupt gefrummten Stude Papier mit einem scharfen Meffer aus ber Karte und mog sie ab gegen ein Stud besselben Papiers von ber Größe einer Quabratmeile — so gelangte er finnreich genug zu fehr genauen Resultaten, natürlich vorausgesett, baß bie Rarten, mit benen er fo graufam berfahren, felbst fehr genau gewesen. Wie weit bavon entfernt aber bie Wirklichkeit ist, hat man erst seit bes Hauptmann Michaelis, bes Herrn von Lichten= stern's und 3. M. Ziegler's Karten kennen gelernt. So auch mit ber Bestimmung ber Stromgebiete.

Das größte berselben hat ohne allen Zweisel ber Amazonenstrom, es beträgt 94,500 Quabratmeilen (nicht solche, wie die Engländer geographische nennen und beren 60 auf einen Grad des Aequators gehen, sondern deutsche, 15 auf einen Grad). Um ein vergleichendes Bild zu geben, wollen wir

16

ben Pregel und bessen Gebiet, das 370 Quabratmeilen umfaßt, als Einsheit annehmen, alsbann hat der Amazonenstrom ein Gebiet, welches das jenige des Pregels 255 Mal in sich faßt.

Für das nächstgrößte galt das Stromgebiet eines zwe ten südamerikanischen Flusses, des La Plata, er folgt jedoch erst in vierter Stelle, und ihm voran gehen der Mississppi und der Obi (in Nordasien), jener mit 67,280 Quadratmeilen, 166 Mal so groß als das Stromgebiet des Pregels, dieser mit 57,800 Q.-M. (156 Mal die Einheit); früher wurde der Obi um 10,000 Q.-M. zu groß, der Mississppi aber um 15,000 Q.-M. zu klein angenommen.

Der La Plata hat ein Stromgebiet von 55,400 (sonst 16,000 Q.-M. zu groß), ihm folgt der Jenisei mit 40,000 und die Lena, so wie der Amur, jeder mit 37,000 Q.-M.; auch die großen chinesischen Flüsse Hoang Ho und Yang Tse Kiang haben beinahe ein gleiches Gebiet — jeder etwa ein 100 Mal so großes, wie der Pregel. Der Nil ist nur um ein Wesniges ärmer, er umfaßt 32,500 Q.-M. oder 89 Mal die oben aufgestellte Einheit.

Ein in früheren Zeiten sehr wenig beachteter Strom steht noch in diesen Reihen, der Mackenzie mit 27,800 Q.=M.; sein nächster Nachbar, der Saskatchevan, hat 22,500. Beibe liegen hoch in Nordamerika und ihre Quellengebiete grenzen mit dem Mississppi an den Lorenzstrom.

Auf den Mackenzie folgt in Größe der Ganges mit 27,700 D.=M., so wie der Indus auf den Saskatchevan mit 20,000 D.=M. folgt. Der Lorenzstrom wurde sonst ungehener überschätzt, man gab ihm ein Gebiet von 62,300 D.=M. — er hat noch lange nicht den dritten, ja nicht viel mehr als den vierten Theil davon — nämlich nur 18,700 D.=M. Besser kannte man den Orinoco, doch wurde auch er um 2000 D.=M., also sechs Mal die Größe des Königreichs Würtemberg, überschätzt, er hat ein Stromgebiet von 17,750 D.=M.

Unsere europäischen Flüsse nehmen sich baneben sehr bürftig aus; ber größte, die Donau, hat 14,620 Q.=M., der Rhein 4800, die Weichsel 3750, die Elbe 2600, die Ober 2440.

## Von den Seen.

Die Lefer werben sich wundern, die Wolga nicht mit aufgeführt zu finden, wir haben sie als eine besondere Merkwürdigkeit uns aufgehoben.

Man glaubt, alle Flüsse führen in bas Meer, nur bie Wolga unb ber Jordan machen hiervon eine Ausnahme — bem ift nicht fo. Was man bem Lande ber Paradoren, bem Lande ber schwarzen Schwäne und weißen Raben, ber vierfüßigen Thiere mit Bogelschnabel und Fischschuppen, bem Lande ber Bögel ohne Febern, ber Bäume ohne Laub, was man Reuholland nachsagte, um seine Paradoxen vollzählig zu machen: baß seine Flusse statt vom Innern aus nach ber Kilste zu fließen, umgekehrt von ber Rufte nach bem Innern geben, was man Neuholland fälschlich nachsagte, findet in Wahrheit mit Mittelasien statt. Dort auf einer Fläche, breimal so groß als Neuholland, auf einem Raum von nahezu 300,000 Quabrat= meilen gehen unzählige Flusse von ben Grenzen nach bem Innern zu. Es ift bies fein abgeschloffenes, bergumfranztes Sochland, es ift im Gegentheil Tiefland, wenigstens jum größten Theil, und in biefes hinein fließt unter anberen bebeutenben Strömen bie Wolga (mit einem Gebiet von 27,900 Quadratmeilen) von den Ufern der Ostsee hinweg nach dem Innern des Continents nach bem caspischen See, die Erscheinung wiederholt sich am Aralfee und vielen anderen vom persischen Meerbusen bis zur Mitte bes Uralgebirges und von den Ufern der Newa bis zum Amur im äußersten, östlichen Afien.

Das Gebiet bes caspischen, bes Aralsees gehört entschieden zum Tieflande; es liegt weit unter bem Niveau ber hochgelegenen Steppen auf bem nördlichen Platear bes Himalahagebirges, zum Theil wenig höher als ber Meeresspiegel, zum Theil weit unter bemfelben, wie bas caspische Meer und ber A:alfee, welcher lettere 65 Jug, ber Caspifee 80 Fuß tiefer liegt als ber bes schwarzen Meeres (frühere Messungen hatten gar 300 und mehr Fuß Niveauunterschied ergeben). Die Wolga, welche aus ber Ostseegegend herkommt, fällt von ba ununterbrochen und ohne baß sie irgendwo ein Gebirge burchsett, bis zum Caspisee einige hundert Fuß. Der Balfasch=, ber Tusch=, ber Lotton=, ber Lob=, ber Kara=, ber Duban=, ber Sogol, ber Kurgan= und hundert andere Seen liegen auf diesem nam= lichen Raum bis weit zwischen bas sibirische und bas tübetanische Hochland hinein, und alle Flüsse, welche auf bem ungeheuren Flächenraum, ber gang Europa beinahe um bas Doppelte übertrifft, vorkommen, gehen vom Meere hinweg nach bem Innern bes Lanbes zu und enden in ben hier nur jum Theile genannten Geen.

Nirgends auf der ganzen Erde wiederholt sich diese Erscheinung in solch einer Ausdehnung, wohl aber kommt über die ganze Erde zerstreut dieselbe Erscheinung unzählig oft vor, und sie giebt Veranlassung, die Seen überhaupt in zwei Klassen zu theilen, in Seen ohne Absluß — das sind eben die gedachten und viele andere in allen Welttheilen — und in Seen

mit Abfluß, die dann eigentlich nichts Befonderes haben; sie sind ein Stück des Flusses, welcher, wie man gewöhnlich sagt, durch sie hindurch geht — sie sind aber eigentlich der erweiterte Fluß selbst.

Nach biesen beiben Kennzeichen sind die Seen wirklich bedeutend von einander verschieden. Die erstgenannten Seen haben sämmtlich ein recht eigentlich stehendes Wasser, die Seen mit Absluß haben durchweg flies gendes Wasser, und obschon man am Bodenste, am Genfersee sehr deutslich den hindurchgehenden Strom erkennt, so ist doch, sobald man auf einem Theile des scheinbar stillstehenden Seewassers selbst still steht, d. h. in einem Boote vor Anker liegt, deutlich zu bemerken, daß der See sließe.

## Seen ohne Abfluß.

Diese Seen erhalten unaushörlich von den Flüssen, die in sie hineinmünden, einen Zuschub an Erde, welche sich in dem nicht mehr fließens den, in dem ruhigen Gewässer absetz, den Boden des Sees auffüllt, das Wasser wird dadurch gleichfalls gehoben, der Spiegel tes Sees steigt und vergrößert sich immer mehr, wie er sich verflacht, wie seine Tiese absnimmt — endlich ist gar keine eigentliche Tiese mehr da, das Wasser bestellt nicht mehr, es benetzt nur noch den Boden, der See ist ein Sumpf geworden.

In Polen und einem großen Theile von Rußland und Finnland ist es so, in Ostpreußen, Litthauen, den preußischen Antzeilen von Polen war es so. Hier hat mit der sich vermehrenden Bevölkerung der Boden an Werth gewonnen, so daß man es bedauern mußte, in den gedachten Landestheilen manche hundert Quadratmeilen eines unvergleichlich fruchtbaren Bodens unbenutzbar liegen zu sehen; durch Anleitung geschickt ausgebildeter Vermessungsbeamten ward, nach Erlaß der tresslichen Landesculturgesetze, das Niveau dieser Sümpse gefunden und die meisten derselden wurden durch Abzugsgräben trocken gelegt, indem man entweder gleich das Zuströmen der kleinen Flüsse, welches die ehemaligen Seen zu Sümpsen gemacht hatte, hinderte, sie ableitete, oder indem man Canäle aus den Sümpsen selbst in benachbarte Flüsse führte. Solche Wasseransammlungen sinden sich aber nicht allein in nordischen, kalten oder in niedrigen Gegenden, sie sinden sich auch in sehr heißen und hoch gelegenen Ländern.

Zu den Seen im Tiefland zählt vorzugsweise der caspische und der Aralsee, über welche wir noch Einiges sagen werden; viel auffallender auf den ersten Blick ist aber ein noch bei weitem tiefer gelegener See, bas todte Meer nämlich.

Es hatte sich — ber Himmel weiß woher stammenb — bie Meinung

verbreitet, die großen Seen und das Meer im Allgemeinen müßten in einem solchen Verhältniß stehen, daß die Seen immer höher gelegen wären als das Meer, da sie ja dorthin ihren Absluß hatten. Von den eingeschlossenen Seen war dabei wenig die Rede, man kannte deren nicht eben viele oder große, und nach phhsikalischen Gesetzen mußten sie ja eigentlich dem Meere gleich werden in ihrem Stande, der durchlassende Grund der Seen mußte die Ausgleichung herbeiführen.

Das Nivellement, welches der jüngere Parrot an der Wolga und dem caspischen Meere aussührte, zeigte zuerst, daß dieses letztere 300 Fuß (später auf 80 ermäßigt) tieser liege als das Meer. Ein nicht genug anzustaunendes Wunder — man hatte geglaubt, der mächtige Wolgastrom allein müsse es füllen mehr als zu hoch, man wußte, daß noch der Terek, der Kur und der Ural nehst vielen anderen Flüssen vom Kaukasus und vom Uralgebirge demselben zueilten — man war nicht wenig verlegen gewesen, die gewaltige Wassermasse unterzudringen, man hatte zu allerlei wunderlichen Fabeln seine Zuslucht genommen: ein unterirdischer Absluß mußte helsen — dieser hat noch gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in allen Geographien gespukt — und nun sollte man sich darein sinden, daß die mächtige Wolga und all' die anderen Flüsse den See nicht einmal speisen, füllen könnten.

Nun, es ist so — und wenn man seinen Berstand nicht absichtlich verschließen will gegen die Ergebnisse der Wissenschaft, so wird man die Nothwendigkeit bald einsehen. Der caspische See liegt in einem sehr heißen Clima, in einem Einschnitt zwischen zwei Gebirgen, seine Ausdehmung aber ist so groß (dreimal ter Umfang der beiden Königreiche Würstemberg und Baiern und des Großherzogthums Baden), daß auch ohne den ihn beständig bewegenden Wind die Ausdünstung von seiner Oberstäche genügen würde, um ihm so viel Wasser zu entziehen, als er durch die Flüsse bekommt.

Daß diese allein es ist, welche das Gleichgewicht erhält, zeigt sich sehr deutlich in dem wechselnden Stande seiner Oberstäche, die einmal 6 Fuß höher, einmal 10 Fuß niedriger steht, je nachdem der Zusluß stärker ist als die Verdunstung, wie im Frühjahr, oder umgekehrt die Verdunstung stärker ist als der Zusluß, wie im Sommer und Herbst. Würde noch der Don und der Dnieder, so wie der Kuban, statt in das schwarze Meer zu sließen, in den Caspisee gehen, so würde wahrscheinlich Wasser genug vorhanden sein, um seine Oberstäche auf die Höhe des schwarzen Meeres zu heben; man hat auch einen ehemaligen Zusammenhang der beiden Meere historisch nachzuweisen gesucht.

Wenn man sich nun schon über bies Resultat wunderte, wie hoch stieg erst das Erstaunen, als man ersuhr, es gabe einen Binnensee, der 1300 Fuß unter der Oberfläche des Meeres läge!

Lynch auf seiner Expedition nach bem Jordan und bem todten Meere wollte an den Usern des letteren eine Barometer-Beobachtung machen — siehe, das Quecksilber siel nicht aus der Spitze der Röhre nieder dis zum Beginn der Stala. Man glaubte, es sei etwas daran verdorben; eine andere, längere Glasröhre zeigte, daß der Stand des Quecksilbers hier am todten Meere so hoch sei, daß es in dem Reisebarometer nicht zum Fallen kommen konnte — es war mithin der Standpunkt des Barometers (die Stelle, an welcher es aufgestellt war) so niedrig, daß man, um auf das Niveau des Meeres zu kommen, circa 1300 Fuß steigen mußte; wieders holte Messungen und Verechnungen ergaben genauer eine Tiese von 1250 Fuß, um welche das Niveau des todten Meeres niedriger lag als das des Mittelmeeres.

Der Libanon und ber Anti-Libanon, zwei Bergketten, welche ziemlich parallel mit der Küste und nahe berselben von Norden nach Süden verslausen, schließen ein langes, doppelt geneigtes Thal zwischen sich ein; nach Norden zu führt dasselbe von seiner höchsten Stelle aus von den Ruinen von Heliopolis (Baalbek) den Orontes, der bei Emessa (jetzt Höms) einen See bildet, aus welchem, auf's Neue verstärkt, der Fluß (welcher in der jetzt herrschenden Sprache Nahr el Ahsst heißt) über Epiphaneia (jetzt Hamah) nach Antiochia (Antakieh) in das Mittelmeer sließt.

Bon eben jenem höchsten Punkt des Längenthales, von Baalbek, geht ein anderer Fluß des entgegengesetzten Weges, vollständig südlich, er heißt Scherim el Kebir und hieß in der classischen Sprache des jüdischen Altersthums Jordan. Dieser Fluß macht auf der Mitte seines Laufes einen See, so wie der Orontes, nur ist derselbe viel größer als jener bei Emessa. Dieser See heißt nach ter daran gelegenen Stadt der von Tiderias (jest Tubarieh); da der südliche Abhang des Thales viel stärker geneigt ist als der nördliche, so liegt dieser See schon unter dem Niveau des Meeres und zwar volle 612 Fuß.

Von diesem Punkte aber fließt ber Jordan immer weiter süblich, bis er sein Ende erreicht in einer sehr tiesen Aushöhlung seines Thales, in dem todten Meer, dem tiessten Punkt zwischen dem Gebirge, welches den Golf von Aben (Bahr Akbar, östlicher Arm des rothen Meeres) begrenzt, und dem Libanon. Die Oberstäche dieses Sees siegt 1250 Fuß tieser als die Oberstäche des Meeres, und dabei ist nichts wunderbar, als daß man sich darüber wundert. Würde dieser Naum zwischen dem See Tiberias und dem todten Meere mit Wasser erfüllt sein, würde das Wasser den

L-collide

ganzen Raum noch viel höher ausfüllen, wie z. B. ber Baikalsee im asiatisch-füblichen Rufland, welcher eine Länge von 100 beutschen Meilen hat und so viel über bem Meere liegt, als ber Bahr But (See bes Loth) unter bemfelben, fo ware Niemand barüber erstaunt und die Bertiefung ware boch dieselbe, b. h. sie- reichte weit unter bas Niveau des Meeres, was wir übrigens fehr häufig wiederholt finden, fo im Conftanger Gee. Jett aber, da nicht so viel Waffer vorhanden, um biesen Raum bis zu einer solchen Höhe zu füllen (wobei er benn erft halb so lang ware, als ber Baikalfee), hat man bes Wunders kein Enbe, und sucht bie abenteuerlichsten Erklärungen auf, von benen eine ber wunderlichsten (und beshalb am allgemeinsten angenommen) bie ift, baß jene Bertiefung, jene fünfzig Meilen lange und zwei Meilen breite Furche burch einen Kometen gezogen ware, ber beim Zusammentreffen mit ber Erbe bieselbe wie mit einem Pfluge gezogen. Bielleicht ist das Thal des rothen Meeres auch so entstanden und bas Jordan-Thal ist nur ein Ricochetschlag berselben mächtigen Kanonenkugel!

Wie es solche isolirte, nicht mit dem Meere zusammenhängende Seen giebt, die niedriger sind oder eben so niedrig als das Meer, so giebt es auch andere, die höher und viel höher sind. Die auffallendsten Beisspiele zeigt uns Amerika, sowohl auf seiner Süd- als auf seiner Nordhälfte.

Wo hohe Gebirgszüge ein Thal zwischen sich einschließen, das keine Berbindungspässe nach den außerhalb der Gebirge liegenden Ebenen hat, da sind die Bedingungen zu einem abgeschlossenen See gegeben; ein solcher ist der große Salzsee auf der Hochebene, welche die Felsgebirge von Nordamerika einschließen, derselbe liegt unter dem 40sten Grad nördl. Breite und seine früher öden User sind jetzt durch die Mormonen, welche daselbst die Stadt Utah errichtet haben, bevölkert worden. Der See liegt mehr als 4000 Fuß hoch über dem Meere.

Noch höher ist ber von Mexico. Ringsum von hohen Bergen einsgeschlossen, liegt das Thal, welches von der berühmten Stadt seinen Namen hat; es ist nahezu 7000 Fuß über dem Meere gelegen und umschließt zwei große Seen, welche früher einen einzigen zusammenhängenden bildeten, der nicht den geringsten Absluß hatte und daher bei den tropischen Regen die Stadt alljährlich mit dem Schrecken einer weit verbreiteten Ueberschwemmung heimsuchte. Die Spanier haben in der nördlichen Wand des Thales einen Abzugscanal, einen Stollen durchgebrochen, welcher die Gewässer so weit abgesührt hat, daß der See sich in zwei ungleiche Hälsten theilte und daß auch sehr starke Regengüsse ihn nicht wieder so weit steigen machen, daß er Mexico bedrohete; früher soll derselbe eine Ausdehnung gehabt

haben, welche bie Conquistadores, die Eroberer der Wunderländer von Amerika, in das höchste Erstaunen gesetzt.

Das auffallenbste Beispiel aber einer ungeheueren Erhebung großer Wasserslächen über das Meer giebt uns der Chiquito = oder Titicacasee unter 15 Grad füdlicher Breite, zwischen ben machtigften Rücken ber Unbes gelegen, welche fich rund um noch 10-12,000 Fuß über feinen Spiegel er heben, indeß er felbst 12,650 Fuß hoch über bem Spiegel bes Meeres liegt; feine Ausbehnung ift babei fo groß, bag er ungefähr 40 beutsche Meilen Länge, in ber größten Breite 14 und überhaupt 370 Quabratmeilen hat. Auch er gehört zu ben ganz eingeschloffenen Seen ohne sichtbaren Abfluß, und regelt seine Fläche wie ber Caspi= und ber Aralsee burch Berbunstung. Der wunderbare See ist schon sehr bald nach der Entdeckung von Peru bekannt geworden, indem ber Ruf von bem goldreichen Sonnentempel, welcher bie Infel gleichen Namens zierte, bie rauberischen Eroberer bahin zog; allein obschon sie ben Tempel verwüsteten und ben fechezig Rlafter tiefen See nach allen Richtungen burchfuchten, indem fie leichte Anker am Boben schleppen ließen, jo fanden sie boch die 300 Ellen lange golone Rette fo wenig wie alle übrigen Schätze, Die von ben Prieftern bahinein verfenkt waren, und bas Ablaffen bes Gee's war nicht: fo thunlich wie bei Mexico, fonst ware es ben Spaniern auch wohl eingefallen.

Alle die ganz abgeschlossenen Seen haben irgend eine Eigenthümlichkeit in der Beschaffenheit ihres Wassers. Wo die Flüsse hindurchströmen, sindet man Fluswasser, durch die Auhe der großen Fläche geklärt, sonst nichts; sobald sie jedoch abgeschlossen sind und durch Verdunstung den Zuslus wieder ausgleichen, da ist natürlich ihr Wasser zu betrachten wie eine Mischung des Wassers sämmtlicher hineinmündender Bäche und Flüsse, durch Verdampfung künstlich concentrirt. Diese Seen verlieren alljährlich so viel Wasser, als ihnen während des Jahres zugeführt wird; wie schwach die Lösung fremdartiger Bestandtheile im Fluswasser immer sein mag, se ist doch im See dieselbe nach einem Jahre doppelt und nach zehn Jahren zehnmal so start. Da nun aber die See nicht zehn Jahre, sondern viele tausend Jahre bestehen und die Flüsse ihnen immerfort Lösungen fremder Bestandtheile zusühren, so ist es gar kein Wunder, wenn das caspische Meer, der Aralsee u. a. salzig, bitter, ekelhaft schmecken.

Nun giebt es aber Flüsse ober Bäche, welche sehr viel lösliche Theile enthalten; wenn z. B. die Karlsbader Quellen, statt sich in das, durch die Stadt eilende Flüschen zu ergießen, einen See bildeten, so würden wir einen äußerst salzreichen, ja einen incrustirenden See haben. Solche sind in Irland der Lough Neagh und in Persien der Deria Schahi, von

Localic

welchem die Orientalen sagen, daß sein Wasser zu Stein werde. Asien ist sehr reich an Seen, welche verschiedene Salze oft in ganz ungewöhn-licher Menge führen.

Man ift gewohnt, viele berselben als Ueberreste eines, in früherer Zeit bis borthin, wo sie sich sinden, reichenden Meeres anzusehen; es ist auch dieses möglich, an einigen Punkten vielleicht wahrscheinlich, doch durchaus nicht bedingt — denn der Borgang, dessen wir gedachten, genügt vollsommen zu der Erklärung der Salzigkeit des Wassers dieser Laudseen, und auch die Steppen, in denen sie liegen, brauchen deshalb, weil sie mit Salz durchdrungen sind, gar nicht Meeresboden gewesen zu sein, wenigstens haben französische Gelehrte mit dem von der Ebbe verlassenen Meereszunde Versuche gemacht und nicht sinden können, daß derselbe, selbst in ziemlich compacten Klumpen dem Trocknen ausgesetzt, Salz in solcher Menge hergebe, wie man es in den Salzsteppen fortwährend aus dem Boden wachsen sieht: auch ist viel öfter die Ansicht geltend gemacht, daß Salzlager das Meer salzig machten, als daß umgekehrt das Meer Salzslager bilde.

Die berühmtesten Salzfeen findet man in Rugland, vom caspischen und vom Aralfee nord= und oftwärts. Die Tafelländer der Mongolei und Tatarei und ganz Sibirien sind reich baran; die ungeheuren Steppen bieses Belttheils find voll von Salzlagern und Salzquellen, beren Waffer an vielen Punkten zu nicht unbebeutenben Flächen zusammenläuft, welche bann Rochfalz bis zur Sättigung, ja bis jum Ausscheiben burch freiwillige, nicht fünstlich unterstätzte Krhstallisation enthalten. Es soll übrigens — wiewohl ce beinahe unbegreiflich mare - bas Waffer in ben Scen feine Beschaffenheit so auffallend andern, daß nicht nur frühere Süßwasserseen salzig werben, sondern umgekehrt bergleichen, die falziges Baffer führten, wieber fußes liefern, und andere ein fraftiges Bittermaffer geben. Da ber Berf. es fich zur Aufgabe gemacht hat, nur bas Bewiesene und Bewahrheitete als thatsächlich anzuführen und ben Wunberglauben zu bekämpfen, so muthet er Niemandem zu, diese Angaben für richtig anzunehmen; ba jedoch sehr bedeutende Gelehrte, wie Pallas und Bergmann, baffelbe erzählen, fo muß 68 boch einigen Grund haben und biefer liegt vielleicht in Folgenbem:

Rußland ist lange nicht so gut bevölkert und bebaut wie Deutschland— die Städte im Innerwliegen auf Entfernungen von 50, 100 und 200 Meilen zerstreut. Wenn ein See zwischen Ustrachan und Sarato (zwei zunächst benachbarte Städte, nur 100 Meilen auseinander) gesucht werden soll auf einer Fläche von wenigstens 20,000 Quadratmeilen, auf welcher tausend solcher Seen zerstreut liegen und nicht bei jedem ein Dorf, von welchem er seinen Namen hätte, so ist es sehr leicht, einen mit dem andern zu vers

wechseln; da nun vollends die endlose Steppe nicht einmal Merkzeichen bietet, salzige, süße, Bittersalz haltende Seen aber in Menge durcheinander liegen, so ist nichts begreislicher, als daß ein Reisender, der diesen einen bestimmten See salzig fand, nach zehn Jahren denselben See zu sehen glaubt und nun süß findet — dieses als eine große Merkwürdigkeit betrachtet, wie es denn auch nicht anders wäre, wenn es so wäre! Der natürlichen Merkwürdigkeiten sind aber so viele, daß man sich nicht noch künstliche zu schaffen braucht.

In den nördlich vom Kaukasus gelegenen Ländern der nomadisirenden Kalmücken, Kirghisen und uralschen Kosaken, in den weitgedehnten Steppen zwischen dem azovschen und caspischen Meere, zwischen dem Kaukasus und Uralgebirge, ist der Boden an unzähligen Stellen in großen, Hunderte von Quadratmeilen haltenden Flächen von Salz mehr oder minder durchdrungen, unter dem Boden sinden sich an vielen Orten starke Salzlager, ganz damit gesättigte Quellen brechen häusig hervor; an anderen Punkten sicht man wieder Bitterwasser, an noch anderen dasselbe mit aufgelöster Schweselseber geschwängert erscheinen. Die nicht nach irgend einer Seite abhängige Steppe verwehrt diesen Quellen den Abzug, sie sammeln daher ihre Geswässer zu unzähligen Seen. Die merkwürdigsten dürften solgende sein:

Dreisig Meilen von Alagan Ternh, an der Nordwestseite des Caspisces, liegt ein Salzsumpf, 15 Quadralmeilen groß. Der salzsührende Manitsch entspringt aus demselben. Dreisig Meilen weiter nördlich findel sich ein noch viel größerer Sumpf und See, aus welchem der Sternussein Salzwasser empfängt. Zwanzig Meilen vor der Mündung des Ural in den Caspisce und zehn Meilen ungefähr von dem Uralflusse westlich besindet sich gleichfalls eine Gruppe von Salz= und anderen Seen auf einem Flächenraum von nahezu 1000 Quadratmeilen zerstreut; es ist die uralsche Steppe, welche sich von dem Flusse gleiches Namens dis zu der Wolga erstreckt und in welcher die zahllosen Salzseen mit der letztgedachten Gruppe beginnen und, nur durch einige Sandhügel getrennt, mit dem bezühmtesten aller dieser Sümpse, mit dem Elton, aufhören. Hier, unfern — d. h. nur 60—80 Meilen — von deutschen Ansiedelungen an der Wolga, scheint das Salz am häusigsten vorzukommen.

Der Eltonsee liegt 39 Meilen von Saratoff und 18 von Kamuischtin entfernt, ist oval, hat beinahe 3 Meilen Länge und 2 Meilen Breite (19 und 13 Werst) und ist so flach, daß die Kosaken behaupten, ihn ganz burchreiten zu können, ohne im Sattel naß zu werden, was indessen boch sehr fraglich sein dürfte, und zwar um so mehr, als er vielleicht 1000 Schritt vom User schon eine Elle Tiefe hat, was selbst bei einem ganz

gleich bleibenben geringfügigen Fall seines Bettes boch in ber Entfernung einer Meile schon 25—26 Fuß geben dürfte.

Die Ausdehnung des Sees ist sehr verschieden nach der Jahreszeit, am niedrigsten steht er im Spätsommer oder im Anfange des Herbstes, dann schwellen die häusigen Regen ihn bedeutend an, und wenn im Frühjahr der Schnee schmilzt, erreicht er seine größte Höhe und Ausbreitung, welche, wenn er um einen Fuß steigt, beinahe um eine Quadratmeile wächst.

Das Bassin des Sees ist durch ein zwei Klaster mächtiges Thonlager gebildet; wäre dies nicht, so würden die Flüßchen, welche ihn nähren, wahrscheinlich im Sande verrinnen und ihr Salz an diesen abgeben, woraus es denn, durch die Sonne krhstallisirt, die Oberstäche mit einer Salzkruste bedecken würde, wie dies an unzähligen Stellen der Steppen wirklich geschieht.

Die sechszehn bebeutenben und vierzehn kleineren Bäche, welche sich in ihn ergießen, sind alle salzhaltig, doch viel weniger als der See, welcher die durch Berdunstung concentrirte Lauge enthält. Dies geht bis zur llebersättigung; es bildet sich nämlich im Sommer eine in verschiedenen Farben schimmernde und schillernde Haut darauf, welche besonders bei schräg auffallendem Strahl der Sonne hochgelb glänzt, daher auch der lalmückische Name: Altan nur, goldener See, aus welchem die Russen Elton gemacht haben.

Der See verbreitet auf große Strecken einen unangenehmen, laugenshaften Mobergeruch, sein Wasser ist bergestalt mit Salzen mancher Art gesättigt, daß es beim Waschen damit sich anfühlt, als ob man Del auf die Hände genommen hätte, nur wenn man irgendwo verwundet ist, fühlt man an den Schmerzen, daß nicht linderndes Del, sondern ätzendes Salz darauf gebracht worden. In einem Pfund enthält dieses Seewasser an festen Bestandtheilen: Kohlensaure Talkerde . . . . 2 Gran.

| Schwefelfaures | Natron . |   | • | • | 30   | "     |
|----------------|----------|---|---|---|------|-------|
| 0              | Ralferde |   | • | • | 3    | "     |
| 11             | Talferbe |   | • | • | 142  | **    |
| Rochfalz       |          | • |   |   | 550  | 11    |
| Salzfaure Tall |          |   |   |   | 1270 | "     |
| Extractivitoff |          | • |   |   | 40   | "     |
|                |          |   |   | - | 2037 | Gran. |

Das heißt in der Sprache des gewöhnlichen Lebens: auf 32 Loth der Soole nur 23 Loth Wasser und 9 Loth seste Substanz, oder der letzteren beinahe halb so viel wie der ersteren, was ganz enorm ist, und woher es denn auch kommt, daß diese Soole, wenn man sie am Mittag schöpft,

29

Codillo

lediglich burch bas Erkalten während ber Nacht einen starken salzigen Nieberschlag macht.

Auf diesem natürlichen Wege beruht auch die ganze Salzgewinnung aus dem See, welcher fast unerschöpflich scheint, obschou er jährlich mehr als 250 Millionen Pfund Salz liefert.

Der See nämlich kann gedacht werden als ein großes Gefäß, mit dieser übersättigten Soole gefüllt. Unaushörlicher Zusluß an Salz sindet statt von allen Seiten, die Berdunstung entführt das Wasser, das Salz bleibt zurück und dieses schlägt sich in dünnen Häutchen nieder, welche sich zuerst auf der Oberstäche bilden, dann aber durch ihre natürliche Schwere zu Boden sinken. Man sindet auf dem Grunde des Eltonsees vierzehn compacte Schichten Salz von allerdings sehr unreiner und schlechter Beschafsenheit, doch in solcher Stärke, daß, obschon der See seit 110 Jahren in Contribution gesetzt wird, doch nirgends sich ein Mangel zeigt, und sollte einmal, was eigentlich gar nicht möglich ist, durch chemische Fabriken (Natron, Salzsäure) wirkliche das gelagerte Salz erschöpft werden, so würden doch die reichen Zustlisse immer noch so viel liesern, daß sie nicht bewältigt werden könnten.

Die unter dem Wasser des Sees gelagerten Salzschichten sind fämmtlich von einander getrennt durch dünne Lagen von schwarzem Thonschlamm. Der Grund des Sees nämlich wird durch unregelmäßig intermittirende Quellen durchbrochen. Jahrelang fließen sie nicht, dann ergießen
sie sich plötlich und ohne ein vorhergehendes Anzeichen über den Boden
des Sees und bedecken ihn mit dem schwarzen Schlamme, welchen sie mit
sich sühren. Wenn sie zu fließen anshören, beginnt der Niederschlag von
Neuem und es bildet sich im Laufe der nächsten Decennien wieder eine
neue Salzschicht.

Die unzähligen kleinen Salzsen, welche man beinahe nicht beachtet und welche nur vorübergehend von den nomadisirenden Bölkern ausgebeutet werden, haben dieselben Eigenschaften; etwas ganz Aehnliches sindet man auf der Hochebene von Nordamerika in den Noch Mountains; der große Salzsee, wie er ausschließlich genannt wird, steht dort nicht allein, auf der ganzen Hochstäche sind Salzlaken zerstreut, efflorescirt reines Salz aus dem Erdboden — ja wir haben dergleichen viel näher in Ungarn. Der Neusiedler See (ungarisch: Fertö), im Wieselburger Comitat, gehört hierher; doch hat auch er neben dem Salz viele andere Substanzen aufgelöst, wie schweselsaures und kohlensaures Natron, Bittererde und bergl., welche seine Soole ekelerregend machen.

Kohlensaures Natron wird in vielen kleinen Seen von Ungarn, auf ber Straße von Tebreczin und Großwardein, gefunden, und hat bas

\$ -- collision

äghptische aus dem Natronsee von Ternaneh beinahe verdrängt — mehr ist dies übrigens wohl durch die großen Natronsabriken in den nordischen Ländern geschehen.

Die sechs ägyptischen Natronseen erhalten ihren Zusluß nur durch ben Mil, der kein Natron hat, es scheint mithin im Boden zu liegen, ausgeslaugt und beim Berdunsten des Wassers zurückgelassen zu werden; merkwürdig ist, daß in dem sehr unreinen Salz bald kohlensaures, bald schwefelsaures, bald salzsaures Natron vorherrschend ist; man glaubt daher, das letztere (Kochsalz) sei eigentlich das Mineral, welches die Seen liesern und es werde dasselbe durch Zersetzung mittelst kohlensauren Kalkes verwandelt. Da dieser Theil von Aeghpten sehr schwer zugänglich ist, hat man das Wahre an der Sache noch nicht ermittelt. Die Klöster, welche in dem Thale der Seen liegen, enthalten auch nicht Gelehrte, wie dies wohl sonst der Fall war, und so bleibt die Erscheinung auf sich bezruhen.

## Geen mit Abfluß.

Die Seen mit Abfluß sind erweiterte Flußbetten. Die Frage, wie diese Erweiterungen entstanden seien, ob dadurch, daß eine unter denselben liegende Höhle zusammengestürzt, oder badurch, daß eine vulcanische Erupstion mächtige Massen gehoben und weit fortgeschlendert habe, wodurch ein solcher vertiester, leerer Fleck zurückgeblieben, oder endlich dadurch, daß auslösliche Substanzen diesen Raum ausgefüllt und daß die Gewässer diesielben sortgesührt und so den See ausgeräumt haben, ist theils überstüssig, theils nicht in die Hydrographie, sondern in die Geognosie gehörig, daher wir dieselbe hier übergehen und uns nur an das Thatsächliche halten.

Wir finden Seen mit Zu, und Abstüssen unter allen Berhältnissen auf der Erde, wir sinden sie im Gebirge, auf der Hochebene und im niedrigsten Flachland, nur nicht immer da, wo man sie auf alten Karten gewöhnlich sieht, d. h. am Ursprunge der großen Flüsse. Die alte Geographie hatte eine fast unüberwindliche Neigung, die Hauptströme der Erde aus mächtigen Seen entspringen zu lassen; so war es mit dem Ganges und Indus, so mit dem La Plata, Amazonenstrom und Orinoco, so mit dem Mississpie, vielleicht bloß, weil es bei dem Lorenzstrom thatsächlich so war. Dieser Strom nämlich (den man gewöhnlich den Niagara nennt, deshalb man auch vom Falle des Niagara spricht, was jedoch ganz falsch ist, da nicht der Strom, sondern die kleine Festung, das Fort, Niagara

L-odillo

heißt, und man also sagen müßte: ber Fall bes Lorenzstromes bei Niagara) führt die Gewässer der fünf großen canadischen Seen nordwärts in das atlantische Meer, aber auch hier kann man keinesweges sagen, die Seen Ontario, Erie, Huron (nebst dem Iroquessee), Michigan und Obernsee seien die Quellen des Lorenzstromes; dieser Quellen sind tausende, sie liegen auf den Hügeln und Bergen rund um dieses Netz von Seen, und diese letzteren sind so wenig die Quellen des Lorenzstromes, wie der Genfersee die Quelle der Rhone ist — nur hat dieser letztere Fall vor dem ersteren das voraus, daß der Fluß auf einer Seite des Sees eintritt und auf der andern absließt, indessen kein vereinigter Strom von vielen kleinen gespeist, etwa in einem Winkel des Obernsees zum Vorschein kommt und dann aus dem Ontario ausscheidet.

Der Fall, daß ein See bie eigentliche wirkliche Quelle eines Flusses ware, ift außerft felten, und fann nur bann vortommen, ber Gee fann nur bann fo bezeichnet werben, wenn er feine Bufliffe von oben ber, fonbern fämmtlich von unten ber, aus eigentlichen Springquellen erhält. Diese Erscheinung ift im Flachlanbe fehr viel häufiger als in ben Bebirgen, welche überhaupt ihrer Natur nach ärmer an Quellen sind als bas Tiefland, ba von ben ftark geneigten Flächen ber Gebirge bie Tagewaffer leicht abfließen und fich, in Gerinnen gefammelt, ju Bachen und Fluffen vereinigen, indeß auf bem Flachlande ber größte Theil ber atmosphärischen Rieberschläge recht eigentlich in ben Boben bringt und aus biesem wiederum natikrlich an ben niedrigften Stellen beffelben — als Quelle emporfteigt. Diese niebrigften Stellen find aber eben bie Seebetten, welche, burch eben biefe Quellen gefüllt, felbst zu Quellen von Flüffen werben; immer aber find bie fo entspringenden Flüffe gang unbedeutend, faum mit einem Nachen zu befahren. Bang Dft = und Weftpreußen ift voll folder kleiner Seen, die bergleichen Flüßchen Mahrung geben; aber erft wenn ihrer brei ober feche sich vereinigt haben, wird ein kleiner Fluß baraus, wie die Jeffer, wie die Drewenz, die Radaune, die Stolp u. a. m. Je mächtiger bie Flüffe werben, besto weniger ift es ber Fall, baß sie aus Seen entspringen, und bie fabelhaften Geen bes Orinocostromes, 3. B. in bem Parmine-Gebirge, find, fo wie bie anderen ahnlichen, geschwunden, fobalb man im Stande war, nähere Untersuchungen zu machen. Tübet unter Anderm ift jetzt, so wie das Himalaha-Gebirge, fast in feiner ganzen Ausbehnung gut bekannt, indem die Kriege ber Engländer in Indien große militairische Expeditionen bis zu ben halben Söhen ber Gebirge veranlaßten und nun vielfältig Reisen in bas Innere gemacht wurden. Damit fcmanben nun auch die Geen bes Bramputr, bes Ganges, bes Indus ganglich. Wohl aber find ungablige Falle bekannt, wo umgekehrt bie Fluffe

total contra

Seen (nicht bie Seen Flüsse) erzeugen, und von biesen Fällen ist hier bie Rebe.

Das Becken des Sees ward durch den Fluß oder die Flüsse gefüllt und es ist nunmehr die Frage: wie hoch? Ob ehemals höher als jetzt, oder ob nur so hoch wie der jetzige Stand zeigt?

Die Beantwortung bieser Frage ist von Wichtigkeit, benn sie leitet uns auf den Lauf der Flüsse zurück, von dem noch viel zu betrachten übrig ist, allein sie ist auch an Ort und Stelle sehr leicht zu entscheiden, denn sie beantwortet sich fast immer aus der bloßen Anschauung.

Nur selten wird der Fall eintreten, daß die Berge ringsum ein Thal von ganz gleicher Höhe sind, wie die Wälle einer Festung; der Fluß oder die Flüsse, welche das Thal füllen, werden so lange ein Steigen der Wassersstäche des sich innerhalb des Thales bildenden Sees veranlassen, dis der niedrigste Punkt der Umgürtung erreicht ist und dann aus dieser Stelle absließen, wenn die Verdunstungssläche nicht zu groß wird und ferneres Steigen hindert wie beim Caspisee 2c.

Es ist begreiflich, daß hierdurch eine nach und nach erfolgende Auswaschung entsteht, das neue Bette des Ausflusses sich erweitert, vertieft, und dieses wird um so schneller vor sich gehen, je weicher der Boden des Abstlußtanals, und je stärker sein nach außen gerichteter Abhang geneigt ist. Im ersten Falle setzt nämlich die weiche Erde dem spülenden und schwemmenden Wasser sehr geringen Widerstand entgegen, im zweiten kommt zu dem gewöhnlichen Ausspülen durch das fließende Wasser noch der Stoß des fallenden Wassers, welcher untergräbt und dieser Stoß ist so heftig und so zerstörend, daß er mächtige Granitplatten, welche man z. B. unter die Schützössungen der Schleusen legt (Trempel heißen die Felseblöcke, so angewendet) nach und nach schüsselsörmig aushöhlt und zuletzt zerbricht.

Wird auf diese Art die Ausflußöffnung tiefer wie disher ausgewaschen, so wird eine stets größere Masse Wasser gleichzeitig den See verlassen und ihre Wirkung auf das Hinderniß des Absließens, d. h. auf das Bette, wird immer heftiger, die dasstelbe ganz durchbrochen ist und sich in verheerenden Wogen die Gewässer auf das Vorland stürzen, die fruchtbare Erde auf viele Meilen hinwegreißen, nichts als Gerölle und kahlen Felsboden zurücklassen und wenn das Land bewohnt war, die entschlichsten Verwüstungen anrichten, Dörfer und Städte hinwegschwemmen wie Spreu und oft ganze Gegenden die zur Unkenntlichkeit umgestalten.

Solche Ereignisse lassen sich noch nach Jahrtausenben erkennen. Der Stand bes Sees verräth sich an ben ihn umgebenben Bergen; in langen, wagerechten Zügen sind ringsum Auswaschungen zu sehen, welche zeigen,

- Const.

wie nach und nach sein Niveau gesunken und auch wie schnell und in wie vielen verschiedenen Perioden dies geschehen ist. Die Höhe der Absätze bezeichnet die Menge des Wassers, welches bei einer jedesmaligen Erweiterung der Abslußöffnung hinweggeflossen ist.

Außerhalb bes Thales aber kann man an bem Boben, welcher vorsliegt, auch wenn man von einem hinter ben Gebirgen liegenden See nichts wüßte, das Ereigniß sehr wohl erkennen, die vorliegende Sbene oder die Reihe von Thälern werden mit Gerölle bedeckt sein, welches, je weiter man von der Stelle des Durchbruches sich entfernt, desto kleinkörniger wird.

Solche Erscheinungen sieht man z. B. auf der süddeutschen Hochebene, auf welcher Minchen liegt. Das ganze Plateau ift aufgeschüttetes Land und zwar kann man bie Gebirgsformationen, welche bie Trümmer zu ber Aufschüttung hergegeben haben, unzweifelhaft erkennen, und Donau und Ifar führen noch bis auf biefe Stunde bas Gestein ihrer Ursprungsorte. Auf ben Ebenen und in ben Thalern ber würtembergischen Alp liegen mächtige, mit Thon vermischte Schichten folchen Berolles, bie Ebenen, welche unterhalb ber Alp liegen, haben keinen anderen Untergrund, ja bie Redarthäler und bie Ländereien, welche bas fogenannte Unterland bilben, obschon sie zu ben segensreichsten Fluren Deutschlands geboren, zeigen gang bieselbe Erscheinung, oben befindet fich ein hochst fruchtbarer lehmund humusreicher Boben, auf welchem Weizen bas zehnfache Korn trägt, feche Boll unter biefer fetten Ackerfrume liegt ein gaber, fester Letten und unter biefem liegt Berolle, oft in einer Mächtigkeit von mehreren hundert Juß, immer gebunden, zu einer ziemlich festen Masse vereint burch einen gänzlich unfruchtbaren Thon, beshalb man beim Pflügen sich auch sehr hütet die Thonschicht anzugreifen, wiewohl sie, nach oben gebracht und einige Jahre ben Wirfungen ber Atmosphäre ausgesetzt, burch Verwittern felbft zu fruchtbarem Boben wirb.

Je weiter man in die nordischen Ebenen hinabsteigt, besto kleiner wird bas Geschiebe, es heißt in Sachsen, ber Lausitz, ber Mark schon Kies, noch weiter abwärts wird es Grand und endlich ber feinste Sand.

Auch die Ackerbestandtheile nehmen an dieser Umwandlung Theil; viel weniger sehmreich, ist dagegen der Boden desto humusreicher — das Leichetere ist am weitesten fortgeschwemmt. Der Thon ist meistens mit Sand gemischt zu fruchtbarem Lehm; wo der Thon unvermischt vorkommt, hat er die äußerste Feinheit, es ist der schneeweiße Porzellanthon, er ist durch den natürlichen Vorgang seines Herabsührens von den Gebirgen (aus dem verwitterten Feldspath) geschlemmt; was jett die Kunst vornimmt, das hat früher im großen Waßstade die Natur ausgesührt, daher die ausgedehnten Lager des tresslichen Ziegelthones, von welchem unsere Hänser

L-collide

gebaut, unsere Töpfergeschirre gemacht, unsere fälschlich so genannten Kalkpfeisen gebrannt werben.

Wo nun endlich die Sbenen sich dem Meere nähern, da zeigen die Niederungen der Flüsse, die Thäler einen Boden von solcher Ueppisseit und so leicht zu bearbeiten, daß man in Süddeutschland keinen Begriff davon hat; der Spaten, die Hacke fallen von selbst in das lockere Erdreich, welches den seinschaligen goldenen Weizen dreißigfach und die Oelfrüchte zweitausendsach wiedergiebt, auf welchem die zuckerreiche Runkelrübe in solcher Menge wächst, daß die nordbeutschen Fabriken nicht nur das Bedürfniß des Landes vollständig decken, sondern den Zucker auch so wohlseit erzeugen, daß er nach den Gegenden ausgeführt wird, die keine Fabriken besitzen, sondern auf den Rohrzucker der Antillen angewiesen sind, welche ihre Producte nicht so billig herstellen können.

In diesen Gegenden findet man oft auf Meilenweite keinen Stein, borthin haben die sich immer mehr verslachenden Gewässer ihn nicht mehr schieben können, dort hat sich nur noch der Schlamm aus dem Wasser niedergeschlagen. Daher auch die Architektur eine ganz andere, wie im Süden, wo jedes Bauernhaus aus Quadersteinen besteht. Im Norden würde diese Bauart eine sehr kostbare sein, denn man misste die Steine 40-60 Meilen weit herführen, man nimmt deshalb seine Zuslucht zu künstlichen Steinen, man bildet sie aus Thon in jeder beliedigen Form und damit hat man denn freilich auch im Mittelalter wie in der neuesten Zeit das Außerordentlichste geleistet, die wunderschönen Kirchen in den Marken, von dem alten Thorn, Stendal, Danzig, Tangermünde dis zu den neuen Berlin's (Werbersche Kirche, Petrifirche) geben ein sehr günsstiges Zeugniß über die Bildsamkeit und Festigkeit dieses Materials.

Rehren wir zurück von diesen Erfolgen eines Durchbruches großer Wassermassen auf diese selbst, auf die Seen, welche die Durchbrüche veranlaßt, so werden wir sinden, daß nicht alle Seen auf diese Weise abgessossen sind, daß nicht alle so gewaltsame Zerstörungen veranlaßt haben. Der Bodensee hat nur auf einer Seite Gebirge, in ziemlicher Entsernung, auf der anderen Seite erhebt sich ein flaches Land, welches erst im Schwarzwalde und der schwäbischen Alp wieder zu Gebirgen ansteigt, was übrigens von dieser Seite her, von Süden darauf zugehend, nicht einmal bedeutend ist, das Gebirge fällt nach Norden zu sehr viel stärker ab, als nach Siden, wo es auf Hochland steht.

Der größte ber beutschen Seen (ben man beshalb auch wohl bas beutsche Meer nennt), ist durch den Rhein und durch viele andere kleinere Flüsse gefüllt worden, dis er bei Constanz überlief und den unteren See bildete, der sich bei Stein entladet; seine Tiese, welche man sehr verschieden

zu 900 und zu 2200 Fuß angiebt (in welch' letterem Falle sein Boben 1160 Fuß tief unter bem Meeresspiegel liegt, was sehr leicht möglich ist), hat keine Beranlassung zu einem Durchbruch gegeben, indem das Bassin zu dicke Wände hat, es liegt eingesenkt in ein breites Borland, welches selbst durch den Druck einer 2000 Fuß hohen Wassersäule nicht verschoben werden konnte; allein nachdem der See so hoch angefüllt war, daß er sich bei Constanz Bahn in ein zweites Thal machte und dann bei Stein übersloß, da begann nicht sowohl der See als das Wasser des aus ihm heraustretenden Flusses zu waschen und zu wühlen und so hat dasselbe nun die Iura- und die Schwarzwaldkeite durchbrochen, zuerst bei Laufsen oder Schaffhausen einen prächtigen Wassersall und dann bei Laufenburg die berühmten Cascaden bildend.

Ein viel neuerer Vorgang, bem erstbeschriebenen abnlich, fant bei bem Rheindurchbruch bei Bingen statt, wenn bies noch ein Durchbruch ist, ba wahrscheinlich bie beiben Gebirge bieffeits und jenfeits bes Rheines nicht ein einziges zusammenhängendes ausmachten, weil ihre Formationen zu febr von einander verschieden find. Man pflegt jedoch, auf viele andere Thatfachen geftütt, anzunehmen, bag bie beiben Ufer bes Rheins von Bingen bis Roblenz und bann von Andernach bis gegen Bonn, ehemals zusammenhingen und baß ber Rhein sie nach und nach burchwaschen habe. Da biese Bergzüge sich auf mehrere tausend Fuß erheben und felbst bie niedrigsten ba, wo sie unmittelbar an ben Fluß stoßen, eine frühere Sobe beffelben von mehreren hundert Fuß verrathen ober bedingen, so muß bas breite Rheinthal von Basel bis Mainz, einerseits burch Jura und Schwarzwald, andererseits burch bie Elfager Gebirge, burch bie Bogesen, ben Sochwald, bie Hardt, bie Eiffel begrenzt, so hoch unter Waffer gestanden haben, bis ber Rhein sich über die niedrigsten Theile besselben ein Bett bahnen und es nachher so tief auswaschen konnte, wie wir es jest finden.

Da nun die Entleerung des großen Sees nicht plötlich geschehen konnte, weil, wie man noch jetzt ganz deutlich sieht, das Hinderniß, der Felsdamm nicht so leicht fortzuschaffen war, wie etwa ein eben so breiter Damm von Erde, so ging diese Entleerung vielleicht erst in einem Zeitraum von vielen Jahrhunderten vor sich, deshalb ist das herrliche, fruchtbare Rheinthal von Basel dis Mainz auch ganz flach und eben, nirgends wellensörmig gestaltet, oder sonst auf irgend eine Art durchsurcht, welche einen stürmischen, gewaltsamen Vorgang verriethe — wir sinden in dieser Ebene zu unterst das Gerölle und Geschiebe von dem Durchbruch des Jura, darauf immer feiner gekörntes Gerölle, endlich Kies, darauf Sand und zuletzt die fruchtbare Lehme und Thonmasse, welche, da sie nicht gekörnt ist,

sich am längsten schwebend im Wasser erhielt und bemnach bie Decke bes Thales bildete.

Bu einer folden Seenbildung sind übrigens Berge und Gebirge burchaus fein nothwendiges Erforderniß; wir feben bies an bem größten aller Seengebiete mit Abflüffen, wir feben bies an bem canabifchen, und auch ber größte See ber Erbe, ber caspische, hat fein Gebirge umber nachzuweisen, mit Ausnahme bes Raufasus, welcher mit seinem westlichsten Enbe an baffelbe ftogt, ift von Gebirgen in unferem Sinne, b. h. von Bebirgsjugen, bie ihn rund einschließen, wie ben Benfer = und ben Comerfee, feine Rebe, ber allergrößte Theil ber Ufer bes caspischen Meeres ift Glachland und Tiefland. Ebenso ist es mit ber großen Seenkette, burch welche ber Lorenzstrom genährt wird - feiner berfelben ift so klein, wie bas Königreich Würtemberg ober Sachsen, ber Obernsee ift sogar größer als bas Königreich Baiern — es ware bei fo machtigen, gang bicht zu= sammengebrängten Wassermassen bie Vermuthung, sie mußten im Schoofe umfangreicher Gebirge liegen, vollständig gerechtfertigt, allein sie wird bei näherer Untersuchung feineswegs bestätigt; wie wir bereits bei Betrach= tung ber Wafferscheiben gesehen haben, zieht sich vom tropisch heißen mexi= tanifchen Meerbufen bis zum ewig in Gis erftarrten Polarmeere ein großes, weites Flachland, auf bessen Sohe sogar bie Seen liegen, aus geringer Entfernung, aber aus waldreichen und baher regenreichen Gegenden ungählige Zufluffe erhaltend, nirgends von Bebeutung, boch in Summa so mächtig, baß ber gewaltige Lorenzstrom bas Resultat berselben ift.

Der höchste dieser Seen hat nur eine Erhebung von 570 Fuß über dem Meeresspiegel und der vierte derselben ist nur 40 Fuß niedriger — hier tritt aber plötslich eine bedeutende Stufe hervor, das Land senkt sich zwischen dem Eriesee und dem Ontario um mehr als 200 Fuß und tiese Stufe veranlaßt den mächtigsten Wasserfall der Erde, den Fall des Lo-renzostromes bei dem Fort Niagara.

Der Felsendamm, über welchen die gewaltige Wassermenge stürzt, wird von dem Wasser so angegriffen, daß er nicht Widerstand leisten kann. Der Wassersall ist in historischen Zeiten (das heißt für Nordamerika kaum hundert Jahre, denn obschon die Holländer viel früher dieses Land betreten haben und die Engländer schon zur Zeit der Königin Elisabeth Virginien besehten und nach der jungfräulichen Königin benannten, so reicht doch die Geschichte nicht die dahin, sondern höchstens die Sage, indem die ersten Unsiedler andere Sachen zu thun hatten, als Wasserstände auszeichnen) schon bemerkdar zurückgewichen; da dies wirklich der Fall ist, so steht den Bewohnern des Ontario und des ganzen Lorenzstromes eine schreckliche Zukunst bevor. Da nämlich dieser Felsendamm das ganze Spstem der vier

oberen Seen wie hinter einer mächtigen Schütze abschließt, ihre Gewässermassen zurückhält, diese aber eine Flächenausbehnung von 4500 deutschen Quadratmeilen haben, d. h. viel mehr als doppelt so viel, wie die drei kleinen Reiche Baiern, Würtemberg und Baden (welche wir schon öster zum Größenmaße benutzt haben, da sie so schön arrondirt neben einander liegen), und die Tiese dieser Seen eine sehr bedeutende ist, so würde bei dem Aufziehen dieser sungeheuren Schleuse die Gesammtmasse jener Seen sich in einer sehr kurzen Zeit entladen und wie die Betten derselben sich trocken legten, so würde das zehnmal so kleine Bette des Ontario natürlich zehnmal so hoch angefüllt werden, als jene oberen Seen sinken und die ganze Umgegend des Lorenzstromes würde für einige Zeit in ein wallendes Meer verwandelt und auf Jahrhunderte verwüsstet werden. Näheres weiter unten bei den Flüssen.

Bei der gedachten ungeheuren Größe dieser Seen muß man doch nicht vergessen, daß sie unbedeutend sind gegen den Caspisee und daß sie alle fünf mit dem Ontario kaum halb so groß sind und daß die Gesammtmasse der Scen von ganz Nordamerika (und es sind deren noch zehn, welche die Größe von hundert Quadratmeilen übersteigen, und wovon einige sogar dis dreihundert und vierhundert Quadratmeilen messen) die ungeheure Ausdehnung dieses wahren und eigentlichen Landsees kaum erreicht.

Große Wasserslächen bieten auch noch ber Laboga- und ber Tschabsee bar; ber lettere, im tropischen Afrika unter bem 14ten Grab nördlicher Breite 1250 Fuß über bem Meere gelegen, hat eine Ausbehnung von beinahe 700 Quabratmeilen; halb so groß ist ber Ladoga, welcher mit bem Meere fast in gleicher Gbene liegt. Der erstgenannte zeichnet sich burch sein klares, burchsichtiges Waffer aus, wie man es bei Gebirgsfeen häufig findet, wie auch einige ber amerikanischen Seen bieselbe Eigenschaft zeigen, ihre Zuflusse nämlich sind zwar außerst zahlreich, allein es sind alles nur Bäche, welche noch kein schlammiges, sondern ein fehr reines, flares Wasser führen, ber nur wenig und burch einen Strom gar nicht bewegte See gestattet noch ein vollständiges Klären und so hat man ben Boben bei hundert und mehr Juß Tiefe noch immer ganz deutlich vor Unbeschreiblich aber ist die Klarheit ber eigentlichen Gebirgsfeen; bei biesen nämlich find alle bie obigen Bebingungen im vollsten Mage vorhanden, bas zugeführte Wasser, nur auf blankem Fels laufend, ist vollständig rein, die Seen liegen meistentheils tief, werben burch Sturm felten, burch Strömungen nie bewegt, ein Antheil Kalk, gewöhnlich in bem Gebirgswaffer aufgelöft, vermehrt bie Durchsichtigkeit auch noch; fo fieht man benn in ben Norwegischen Seen noch bei einer gemessenen Tiefe von 400 Jug ben Boben und kann nicht nur bie Bebungen und Senkun-

L-scale

gen besselben, die Unebenheiten, welche sich bei großen Flächen zu Berg und Thal gestalten, sondern sogar die Muscheln und die Seegewächse sehr beutlich erkennen, daher die Fahrt auf solchen Seen etwas höchst Interessantes — mitunter aber auch bis zum Entsetzen Grausiges hat.

Elliot, Brote, Beriot und andere berühmte Reifende fagen, bag bie völlige Durchsichtigkeit bes Waffers bis in Tiefen, welche Schwindel erregen, barum fo eigenthümlich wirke, weil man vergeffe, bag man von einem so bichten Medium, wie bas Waffer, getragen wirb - weil man seine Sicherheit vergift. Wie ber furchtsame Wanderer bei bem Scheine ber Laterne seines Führers einen gefährlichen Alpenpaß ohne Sorge überschreitet, ben am nächsten Tage zurück zu messen ihm unmöglich ist, weil er ba ben zu seinen Flißen gahnenben Abgrund hundert Rlafter tief vor fich fieht, so fährt man auf bem trüben Wasser eines Sees, ber taufenb Fuß tief ift, ohne Furcht, indeffen bei bem flaren Waffer von bem zehnten Theil ber angegebenen Tiefe man zu fallen befürchtet, wie thöricht auch biefe Besorgniß ist und wie wunderlich, da man in hundert Fuß Wasser genau eben fo sicher ertrinkt als in taufend. Wie wunderlich immerhin, man kann sich von diesem Gefühle ber Täuschung nicht losmachen, auf ben klaren Seen ber nordischen Sochlanbe foll ber Fall häufig vorkommen, baß man, über ben ungleichen Boben auf gleicher Flache hinwegschwebent, glaubt, man fteige bergan wie fich bas Bette bes Sees erhebt — glaubt, ber Kahn erringe bie Sobe, welche unter ben Füßen bes Beschauers ber Berg erreicht hat — nun ift ber Boben gang nabe, man holt gewiffer= maßen erschöpft von einer mubelofen Dube tief Athem, fahrt beruhigt einige Klafter weit über die beinahe ebene Felsbank, ba bricht ber machtige Berg, ber sie unter Waffer bilbete, plotlich um ein Unermegbares ab, man glaubt frei in ber Luft über einem bobenlofen Abgrunde zu ichweben, man glaubt in die Tiefe sturzen zu muffen und ein Schrei ber Angst entringt fich ber gequälten Bruft.

Die außerorbentliche Durchsichtigkeit rührt von ber gänzlichen Farblosigkeit bes Seewassers her, baher man an tiefen Stellen auch die Muscheln, Steine, Wasserpslanzen in ihren natürlichen Farben und nicht, wie am Meeresboden, in einem bläulichen Schimmer sieht.

Einzelne Eigenthümlichkeiten nimmt man bei Seen wahr, die zwar bas, was See ist, nicht charakteristisch bezeichnen, doch angeführt zu werden verdienen.

So wie auf bem Meere bei Erdbeben die Wassersläche plötzlich trübe, schwarz wird, unruhig Wellen schlägt, sich zu mächtigen Wogen erhebt, benen die größten Schiffe kaum Wiberstand zu leisten vermögen, weil sie bes ben Kampf mit dem Elemente unterstützenden Windes entbehren, so

follen einige ber größeren Seen eben so plötslich unerklärliche Wellenbes wegungen zeigen, welche — wie der Plattensee in Ungarn, der Wettersee in Schweden und einige andere minder bekannte in Schottland, England, in Portugal — manchen Schiffen den Untergang gebracht haben. Der Plattensee (im Flachlande von Ungarn, unsern Stuhlweißenburg) soll zu Zeiten bei der tiefsten Windstille Wellen von ungeheurer Größe erheben, sie schäumend mit hoch empor gereckten weißen Häuptern an das Ufer tragen und dasselbe wie ein brandendes Meer überstürzen. Zur Zeit des Vollmends soll dies besonders häufig geschehen und soll der See dann so furchtbar brüllen, daß man es in weiter Ferne hört.

Der Berf., welcher zwei Jahre lang Deftreich nach allen Richtungen burchreist hat, war auch in Ungarn und auf bem Plattensee und zwar in verschiedenen Jahren und Jahreszeiten, hat bergleichen aber nie bemerkt, wenn nicht auch die Urfache fich fofort ergeben hatte. Der Gee hat eine nicht gewöhnliche Ausbehnung und eine fehr fanft verlaufenbe Abhangigfeit bes Bettes, er liegt ferner gang flach und ohne ben minbeften Schut gegen Wind, in ber weiten Gbene, welche auf ber Westseite burch ben Steiermärkischen Gebirgezug begrenzt ift. Diefes Bebirge läßt aus feinen Schluchten bann und wann Windstöße über bie Gbene weben, welche einen Theil bes Sees treffen und, ba fie nur fehr turze Zeit bauern, jedoch fehr heftig find, ben See an einer Stelle gewaltsam aufrühren und bie Bellen auch borthin verbreiten, wo man ben Windstoß gar nicht gespurt hat. Kommen biefe Wogen nun aus bem tiefen See auf bas immer flacher werbenbe Gestade, so erheben sie sich um fo höher, je weniger tief bas Wasser ist, gerade wie bei bem brandenden Meer und es ist an ber ganzen Erscheinung nichts Wunderbares ober Unerhörtes.

Ganz dieselbe Bewandniß hat es mit dem Wettersee in Schweden, dem Loch Lommond in Schottland, dem Bergsee auf St. Domingo u. a. Aus den Gebirgsschluchten erheben sich plötliche Windstöße auch beim ruhigsten Wetter und die Wogen, durch diese aufgerührt, werden in Gegenden getragen, in denen man die Ursache derselben nicht wahrgenommen hat. Zeigt doch das große Meer Aehnliches, nur in einem allerdings großartigeren Maßstade — die Wellen, durch einen Sturm auf der Nitte des atlantischen Oceans erregt, pflanzen sich fort die nach den Küsten von England und Island einerseits, und von Grönland und Nordamerika andererseits. Bon diesen brandenden Wogen bei dem ruhigsten Wetter macht der Bewohner der Meerestüste kein Aushebens, weil er die Erscheinung und die Ursache kennt — ein anderes ist das freilich mit dem beschränkten Gesichtsfreis des Stubengelehrten, dessen Fuß nie irgend eine der Gegenden betreten hat, die er beschreibt und der dann gleich an "unterirdische Sänze

- Coulc

und Höhlen, aus benen Dämpfe und Winde hervorbrechen können"\*), benkt, indeß die natürliche, nur seiner Anschauung nicht gegenwärtige Urssache so nahe liegt.

Roch viel merkwürdiger ist bas abwechselnbe Steigen und Fallen großer Landfeen, in welches man eine gewiffe Regelmäßigkeit, eine Beriobicität zu bringen fucht, was sich benn boch nicht machen läßt. glaubt, ber Aralfee habe fonft mit bem Caspifee zusammengehangen wunderbar, bag bem jest nicht mehr fo ift; ber Plattenfee hat eine Ausbehnung gehabt, welche feine jetige um bas Bierfache übertraf, man fieht noch fehr beutlich bie ehemaligen Gestabe, fann auch auf seiner Oftseite bie Furche erkennen, in welcher wohl früher seine Gewässer nach ber Donau abzogen — bies ift leicht erklärt und es liegt in ber allgemeinen Abnahme ber Gewässer, welche sich überall zeigt; es giebt keinen bedeutenben Fluß, an bem man nicht einen früheren boberen Stanb nachweisen, bessen alte Ufer man nicht zeigen könnte. Wo ehemals unendliche Wälber ben Boben beschatteten und bie Quellen nährten, ba grünen jest fippige Saatfelber ober ba schmachten unglücklich angelegte Wiesen, Thau und Regen verzehrend mitsammt ber Feuchtigkeit ber Erbe. Begreiflich ift, baß hier, bei fehlender Nahrung ber Quellen, auch die Bache und Flüsse - wenn nicht versiegen, so boch bürftiger werben; sie können nun auch nicht mehr eine fo große Fläche speisen als früher, bie Berbunftung und bie Einsinterung in ben Boben nimmt mehr hinweg als ber Zufluß bringen kann, und fo finkt ber Spiegel bes Sees, bis fich Berbunftung und Zufluß bas Gleichgewicht halten.

Wer nun aber ben See zeitenweise steigen und dann wieder fallen sieht und daraus schließen wollte, der Aralsee werde irgend in welcher Periode, so wie der Caspisee, so hoch steigen, die sie wiederum beide eine Bassersläche ausmachen, sie würden sich dann im Laufe der Jahrhunderte wieder trennen, um späterhin abermals zusammen zu kommen, der verstennt die großartigen Wirkungen der Natur gänzlich, so wie er ihr ununsterbrochenes Fortschreiten verkennt.

Daß der Plattensee in Ungarn wohl einmal wieder mit der Donau in Berbindung trete, ist möglich, denn das ehemalige Bette des Verbindungsstromes ist noch jetzt ein Sumpf, und es gehört nur ein regenreiches Frühjahr, welches auf einen schneereichen Winter kommt, dazu, um dieses zu bewerkstelligen. Die auf den Gebirgen und angrenzenden Ebenen aufzehäusten Schneemassen werden durch den Regen in kurzer Zeit schmelzen, und der Wasserstand, welcher sich alljährlich um einige Fuß verändert,

<sup>\*)</sup> Berghaus, Länder. und Böllertunde, II. Thi. G. 405.

kann sich unter solchen Umständen wohl auch einmal um ein paar Klafter ändern und dann wäre der See wirklich einer von denen mit Absluß, doch immer nur auf kurze Zeit, denn da solches Zusammentressen von Witterungsverhältnissen selten vorkommt, ist auch die Wirkung keine nachhaltige und die Verdunstung nimmt in einem Sommer hinweg, was ein Frühjahr einmal zufällig gebracht hat, und weil es zufällig ist, so ist auch keine Regel hinein zu bringen.

Anbers ift es mit bem periodifchen Steigen und Fallen von Scen, welche in der Nähe der Meeresküsten liegen; hier tritt eine wirklich auffallende, man möchte beinahe fagen wunderbare Erscheinung ein. Solche Seen, beren es einige an ber Rufte von Irland und von Frankreich giebt, steigen und fallen mit ber Fluth bes Meeres. Dies würde nun wohl Niemand so sehr merkwürdig und wunderbar finden, bas Wunderbare aber liegt barin, bag ber Wafferspiegel ber Seen mitunter 30, ja 40 Fuß über bem Meere liegt und boch die Wirkung ber Gezeiten empfindet. Der Grund biefer Seen muß thonhaltig fein, benn fonft würde bas Niveau berselben finken, bis es mit bem Meeresspiegel gleich ware; ift ber Boben aber, wie es nicht anders sein kann, nicht burchlassend, wie hat er benn Zusammenhang mit dem Meere? An Bange, welche von der steigenden Bluth geschloffen würden und etwa ben Abfluß bes Gees verhinderten, fo bağ er nun burch feine Zufluffe steigen muffe, ift gar nicht zu benken, wie ein Jeber, ber auch nur etwas von ber Hybrostatik versteht, sehr mohl wissen wird; überdies sind biese Seen gewöhnlich fehr klein und haben gar nicht bemerkbare Zufluffe, biefelben mußten benn ganz unter bem Wasser liegen, was allerdings häufig, ja was sogar im Weltmeer vorkommt — boch immer würde es schwer zu enträthseln sein, weshalb biese Quellen ihre Bewäffer jur Zeit ber Fluth stärker in ben Gee, vielleicht jur Zeit ber Ebbe gar nicht in benfelben ergoffen.

Als eine Besonderheit mancher Seen bezeichnet man das, was in der Bolkssprache die Blüthe des Wassers heißt. Wasser "blüht" freilich nicht, da es aber bequemer ist, der Sache irgend einen Namen zu geben, als sie zu untersuchen, so hat man denn einen blühenden See, einen blühenden Fluß. Das Erstere ist vegetabilischer Natur, der Zürcher, der Genfer See zeigen diese Erscheinung; Saamenstaub und Blüthenblättchen fallen von allen Seiten auf die große Fläche nieder, der Wind weht dieselben nach irgend einer Richtung hin und nun sieht man einen meilenlaugen und ein paar hundert Alaster breiten Streisen von Schaum mit allerlei Theilchen, die zu untersuchen und zu ermitteln man zu bequem ist, vor sich, und das heißt die Blüthe des Sees.

Etwas Anderes ist es mit einem See in Ungarn, ber fließend Waffer

\$-00 de

enthält, mit der Theiß. Dieser sehr breite und tiefe Strom verläuft zum großen Theil in einem beinahe ganz ebenen Lande, er hat einen so geringen Fall, daß er Tausende von Quadratmeilen an seinen Usern zu Sumpf macht. Unzählige Schaaren von muskitvartig kleinen Mücken wohnen hier und vertreiben den Menschen beinahe ganz aus der Gegend; sie senken sich gegen Abend wie ein breiter grauer Schleier auf den Fluß, der nicht sließt, oder auf den See, welcher fließt (es ist schwer zu sagen, welcher Ausdruck der bessere), und nach heißen Sommertagen bedeckt eine mehrere Zoll dicke Schicht von abgestorbenen Thieren der Art die Wassersläche — das nennt der Anwohner seiner User die Theißblüthe.

lleber einzelne Seen sind die sonderbarsten Fabeln verbreitet, welche sich Jahrhunderte lang erhalten haben, ja in Lehrbücher der Geographie übergehen, dann, als von einer Autorität gebraucht, von Buch zu Buch wandern, immersort abgeschrieben werden und endlich auf die neueste Zeit gelangen, dis einmal ein vorurtheilsfreier Neisender sich die Sache selbst ansieht, da denn allerdings das Bunderbare gewöhnlich schwindet — aber das ist den meisten Leuten gar nicht recht — etwas Bunderbares ist ihnen bei weitem angenehmer als etwas Natürliches.

So mag es gekommen sein, daß ber Zirknitzer See in Krain eine besonbere Berühmtheit erlangt hat. Das Land ist wunderbar genug beschaffen mit feinen vielen großen Trichtern, mit feinen Söhlen, feinen verschwindenden Flüffen; bort gab es nun auch einen See, auf welchem man im Winter fifchte, im Frühjahr pflügte und faete, im Commer Getreibe mahete und im Berbft Safen und Rebe jagte, bis ber Winter wieder fam mit seiner Fischerei und Alles regelmäßig wiederkehrte. An alle Diesem ift etwas Wahres, nur nichts Wunberbares und nichts Regelmäßiges: ber See hat Abzüge, welche feine ganze Waffermaffe in ben Berg, an ben sich sein tiefster Theil lehnt, führen. Diese Abzüge, beren einige vierzig find, haben die Geftalt gang regelmäßiger Trichter; ba fie auf Felsenhöhlen steben, welche wahrscheinlich fämmtlich inneren Zusammenhang haben, so saugen sie immerfort Wasser ein und zwar in ber Regel so viel, als bem See zuströmt; schwillt nun ber Jeffero nebst ben übrigen Bachen und Flüßchen, welche fich ju bem See neigen, fo fteigt bie Fläche beffelben, bis fie bie beiben Felfenlocher ober über ber Erbe befindlichen Gingänge zu ben vielen Höhlen erreicht, welche man welka Karlauza und mala Karlauza nennt. Die Gesammtgewässer, welche auf ben verschiedenen Begen in bie Sohlen fturgen, tommen jenseits ber Berge, bie ben Gee umgeben, im Thale von St. Canzian zum Borschein, um sich bann nach einem nochmaligen Verschwinden unter Felsen bei bem Dertchen Planina in die Ung zu ergießen.

Die ganze Gegend des Krain hat ein eigenthümlich wildes, man möchte beinahe sagen: der Erde fremdes Ansehen; man glaubt eher auf einem Mondvulcan als zwischen Laibach und Triest zu stehen, rauh und bald flach, bald bergig, ist sie besäet mit gewaltigen, massenhaften Felsentrümmern, zwischen denen sich Trichter von der allerregelmäßigsten Bauart in den Boden senken; sie sind von den verschiedensten Dimensionen, von einer Klaster Durchmesser und Tiese dis zu einhundert Fuß nach beiden Richtungen.

Wenn man biefe bbe, von Menfchen gar nicht bewohnte Gegenb burchstreift und abseits ber Strafe über Berg und Thal manbelt, so befindet man fich fortwährend auf bem Grat zwischen folden Trichtern, ftets in Gefahr, in einen berfelben zu fturgen. Man halt biefe Trichter für Erbfälle und ihre regelmäßige Geftalt rührt von ber Oberflächen-Beschaffenheit bes Terrains her. Der feste Kalkfels ist außerorbentlich höhlenreich; öffnet sich bie Dede einer folden Söhlung, fo stürzt bas barüber gelagerte Geschiebe hinein, unten auf bem Grunde berfelben einen fleinen Sügel bilbenb, oben aber, über ber Deffnung, einen Schüttungstrichter gebend, wie man ihn auf Kornspeichern sieht, wenn Getreibe burch einen Schlauch von einem Boben zum anbern herabgelaffen wirb. Mitunter ist bie Deffnung verstopft, nicht selten aber auch offen, und wenn bann einmal eine Ziege, die einzigen Thiere, welche bie unfruchtbare und ungangbare Wegend beweiben können, etwa auf ben rollenden Riefeln abgleitet und hineinsturgt, fo läßt fich ber Ziegenhirt an langen Seilen ihr nach in die Höhle fenten; auf biese Weise hat man erfahren, daß bie gange Gegend unterminirt, bag ein Labhrinth von großen und fleinen, vielfältig in einander übergehenden Sohlen baselbst befindlich ift, und etwas gang Aehnliches findet unter bem Bette bes Birkniger Gees ftatt, welches eine Fortsetzung bes Lanbes ist und von bemselben in keiner Beise abweicht.

In ben öben Hochflächen, auf welchen sich in ber Ferne die schrossen Felsmassen von Krain und Kärnthen erheben, alten gothischen Bauwerken mit phantastisch angeordneten Berzierungen ober mächtigen Bastionen, ober hochgethürmten Häusern mit flachen Dächern und crenelirten Mauern ähnlich, sieht man hier und ba tiese Einschnitte, liebliche Thäler, fruchtbar, reich bewohnt, üppig begrünt, mit Obstwäldern bedeckt, welche eine um so freundlichere, überraschendere Ansicht bieten, als sie aus der öbesten, unfruchtbarsten Gegend wie liebliche Dasen auftauchen; so das Thal, in welchem Planina liegt, mit der wunderbaren Unz, welche sich wie mehrere Flüsse und Bäche in die Verge versenkt, um im nördlichsten Winkel des adriatischen Meerbusens als Timavo (Timäus der Alten) aus

ben Felsen bes Carso, gleich mit großen Fahrzeugen bis zu bem Felsen hin beschiffbar, wieder hervor zu kommen; so bas Thal bes Jessero, in welchem Zirknitz mit feinen schwächlichen Thürmchen liegt, welche sich vor den übermächtigen Colossen zu fürchten und in steter Angst zu gittern scheinen, vor bem Jawornig, mehrere taufend Fuß hoch, mit seinen Seitenflächen fo gleichmäßig gegen bie Ebene geneigt, bag man ihn für bas Dach eines Titanenbaues halten mochte, bessen First aus ben machtigften Felsblöden von beinahe gleicher Form und Größe gebildet ist; vor bem Sliwinga (burch feine buftre, nebelvolle Sohle berüchtigt), ber wie eine Phramide regelmäßig gestaltet, mit seinem kahlen Saupte in bas Thal hinelnbroht, eine Phramide von folder Ausbehnung, daß die berühmteste ber ägyptischen bagegen wie ein Fingerhut aussieht.

In biefem Thale und zwischen biefen höhlenreichen Bergen liegt ber wunderbare See, welcher, obicon nicht an ber Strafe gelegen, boch von allen aus Wien burch Steiermark und Krain nach Triest und Benedig Reisenden besucht wird, so bag bie Bewohner bes Dorfes Jessero biesem Umstande einen Theil ihrer Wohlhabenheit banken; benn, bicht am Ufer bes Sees wohnend, haben sie eine Art von Privilegium, ben Gee zu zeigen und Lügen barüber zu erfinnen und zu verbreiten. Der Berfaffer, ber ihn gleichfalls befahren, kann, was er gesehen, barüber berichten, will aber, was er gehört, weglassen, weil es offenbar unwahr ist.

Der See, welcher mitunter eine fehr bebeutenbe Ausbehnung bat, indem er & geogr. Meile lang, & bis & M. breit ist, hat eine ganz unregelmäßige Geftalt, viele Borgebirge fpringen hinein, bilben Halbinfeln und Buchten, an einigen Stellen ist er burch die gedachten Berge sehr steil begrenzt, an anderen laufen bie Ufer ganz flach aus. Tief im Bergleich zu seiner Größe ist ber See nirgends; außer nach starken Regen= guffen ift bas Waffer bes Gees fehr flar, baher kann man, in ben gebrechlichen Rachen aus einem Weibenstamme, 18 Zoll breit und 12 Fuß lang, ihn befahrend, überall den Boben sehen und das Ruder erreicht ihn auch überall, die Trichter ausgenommen; diese haben zwölf, zwanzig bis sechzig Fuß, so vie Grube Rzezota (sprich Rscheschota, Sieb).

Bei diesen Trichtern allen findet bas statt, was wir oben als Ausnahmefall kennen gelernt haben, daß sie unten in ber Spite Deffnungen haben. Der See, welcher bei mittlerem Wasserstande keinen Abfluß zu haben scheint, verliert burch biese Trichter die ihm zugeführte, nicht unbeträchtliche Wassermenge, und ist ber Wasserstand nicht hoch, wie zur Zeit, ba ber Berf. ihn besuchte, so sieht man ben starken Zug ber Gewässer so beutlich, daß man die Trichter an der Oberfläche schon von fern an der Sentung bes Waffers erkennen kann; alsbann ift ber Zug nach unten

II.

\$-000kg

fo stark, daß der geübteste Schwimmer wahrscheinlich vergeblich gegen denselben kämpsen würde; der Kahn, mit welchem der dreiste Fischer über mehrere der kleinen Trichter, mala dubnarza (kleine Trommlerin), hinwegstuhr, sie diametral durchschneidend, senkte sich mit der Spize so tief, daß er Wasser schöpste, dasselbe geschah im Augenblicke darauf mit dem Hinterstheil des Kahnes — seitwärts daran vorbei darf man nicht sahren, der Kahn würde umgestürzt werden.

Wenn, wie bamals, im Spätsommer bes Jahres 1827, ber Zusluß geringer ist als ber Abgang, so entleert sich ber See nach und nach; in einigen Wochen sieht man nur bas Bette bes Jessero mit Wasser gefüllt und an ber tiesern Stelle bleibt ein immer noch bedeutender, aber freilich im Vergleich mit dem gefüllten See sehr kleiner Teich übrig, der alle Fische des Sees zusammengedrängt enthält, beschützt von Millionen Blutegeln, welche das Nahen verwehren.

Tritt die trockene Zeit, wie dann und wann geschieht, im Anfange des Sommers ein, so wird auf den höheren Stellen des Sees noch kleine Gerste, Hafer, Hirse, vorzugsweise aber Buchweizen gebaut, doch geschieht dies nur am äußersten Rande und auf vielleicht 1000 österreichischen Joch, indeß der See eine Fläche von 28,600 Joch haben soll (übrigens sehr unwahrscheinlich, wenn es schon in Blumenbach's Geographie — neuestes Gemälde der österreichischen Monarchie — steht, indem ein Joch größer ist als ein preußischer Morgen, nun gehen dieser letzteren nur 22,000 auf eine Quadratmeile, der Zirknitzer See hat aber kaum eine viertel Quadratmeile, was bemnach auf noch nicht 6000 Morgen hinausläuft).

Jagd treibt man auf bem See zu allen Zeiten, boch nur auf Waffer-

Wenn nun mit dem Herbst der Regen kommt, so ist der Zufluß wieder stärker und der See füllt sich; dann sind auch die Fische wieder da, nicht weil sie in den unterseeischen Höhlen wohl ausbewahrt und durch unterirdische Zuflüsse des Sees (denn folche giebt es nicht) gehoben und in denselben zurückergossen werden, sondern weil sie sich aus dem Blutegelteich, in welchem sie sich zusammengedrängt hatten, nun wieder in die sich mehr und mehr ausbreitenden Gewässer begeben.

Ist der Herbst sehr regenreich, so füllt sich der See ganz an, ist solches jedoch nicht der Fall, so verharrt er in seinem mittleren Stande bis zum Frühjahr, dann aber schwillt er gewöhnlich stark, seinen höchsten Stand erreicht er manchmal in einer ganzen Reihe von Jahren nicht, so wie er auch mitunter fünf bis sechs Jahre lang gar nicht absließt, was alles sich lediglich darnach richtet, ob der Zusluß größer ist als sein Absluß oder umgekehrt, und was dann wieder von der Regenmenge abhängt.

Ist diese sehr bedeutend, so wachsen die Flüsse und Bäche dergestalt, daß alle Trichter nicht genügen, die Gewässer abzuführen, er steigt dann so hoch, daß er zwei Felsenlöcher in dem angrenzenden Berge erreicht, die mala und die wolka (kleine und große) Karlauza, durch welche nunmehr auch der größte Uebersluß von Wasser abzieht, so daß der See nie höher steigt als bis zu dieser Grenze.

Alles dies ist durchaus nicht wunderbar und auch nicht einmal alleinstehend. In Kalkgebirge befindliche Seen haben solche Trichter und untersirdische Abstüsse häusig; im Jura, unter dem Lac de Jour sinden sich viele dergleichen, sie heißen in der Landessprache Entonnoirs und auf Enten und Wasserhühner Jagd anstellen können, ist eben so wenig etwas Besonderes, um so viel weniger, als die schöne Fläche des Sees auf weite Strecken die einzige ist, welche dem ziehenden Wassergeslügel einen Ruhespunkt bietet.

Gegenwärtig sind die Wunder aber alle geschwunden, indem man seine Abfluffe geregelt bat; ein paar febr trodene Sommer, ber von 1833 und 1834, veranlaßten, daß ber See ganz ablief — ba er nun wenige Jahre vorher burch Uebertreten über feinen gewöhnlichen Stanb nicht unbebeutenben Schaben gethan hatte, reinigte man jest alle Trich= ter und fonstigen Deffnungen von hinein gespülten und gezogenen Brettern, Rahnen, Sagebloden und verfaulten Weiben bergeftalt, bag, als im Jahre 1835 ber See wieber schwoll, man wohl bemerken konnte, baß felbst fehr reichliche Zuflüsse murben bewältigt werben können, benn trot ber stark angelaufenen Flüsse erhob sich boch ber See nur fehr langsam, und man hofft, bag er nunmehr niemals bie beiben Felfenlöcher erreichen werbe und man somit bem See eine fehr bebeutenbe Fläche urbaren Landes abgewonnen habe. Bon bem Zurückfehren bes Waffers aus ben baffelbe verschlingenden Sohlen, vom Wiederkommen ber Fische, von unterirbisch wohnenben blinden Enten ift fcon längft feine Rebe mehr.

## Von den flüssen.

## Richtung ber Tlufgebicte.

Nachdem wir oben (Seite 412 bis 440 vieses Bandes) von den Flußshstemen und Flußgebieten gehandelt, bleibt uns noch übrig, die Flüsse
selbst und ihren Verlauf zu betrachten.

Ueberall, wo einigermaßen cultivirte Menschen in einiger Masse bei einander wohnen, haben die Flüsse besondere Namen, nur in den von sosgenannten Wilden sparsam bewohnten Gegenden ist dies nicht der Fall; kleine Bölkerschaften von einigen hundert Köpsen bewohnen einen mäßigen Raum, das darin fließende Gewässer heißt überall "der Fluß", oder höchstens, wenn deren mehrere vorhanden sind, heißt der größte derselben "der große Fluß", "das große Wasser", "der Bater der Geswässer", wie der Mississippi in der bilderreichen Sprache der Ureingebornen. Im Allgemeinen kennt die Geographie der Wilden nur diese beisden Namen, so wie alle ihre Gebirge "die blauen Berge" heißen.

Gewöhnlich benamt man den ganzen Fluß nach dem längsten Theile seines Laufes. Wo Oder und Warthe zusammenkommen, verliert die Warthe ihren Namen, die längere und stärkere Oder behält denselben — wo Netze und Warthe zusammenkommen, verliert die erste, als die kleinere, ihren Namen und die größere Warthe setzt ihn fort — eben so mit hundert anderen Flüssen; nur selten wird der Name beider vereint, wie z. B. im südlichen Frankreich die mit dem Dor vereinigte Dogne die Dordogne heißt, beide Flüsschen entspringen am Puh de Dome.

Sehr häufig allerdings sind die Bezeichnungen nicht nach der oben gegebenen Regel, so beim Mississippi, wovon an der bezeichneten Stelle bereits gesprochen; dann aber ist gewöhnlich doch eine Art von Grund vorhanden zu der eigentlich falschen Benennung, so bei dem Mississippi und bei der Donau. Der Missouri fließt von Westen nach Osten, dei St. Louis diegt er rechtwinklig um und sließt nach Süden. Der Mississippi fließt von Norden nach Süden und stößt an der Biegungsstelle auf den Missouri, dergestalt, daß dieser letztere (der bei weitem größere und wasserreichere Strom, in welchem der Mississippi völlig aufgeht, seinen Charakter gänzlich verliert) doch die Fortsetzung des Mississippi scheint — auf diesen Schein nun stützt sich die Beibehaltung des Namens.

Der Inn mit ber Salza vereint, führt seine überaus reichen Gewässer meistens von Süben nach Norben; bei Passau macht er eine Biegung

vollständig in einem rechten Winkel, um zwischen dem Böhmerwald und ben österreichischen Alpen hindurch nach den Sbenen von Ungarn zu gestangen.

An dieser Stelle, bei Passau kommt die viel schwächere Donau mit dem Inn zusammen, der eigentlich seinen Namen behalten müßte; weil er jedoch ganz in der Richtung der Donau umbiegt, so scheint es, als sei der östlich fließende Inn eine Verlängerung der überhaupt in dieser Richtung strömenden Donau und sie behält daher den Namen, und der mächtigere Inn tritt in den Hintergrund und in die Reihe der Nebenslüsse der Donau.

Derselbe Fall tritt sehr oft ein, die Regel dürfte es jedoch keines= weges genannt werden, im Gegentheil haben wir das oben Gesagte als solche anzusehen.

Es ist wohl jett keine Frage mehr, ob die Flilsse allein die Oberfläche ber Erbe geftaltet haben; man ift von biefen Unfichten eben fo gurudgekommen, wie von ben Gebirgsmeridianen und Parallelfreisen, welche bie Erbe wie ein Net umgeben follten, und welche aus Buffon's Kopf auf bie Karten wanderten und burch phantastische Gebilde bie Wahrheit lange Buffon war groß überall, wo er wiedergab, was er ge= feben und beobachtet hatte - fehr viel weniger war er biefes in seinen aus ben Beobachtungen hergeleiteten Schlfiffen. Go follten bie Flüffe ihren Pauf burch die Gebirge bestimmt erhalten haben, und baber, ba bie Gebirge meistens bem Umschwung ber Erbe zufolge von Oft nach Beft streichen, auch biesen Berlauf haben; allerbings ließen sich, wenn man bie wiberlegenben Beifpiele hinwegläßt, Beweise genug anführen: bie Donau, ber Ebro, ber Indus und ber Ganges liefern folche, allein ber Nil und bie Wolga, ber Rhein und bie Beichsel fprechen, so wie hundert andere, bagegen. In Amerika mündet ber La Plata nach Often, ber Amazonenstrom und ber Orinoco gleichfalls — bies gab Buffon Gelegenheit, zu fagen: bie meribianartige Richtung ber Hauptund die dem Aequator parallele Richtung ber Nebengebirge, der Zweige berfelben, zwinge bie Fluffe zu folchem Laufe; nun gehen aber ber Uruguai und Paraguah, die ben La Plata eigentlich bilben, von Norden nach Guben, die meisten und bebeutenbften Bufluffe bes Amazonenstroms von Silben nach Morben, ber Orinoco geht im Kreise umber und ber Mississippi geht gang parallel mit ben Gebirgen von Norbamerika, von Norden nach Süben.

Die Idee von den parallel laufenden Gebirgen, welche von der Streichungslinie der Phrenäen, Alpen und des Kaukasus hergenommen wurde und im Atlas eine annäherungsweise Bestätigung fand, bewog gar

bie altern Geographen und Buffon vor allen, bie Gestalt ber Binnstmeere bavon abzuleiten - Mittelmeer, schwarzes und caspisches Meer, Oftsee u. s. m. Daß ein Franzose (bessen Stolz ift, bie übrige Welt nicht zu kennen, ba Frankreich Alles erfett und höher als alles Andere steht) folche Behauptungen machen konnte, war begreiflich - geben boch ganz gebilbete Leute bem von Paris nach München gebenben Courier Briefe zur Beforgung mit, bie er unterwegs in Kopenhagen ober Peters. burg abgeben foll — bem Franzosen liegt alles außer Frankreich Befinbliche "la bas", und er glaubt nicht, baß la bas eben febr groß fei. Daß aber andere Naturkundige bergleichen aufnehmen konnten, ift bei allebem fehr fonberbar. — Dag bie ffanbinavischen Gebirge fentrecht auf bie Oftsee gerichtet sind, daß die Apenninen, die balmatischen, die Gebirge von Palästina bieser Sppothese von ber Richtung ber Meere und Strome nicht gunftig find, bag bie größeren Fluffe, Rhein, Rhone, Donau, Elbe, Wefer zc. Gebirge gerabezu burchbrechen, aber feinesweges sich von ihnen leiten laffen, wußte man und fonnte fich boch nicht bon ber Ansicht Buffon's trennen, bis mit bem Beginn biefes Jahrhunderts mit &. v. Buch, humbolbt und anderen großen Belehrten bie Zeit ber traumerifchen Supothefen aufhörte und bie Beriobe ber Unfchauung begann, feit welcher Zeit man benn auch riesenhaft fortgeschritten ift.

Es ist bieses hochwichtig, man lernt baraus vor Allem, baß sich bie Datur in fein Spftem zwängen läßt, felbft wenn es noch fo mahricheinlich und noch so anschaulich ware. Hausmann, ein bekannter gelehrter Reisenber, fagt in feiner Beschreibung von Morwegen: bag bie Strome, wenn nicht andere, machtigere Rrafte bagegen wirken, bie Bebirgsmaffen in ber Richtung burchschneiben, in welcher sie ben geringsten Wiberstand finden, also ba, wo bie Gebirge aufgerichtete Schichten haben, mit ben Ranten berselben parallel, ba, wo sie horizontal liegen, in ber Richtung ber ausgezeichnetsten Kluftabsonberung; ferner: baß, wenn fie hartes Beftein finden, fie fich nach beffen Umgrenzung richten und ausweichen, edige Biegungen und Krümmungen machen, hingegen ba, wo sie in aufgeschwemmtes Land treten, sich in fanften Wellenlinien bewegen, aus welcher Configuration man auf bie Bobenbeschaffenheit bes Flugbettes mit einer nicht geringen Sicherheit schließen könne, wenn man nur eine richtige Karte besselben vor sich habe; endlich, fagte er, werbe meistentheils bei bem Zusammenstoß zweier Fliisse bas Gesetz bes Parallelogramms ber Rräfte offenbar.

Alle diese Behauptungen sind vollkommen richtig, benn sie sind aus der genauen Beobachtung des Laufes eines norwegisch-schwedischen Flusses, des Dal Elf, abgeleitet, welcher auf dem Ostabhange des südlichsten Theiles

der norwegischen Gebirge als Zwillingsfluß (Oster- und Wester-Dal Els) entspringt, den Gebirgsformationen in der gedachten Art folgt und bei Falun zusammenkommend, als Dal Els, ohne weitere Beinamen, in der mittleren Richtung zwischen den Richtungen der beiden ihn bildenden Ströme fort in den bothnischen Meerbusen fließt. Allein diese Beobachtungen am Einzelnen zu einem Gesetz, im Allgemeinen gültig, zu erheben, sührt zu unzähligen Unrichtigkeiten.

Daß bie Richtung ber Schichten ber bas Flußthal begrenzenben Gebirgewände mit ber Richtung, welche bas Flugbette in biefem Thale nimmt, sehr häufig übereinstimmt, ist sehr wahr; die Flüsse, welche im Innern ber Alpen fliegen, die Rhone in Wallis, ber Inn im Thale von Engabbin, bie Salzach im Binzgan, bestätigen bieses; auch sind gerade in den Alpen bie Schichten bes Gesteins häufig steil aufgerichtet — eben so zeigt bie Richtung, welche ber Rhein von Mainz bis Bingen annimmt, bevor er bas Gebirge burchschneibet, sehr beutlich, baß er hier ben Schichtungen bes Bergspftems, welches ihn aufhält, gefolgt ift. Wenn jedoch ber Ginfluß, welchen biese Erscheinung im Allgemeinen auf die Richtung ber Flusse hat, untersucht wird, so zeigt berselbe sich boch nur sehr gering. Es verlaffen, um bei ben Flüffen von Mittel-Europa stehen zu bleiben, fast alle ben Alpen entspringenden Gluffe biefelben in einer Richtung, welche beinahe fenkrecht auf die Richtung ber Schichten ist; nur die Drau und bie Sau thun bies nicht, sie geben mit ben Schichten parallel nach ber Donau zu: was als Regel aufgestellt wurde, sehen wir hier gerade als Ausnahme auftreten.

Was nun bie scharfen Eden und fanften Biegungen betrifft, je nach bem Terrain, welches ber Strom burchschneibet, so können wir unzählige Beispiele vom Gegentheil anführen — wir wollen uns mit einigen fehr auffallenben begnügen. Der Rhein fließt zwischen Stragburg und Mainz in einem breiten Thal, die Berge treten meilenweit von ihm zurlick - er hat fich unzweifelhaft bies Bette felbst geschüttet, als er an biefer Stelle noch mehrere hundert Fuß höher ftand und einen großen Gee bilbete, bas Bette also war und ist noch vollkommen eben; boch macht er in biesem Theile weit auffallenbere Eden und Biegungen als in ben Gebirgen vorher und nachher! Die Wefer und Elbe fliegen in ihrem unteren Laufe burch gang flaches Land, und bennoch machen fie Eden, welche benjenigen, ber aus ber Karte ber Flüsse auf bie Beschaffenheit bes Landes schließen wollte, wie Sausmann für zuläffig hält, bazu verführen murbe, bei Nienburg, bei Berben ober bei Boizenburg, bei Dömit, bei Wittenberge ober zwischen Dessau und Magbeburg gewaltige abweisenbe Gebirgsftode anzunehmen; baffelbe milfte man für bie Ober bei Guftrin ober bei

Zehben, und für die Weichsel bei Thorn ober bei Fordon (unsern Bromberg) sinden — nirgends aber auf allen diesen Punkten sieht man wirklich irgend etwas auch nur von sern Gebirgsähnliches; überall ist es aufgesschwemmtes Land, in welches sich die Flüsse eingegraben haben — warum sie hier diese und dort jene scharse Biegung machten, ist gar nicht einzusehen — warum sie dieselbe beibehalten, das ist etwas Anderes: je nach der Biegung machen sie sich steile oder flache User, setzen an flache an, dadurch bleibt es flach, untergraben das steile User, auf welches sie stoßen und veranlassen Abstürze, dadurch bleibt das User steil, allein dies war nicht der ursprüngliche Zustand.

Was oben burch Hausmann von bem Parallelogramm ber Kräfte gejagt wirb, tritt wohl manchmal ein, feinesweges aber (obschon es ganz natürlich ware) tann man es zur Regel erheben: bag zwei Fluffe, welche fich vereinigen, gemeinschaftlich fortfließen in einer Richtung, welche bie mittlere ift aus ben früheren Richtungen beiber, modificirt burch bie Starte ber In biesem Falle mußte bie Donau ba, wo fie mit bem viel stärkeren Inn zusammenkommt, nicht süböstlich nach Ling, sondern nordöstlich nach Prag geben; fie fließt aber ungeandert in ber Richtung bes kleineren Stromes fort von Regensburg bis Ling, ohne bei Baffau auch nur bie allergeringste Abweichung anzunehmen. Ganz ohne irgend eine folche Urfache macht berfelbe Strom bei Baigen einen rechten Bintel, von Norden birect nach Guben gebend, und bas Gegentheil von bem oben Behaupteten tritt zweimal ein, bag nämlich ber kleinere Flug bem größern feine Richtung vorschreibt; so bei Rehlheim, wo bie Altmubl bie Donau mit sich nach Regensburg führt, indeß ihre (bes großen Stromes) Richtung sie, statt nach Sübosten, vielmehr nach Norbosten treiben folle. Roch viel ftarker tritt ber Umstand unterhalb Effet mit ber Drau ein, welche bie Donau, die hier mit ihr zusammentrifft, unter einem völlig rechten Winkel von ihrem Wege ablenkt und ein Bild macht, nach beffen Anschauung man die Drau für ben Haupt- und die Donau für ben Rebenftrom halten follte; gang berfelbe Fall tritt bei Belgrab mit ber Sau ein, welche, die kleinere, in ihrer Richtung bleibt, indeß sie Donau gur Umbiegung in einen Winkel zwingt. Die starke, mafferreiche Theiß bagegen hat wieder gar keinen Ginfluß auf bie Richtung ber Donau.

Das auffallendste Beispiel ber Art finden wir an dem Missouri, welcher von dem viel kleineren Mississippi abgelenkt wird, gerade wie die Donau von der Drau oder der Inn von der Donau, wobei auch, wie in diesem letztern Falle, der große Strom seinen Namen verliert. Man sieht aus allen diesen Fällen, daß eine solche Aufstellung, wie die oben gemachte, sich nicht rechtsertigt und daß die Richtung der Flußbetten

weber eine Beziehung auf die Weltgegenben, noch auf Lagerung der Schichten und der Gebirgszüge hat, sondern daß eine Menge verschies dener Umstände, vereinzelt oder mit einander wirkend, der Stoß der Gewässer, die Größe der Wasseransammlung vor einem Durchbruche, die Neigung der Bahn, die Beschaffenheit des Bodens die Richtung der Ströme bestimmen.

## gestalt der flußbetten.

Oberer Lauf ber Bluffe.

Wer, wie viele tausend selbst gebildete Menschen, an der Scholle klebt, wenn auch nicht gledae adscriptus, doch die Scholle nicht verlassen hat, auf der er geboren ist, nicht verlassen kann, weil Borurtheile, Berstältnisse, mangelnde Mittel shn daran hindern, macht sich mitunter ganz wunderbare Vorstellungen von der Welt. Wer im flachen Lande wohnt, kann sich keinen Begriff von Bergen und Hochgebirgen machen, wer im Gebirge wohnt, weiß nicht was ein Fluß, was ein Strom ist, wiewohl beide es zu wissen glauben, wiewohl der Eine einen Maulwurfshügel für einen Berg, der Andere einen Wildbach für einen Strom hält.

Um bei den Letzteren zu bleiben, wird jedenfalls der Niederländer, der Preuße ganz andere Begriffe von dem Worte Strom haben, als der Baier und der Würtemberger, und dieser ganz andere, als der Schweizer und Throler — alle aber haben unrichtige Begriffe davon und erst aus der Zusammenstellung der drei Ansichten über diesen Gegenstand wird ein richtiges, getreues Bild davon entstehen. Der Bewohner von Nordbeutschsland kennt nur den unteren Lauf der Flüsse, der Baier und der Schwabe den mittleren, und der Throler und Schweizer nur den oberen, alle die ausgebildeten großen Ströme Rhein, Elbe, Weichsel, Donau haben diese drei Stusen und man kennt die Eigenthümlichkeiten eines Flusses erst, wenn man seinen ganzen Lauf kennt.

Allerdings giebt es Flüsse, welche während ihres ganzen Laufes nur eine dieser Stufen berühren, die Metze, die Havel, die Spree verlaufen im ebenen Lande und obschon sie wasserreich sind und für den Binnenshandel der baltischen Länder von einer großen Bedeutung, so erlangen sie doch niemals die Majestät eines Elbs, eines Rheinstromes. Wir haben jedoch im Flachland auch Beispiele von viel stärkeren Flüssen, welche nur

viese eine unterste Stufe beschreiben, wie z. B. tie Warne bei Rostock und die Trawe bei Lilbeck, dies sind Gewässer, welche Seeschiffe von nicht geringem Tiefgange zu tragen vermögen; das auffallendste Beispiel eines wahrhaft mächtigen Niederlandstromes giebt die Schelde (Escault), im Stande, ganze Kriegsflotten in ihrem Schoose zu bergen und doch trot ihrer majestätischen Größe nur zusammengelausen aus vielen kleinen Flüssen der Niederlande und des nördlichen flachen Frankreich.

Den Charafter eines Stromes mit nur mittlerem Laufe hat ber Main, ber Neckar, die Isar, ausschließlich einen Gebirgsstrom mit nur oberem Laufe bildet die Aar, der Inn.

Noch andere Flüsse giebt es, wenn schon in Europa nur sehr ausnahmsweise und in kleinem Maßstabe, welche weber einen größeren Strom,
noch das Meer erreichen, diese sind vorzugsweise in Centralasien zu finden,
man nennt sie Steppenflüsse, sie enden entweder in einem See, der
keinen Abstuß hat, oder sie hören, nachdem sie eine Zeit lang durch zuströmende Bäche sich vergrößert haben, nach und nach auf, indem sie langsam oder beinahe gar nicht fortschreiten, immer schwächer und seichter werben und endlich im Sande versiegen. Für dies letztere bietet Europa kein
bekanntes Beispiel, es müßte sich denn irgendwo zwischen Don und Wolga
sinden; für das erstere können wir den Plattensee in Ungarn ansühren, in
welchem vom Südabhange des Bakonher Waldes mehrere Klüßchen mit
nicht unbedeutender Wassermenge münden und daselbst aushören. Der
stärkste von diesen ist der Szalassuß, der mit Kähnen ziemlich weit aufwärts besahren wird.

Der Steppenflüsse im mittleren Assen (Außland und China) sind unzählige, auch in Afrika kommen sie, wiewohl in viel kleinerem Maßstabe vor, die Engländer nennen diese Continentalströme, weil sie nach dem Innern des Welttheils sließen, wie wir eine andere Gattung Küstenflüsse nennen, weil sie sich nach nur kurzem Laufe von den Continenten nach außen dem Meere zuwenden.

Die Eintheilung, wie sie hiernach gemacht werden könnte, ist aufgegeben, seitdem Nitter, die Gesammtheit der bewegten Wasser ins Auge fassend, erstens zwei Hauptabtheilungen macht: oceanische und nicht oceanische (Continental.) Ströme, dann von einander unterscheidet zur Bollendung gediehene und nicht dahin gelangte Ströme, und endlich die vollständig ausgebildeten nach ihrem oberen, mittleren und unteren Verlause betrachtet, wobei indessen nicht zu vergessen, daß so hier wie überall die Natursich nicht in ein Shstem zwängen läßt, daß Uebergänge stattsinden, ja vielleicht Umkehrungen, wo man sie gar nicht vermuthet, und daß man

aher nirgends strenge Sonderung wie nach mathematisch scharf bestimmten Besetzen erwarten darf.

Wenn wir von dem oberem Laufe der Flüsse als etwas Charakeristischem sprechen, müssen wir stets die Hochgebirge im Auge haben.

jier finden wir die Ströme in ihrer Wiege, in einem sehr engen, immer
elsigen, tiefen Bette. Eine Thalbildung ist nicht zu erkennen, ein Thal
ann man den Raum, in welchem der Fluß daher geht, nicht nennen, es
st eine Spalte, welche die Gebirgsmasse in ihrer ganzen Mächtigkeit durch-



sett, es ist ein Riß in bem Gestein. Figur 1. ber nebenstehenden Zeichnung giebt solch einen Riß in zwei Durchsschnitten, beibe laufen ganz spitz zu, es sind klaffende Wunden der Erdrinde, durch welche die Gebirgswasser herab brausen. Der Wasserstand ist durch eine

duer-Linie bezeichnet, die abwärts laufenden schrägen Linien zeigen den reiter werdenden Flußspiegel in der weiter abwärts laufenden Spalte an. In Europa finden wir Spalten der Art als Wiegen der Ströme, welche 3000 Fuß tief sind, der Fluß geht nicht auf weicher Erde, er geht auf sartem Gestein; seine Grundsläche ist nicht gerundet, sie ist spiß. Der fluß hat an seinen beiden Seiten kein Thalgelände, keine Ebene, der Fuß ann nirgends auftreten, Saumpfade, die man hin und und wieder sindet, ind fast immer künstlich.

In diesem oberen Berlauf haben die Ströme einen außerordentlich sarten Fall, sie bilden häusig ununterbrochene Cascaden, wie die Reuß unter der Teufelsbrücke, ohne diese wäre es unmöglich, daß sie einen so bedeutenden Höhenunterschied zwischen ihrem Beginn und ihrem Austritt in das ebene Land hätten, dieser geht bei wenigen Meilen Länge nicht selten auf mehrere tausend Fuß.

Moch sehr viel bedeutender als in den europäischen Gebirgen — wiewohl Alpen und Phrenäen sehr schöne Beispiele in Menge darbieten —
sinden sich diese Einschnitte in den Cordilleras von Südamerika. Die Zeichnung, welche die folgende Seite schmückt, stellt die berühmten Brücken von Ikononzo unsern Stoe de Bogoten vor. Die Spalte, über welche diese Felsenbrücke führt, ist sehr schmal, es ist ein Felsenriß, eine Klüstung; bei der Katastrophe, welche sie bildete, stürzten Felsentrümmer so glücklich hernieder, daß sie aus mächtigen Blöcken gebildete Gewölbe gaben, welche Menschenhände nicht so trefflich gefügt haben würden. Die Spalte ist Tausende von Fußen tief, ein reißender Strom durchbraust sie in lauter Cascaden; der stürmische Fluß führt den sür seine Eigenschaften



höchst unpassenben Namen Summa Paz (ber ewige Frieden), bas mertwürdige Thal ist jedoch bei weitem feines ber tiefften, auf ben Unbes find die Hochthäler von acht bis zehntausend Fuß hohen Gipfeln und Felsgraten eingeschloffen, sie liegen auch ungefähr eben fo boch über ber Meeresfläche, ba wo bie Flüsse (welche sie in ber untersten Tiefe ber Spalte vollständig erfüllen, fo bag fein Tug breit Land neben benselben ift), in bas Vorland ber Gebirge (bas sich von bemselben bis zum Meere erftrect) eintreten, find fie felten mehr als 1000 höchstens 1200 Jug über ber Meeresfläche, fie haben also einen Fall von fieben

bis neuntausend Jug innerhalb bes Gebirges gehabt.

Daran, daß sie sich diese Spalten gewaschen hätten, ist nicht zu benken, die Wände würden sonst parallel mit einander laufen, sie gehen aber von oben bis unten immer enger zusammen und enden in einem spiten Winkel, unter welchem dieselben von Hause aus gegen einander geneigt sind. Auch der Lauf der Flüsse richtet sich ganz nach ihnen, sind sie gerade, so stürmt der Strom in gerader Linie fort, sind sie eckig, so stößt derselbe sich an jedem aus und einspringenden Winkel, und diese Winkel entsprechen an beiden Wänden einander so vollkommen, daß wenn man dieselben auf einsander legen könnte, sie sich vollständig decken würden.

Der Fall bes Auswaschens solcher Gebirgsspalten tritt auch ein, die auf voriger Seite eingeschaltete Zeichnung giebt unter Figur 2. eine solche Auswaschung. Zuerst bietet sie eine geringe Erweiterung dar, nicht sowohl durch das Wasser, als durch das in dem engen Bette fortgerollte Gestein veranlaßt. Die Querlinie deutet den Wasserstand an, die geschlängelte Linie von dem ersten Durchschnitt solcher Felsenspalte nach dem erweizterten zweiten sagt, daß die Spalte nicht geradlinig, sondern in Krümzmungen verläuft, daher die Gerölle mehr Widerstand sinden, also auch breitere Auswaschungen veranlassen. Hier ist das Bette des Baches nicht mehr spitz zulausend, es hat schon Breite an Fläche, man kann darin waten, was in dem Strombette Nr. 1. unmöglich ist.

Wo ber Boben weich ist, bilbet sich ber Fluß die Furche ober das Bette; in dieser Hinsicht sind die Regengerinne der asiatischen Steppen sehr lehrreich und interessant. Diese weit gedehnten Flächen liegen alle bech über dem Unterlande in der Nähe des Meeres und fallen gegen tasselbe steil ab. Sie verlaufen in ihrer Höhe und ganzen Ausdehnung ziemlich eben mit nur geringen wellenförmigen Einsenkungen. Der Regen



sammelt sich in ben Vertiefungen und riesselt an ben Hügeln nieder — hier schneisbet er einige Zoll tief, vielleicht einen Fuß tief ein, die Wände des Einschnittes sind ganz steil, fast senkrecht, wie der Quers

dufriß zeigt, ein starker, anhaltender Regen führt an dieser Stelle die Höhlung weiter ans, die Spalte wird breiter und tiefer. Da sich dieses seit Jahrhunderten und Jahrtausenden wiederholt, so sind nun die Regenzinnen nach und nach so tief geworden, wie die Steppe höher liegt, als



bas Tiefland, was wir aus dem Längenaufriß lernen können, an wels chem die obere Linie die Höhe der Steppen ans

giebt, die untere dem Tieflande entspricht. Die ganzen Furchen sehen aus, als ob dort mächtige, breite und weit verzweigte Ströme ehemals das Land durchfurcht hätten und jetzt ausgetrocknet wären.

Da bas Regenwaffer ftets im innerften Winkel eines folchen Gerinnes niederfinkt, so riickt basselbe begreiflich immer weiter in die Hochebene hinein, welche baburch von ihrem Nande aus viele Meilen weit eingeichnitten ift und folder trodnen Fluffe, ju großer Beschwerbe für bie Bewohner und bie Communication berfelben unter einander, in Menge hat. Während bes Winters werben bie fenfrechten Wände gang beeift, oft bauen fich Bruden von Schnee über biefe Schluchten und wenn bie Bege burch bie blenbenbe Bekleibung unkenntlich geworden find (felbst Bepflanzung berfelben mit Baumen murbe nichts fruchten, inbem bie weiter schreitenbe Regenfurche alle Wege burchschneibet und biese beshalb beranberlich, stets oberhalb ber Spige zusammenlaufen, wie wir an bem auf ber folgenben Seite eingeschalteten Grundriß solcher Regenfurchen links bergleichen Wege zusammenlaufen seben), bie trügerische Decke aber unter bem Reisenden zusammenbricht, stürzt berfelbe mit Wagen und Bespann mehrere hundert Fuß tief zwischen Schnee, Eis und Wasser hinein und ift unrettbar bem Tobe Preis gegeben, benn an ben steilen Wänden hinauf zu klettern, ware für die flüchtigste Ziege unmöglich und meilenweit

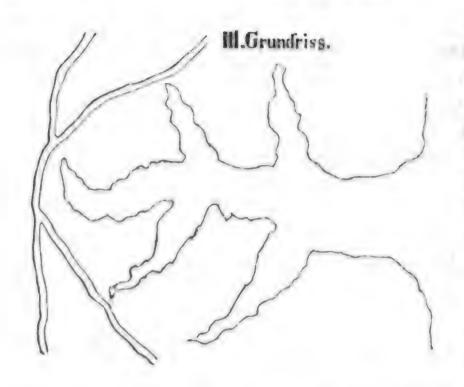

burch hundert Fuß tiefen Schnee nach dem Ausgange der Schlucht zu gelangen, ist eben so unmöglich. Darum sieht man im Sommer, wenn der Boden der Schlucht nicht mehr bedeckt ist, daselbst auch in jeder mehrere Verunglückte, welche, so wie ihre Zugthiere nun ein Naub der Wölfe werden und dann als

bleichende Gerippe dem Unvorsichtigen den Spiegel seines Schicksals vorhalten, nur leider zu einer Zeit, wo die Warnung überflüssig ist, und nicht zu der Zeit, da sie nöthig wäre, weil sie selbst dann wieder so wie ihr weites Grab, mit Schnee bedeckt sind. Die Zeichnung giebt solcher Thaleinschnitte, wie der Regen sie sich bildet, einen Hauptzug und vier darein mündende kleinere, wie sie nach den Flußusern zulaufend sich Tausende bilden, der Fluß oder das Tiefland muß ganz rechts gedacht werden, die Zeichnung giebt nur die Regeneinschnitte.

Aus dem ganzen hier beschriebenen Borgang sieht man, daß er ein durchaus anderer gewesen sein müsse als derjenige, dem die mächtigen Felsenspalten von 10,000 Fuß Tiese ihr Entstehen verdanken, allein grade wie in den südrussischen Steppen das gesammelte Regenwasser den Sand wegspült und schroffe Wände und Vorgebirge, wunderlich ausgezackt, stehen läßt, gerade so bilden große Wassermassen sich ihre eigenthümlichen Wege und bewerkstelligen Arbeiten von wunderbarster und gigantischer Art, wie wir an dem Fall des Lorenzstromes sehen werden, dessen Beschreibung, wenn schon nicht am richtigen Orte, wir doch um der Aehnlichkeit der Verhältnisse hier folgen lassen wollen.

Der Eries und der Ontariosee liegen ungefähr 22 englische Meilen von einander entsernt, haben aber einen Unterschied des Standes von 330 Fuß. Der höhere, der Eriesee (siehe die Zeichnung der folgenden Seite) liegt in einem sehr flachen Becken von Kalkgestein, welches ganz parallel und mächtig geschichtet ist, bessen Schichten beinahe horizontal, nur sehr wenig nach der Mitte des Eriesees zu geneigt sind und welche etwa 20 Meilen von dem jetzigen Ufer des Eriesees plötzlich und mit



senkrechten Wänden aufhören. Die Zeichnung giebt bieses Kalklager in zwei Schattirungen an, es reicht bis an die Mitte der Zeichnung.

Da wo dieses Gestein plötzlich abbricht, liegen in der tieferen Ebene die Städte Queentown auf kanadischer, und Lewiston auf amerikanischer Seite.

Das jetige Ufer bes Eriesees war, wie man mit Bewißheit weiß, nicht fein früheres, biefer Gee umfaßte viele hunberte von Quabratmeilen mehr und stand bebeutend höher als jest; er füllte nämlich bie Hochebene, in beren Schoose er liegt, ganz aus, und ba wo die Stäbte, welche wir borher nannten, gegenwärtig aufblühen, war früher ber Bafferfall, welcher unzweifelhaft eine viel größere Breite einnahm, als gegens wärtig. Ueber bas ziemlich weiche Kalfgestein stürzte 300 Fuß hoch bie ungeheure Wassermasse, welche in einem sehr wenig geneigten Bette jum Diese Baffermaffe aber spülte in ber Gegend ihres Ontariosee geht. stärksten Stromes und ihrer größten Mächtigfeit ben Felsen mehr aus, als an anderen Stellen, und so senkte sich nach und nach ber Zug bes gewaltigen Elements tiefer, untergrub sein eignes Bette burch ben Sturz, Felsenplatten brachen ab und wurden zerkleinert, fortgestoßen und fortge= rollt, aber immer weiter bohrte und grub ber fallende Strom und so spillte er fich nach und nach, wie bas Regenwasser in ben Sand ber Steppe, so in ben nicht eben festen Raltfels eine von fentrechten Banben eingeschloffene Bahn von 7 Meilen Länge und 8000 Fuß Breite, welche in bem obigen Durchschnitt schraffirt angegeben ift.

Der Winkel, in welchem jetzt der Fall besteht, ist der Punkt, auf welchem das grabende, unterwaschende Element angelangt ist, immer rückswärts schreitend und von welchem ab es gegenwärtig noch immer rückwärts geht, wiewohl wahrscheinlich nicht so rasch als früher, wo die — auch noch in ihrem gegenwärtigen Zustande ungeheure — Wassermasse doch noch viel größer war; denn die mit steilen Wänden eingefaßte Schlucht, in welcher er vom Wassersalle ab zum Ontariosee sließt, wird bei weitem nicht mehr ausgefüllt und hat unter den prächtigen Kaltselsen, welche ihre Schichtungs- verhältnisse und ihre, dem bloßen Auge völlig horizontal scheinende Lage- rung deutlich zeigen, einen breiten Saum von Geschiebe und Gerölle nach

und nach mit fruchtbarem Lehm und Dammerbe bebeckt, auf welcher die prächtigsten Bäume wurzeln, eine nie versiegende Nahrung aus dem Boben saugend, und ihre breit belaubten Aeste wie ein stolzer Urwald hoch in die Lüste und mitunter dis zur Hälfte der Felswand hinaufstreckend.

In diesem Gerölle und Geschiebe hat sich der jüngere Niagara ein zweites schmaleres Bette gewühlt, in welchem er mitunter hundert Fuß tief mit einer reißenden Schnelligkeit und mit einer Senkung von hundert Fuß auf sieben englische Meilen dem Ontario zueilt, so daß es den Dampf-booten, welche die Reisenden zu dem Falle selbst bringen, sehr schwer wird, gegen ihn anzukämpfen, etwas, das um so mehr auffällt, als man vom Ontario dis zu den Felsenmauern, gleichfalls sieben Meilen, nur 4 Fuß Fall gehabt hat, was im Vergleich mit der nachherigen Sturzgeschwindigsteit wie ein Stillstehen aussieht, obwohl die ungeheure Wassermasse eben ihrer Größe wegen auch auf dieser wenig geneigten Fläche rasch genug dahin sließt.

Wir befinden uns jest in bem Reffel, von welchem wir ben Fall in seiner gangen Dajestät übersehen können. Der Strom hat, ba er nicht gerade über fein Bette abgeschnitten ift, fonbern eines Theils fdrage, anberen Theils gar in einer hufeisenförmigen Krümmung fällt, eine viel bebeutenbere Breite, als wenn man ihn von Ufer zu Ufer fenfrecht auf feinen Verlauf messen würde, und in bieser schrägen und gekrummten Linie wird er burch awei Infeln in brei Urme getheilt. Der größte berfelben, ber Sufeifenfall (ber jett allerbings biefen von feiner Gestalt entlehnten Namen nicht mehr mit Recht führt), auf kanabischer Seite liegend, ift 1800 Jug breit, ber zweite zwischen ben beiben Inseln mißt nur 15 Jug, ber britte auf ber ameritanischen Seite hat ungefähr 800 Jug, ber größte fturzt in einem breiten, schwarzgrünen, spiegelnben Bogen von einer Hohe von 158, ber fleinere von 165 Fuß herab, erft ganz unten burch bas Aufprallen sich in Schaum auflösend und in bem fogenannten Topf ober Ressel, bem Felsenraum, ben er fich burch seinen Sturg gebohrt hat, so furchtbar tochenb unb tofend, bag man sich ben emporten Wogen nur mit großer Borsicht naben barf und bag man ben betäubenben garm, ber in ber Rahe alles andere übertont, bis auf 8 bentsche Meilen hören soll (thatsächlich hort man ihn wenigstens 17 englische Meilen weit).

Der Anblick dieses erhabensten und prachtvollsten Wasserfalles — gegen welchen der Rheinfall von Schaffhausen ein Conditorspielwerk scheint — ist überwältigend, er ist es in einem solchen Maße, daß er einem ameristanischen Ingenieur Beranlassung gab, die Zahl der Pferdekräfte zu besrechnen, welche hier ungenützt verloren gehen und welche alle Dampfsmaschinen der Erde zusammen an anwendbarer Kraft viele tausend Mal

übertreffen. Ein bichterisches Gemilth giebt sich bem wunderbaren Eindruck ber großartigen Natur hin; ein industrielles Gemüth betrachtet die Menge ber Baumwollenspinnereien, die dadurch in Bewegung gesetzt werden könnten, das ist ganz begreiflich.

Aber weber mit dem einen, noch mit dem anderen haben wir es zu thun, sondern mit der Bildung des Felseneinschnittes, in welchem der Strom mit geringen Krümmungen dahin stürmt, immer auf der Seite, auf welche er zuströmt, den Felsen unterwaschend, so daß er brohend überhängt, indeß auf der gegenüber liegenden Seite die natürliche Böschung immer sanster wird und immer weiter in den Fluß hineintritt.

Am stärksten findet dies Unterminiren aber an dem Wasserfall selbst statt. Da wo der Strom aus dem Eriesee tritt, sließt er so spiegelglatt und langsam, daß er nur eine Verlängerung des eben von ihm verlassenen Sees scheint, er behält dieses Ansehen auch eine Strecke von 15 englischen Weilen, indem er bis dahin ein so geringes Gefälle hat, daß kaum ein Fuß auf die Meile kommt, die nächstfolgende Meile seines Vettes hat das gegen eine so starke Neigung, daß der hier eng zusammengedrängte Fluß pfeilschnell dahin schießt, sie beträgt 50 Fuß auf diese letzte Meile, nunsmehr kommt der Sturz über eine 165 Fuß hohe Felskante.



31

In Folge dieser Gestaltung des Flußbettes ist die Wassermasse, welche hinab eilt, die größtmöglichste; der Fall wird nicht durch langsames Zussließen verzögert, sondern durch schnelles Zusließen auf stark geneigter Sbene beschleunigt, daher die Wassermasse des Falles auch nicht zerstiedt, gewissermaßen zerreißt, ehe sie in das Becken gelangt, sondern compact, nicht schäumend zusammen bleibt und daher auch einen desto größeren Effect üben kann gegen ihre Unterlage.

Wenn nun fcon, wie oben bemerkt, ber Stoß bes Baffers einer Schleuse einen Grauittrempel aushöhlt und endlich gerbricht, welch' eine Wirfung muß eine Waffermaffe wie biefe, bei 165 fuß Fall, ausüben auf ein ziemlich weiches Thonschieferlager, welches ben barüber befindlichen Ralfschichten zur Stüte bient. Der Erfolg ift ber, bag burchschnittlich ber Fall in jedem Jahre um einen Juß breit zurudweicht, welches gang unzweifelhaft festgestellt ift. Allerdings geschieht bies nicht, wie burch bie mittleren ober Durchschnittszahlen verführt, man febr leicht glauben konnte, wirklich alljährlich, soubern so, bag plöglich viel größere Rückschritte gemacht werben, und bann wieber eine lange Zeit gar feine, allein es geschieht thatsächlich, ift gemeffen worben und wird fortwährend ferner beobachtet und gemessen. Seit bem Jahre 1790 bis 1830 ist nach Bakewell ber lleberhang bes Felsens um volle vierzig Parbs zuruckgeschritten; es warb bamals festgestellt, wo ber Fall begonnen hatte, wie lang bie Inseln waren, die ihn theilten, um wieviel fie verfürzt worben find und bas Refultat ber forgfältigen Untersuchungen war bas obige und von zwei bebeutenben Ereigniffen babin gehörig, waren bie Untersuchenben Zeugen gewesen. In bem amerikanischen Theile bes Falles bilbete sich eine Bertiefung, so baß er nicht mehr wie früher gradlinig war, sonbern feit bem Jahre 1815 halbmonbförmig wurde und zwar fo ftart, bag ber Bogen von ber Sehne um 40 Nards absteht; im Jahre 1818 erfolgte auf biese Beränderung ein Felssturg von ungeheurer Mächtigkeit, bann aber, gebn Jahre fpater ein noch viel größerer auf ber canabischen Seite; bie fallenben Felsmassen waren so mächtig, daß sie die Umgegend auf zehn bis awölf beutsche Meilen wie ein Erbbeben erschütterten, ber sogenannte Sufeisenfall verlor baburch seine Geftalt so fehr, bag ber Name eigentlich gar nicht weiter auf ihn paßt. -

Alle diese Erscheinungen bestätigen die Ansicht, daß der Niagarafall, der in der vorliegenden Zeichnung mit dem Erie und dem verlängerten Lauf durch die Felsenmauern aus der Bogelschau gegeben ist, einst bei Dueenstown und Lewiston gestanden (welche im Bordergrunde rechts und links von dem Flusse angedeutet sind) und daselbst in einer viel größeren Breite auch den weiten Kreis ausgehöhlt habe, der vor dem Felsenabsturz

liegt und in welchen ber Fluß, jetzt aus ber Felsenspalte heraustretend, sich mit einer gezwungenen Biegung von beinahe einem rechten Winkel begiebt, daselbst den berühmten Strudel bildet und dann erst mit einem sast beispiellos geringen Fall dem Ontario zugeht; allein bewiesen wird die Voraussetzung vollständig dadurch, daß man auf den Ebenen, welche den Niagara umgeben, dis weit hinauf viel mehr als hundert Fuß über seinem jetzigen Standpunkte, recht auf dem Mittelgrunde des Bildes der vorigen Seite, ganz dieselben Geschiede sindet, welche der Fluß jetzt noch sührt, so wie auch dieselben Muscheln und Schnecken, welche noch jetzt seine Fluthen bewohnen. Hiermit ist unumstößlich dargethan, daß der Strom sammt dem Eriesee einst viel höher gestanden hat als jetzt, daß er sich sein felsiges Bette selbst ausgewaschen hat und daß er noch fort und fort an der ferneren Ausgrabung arbeitet.

Allerdings hat dazu viel Zeit gehört. Wenn z. B. die durchschnittliche rückschreitende Bewegung jährlich ein Juß gewesen ist (nicht ein Yard
b. h. über anderthalb Ellen oder 3 Fuß 6 Zoll, welches wohl dann und
wann eintreten, aber nicht als eine Durchschnittsgröße angesehen werden
tann), so hat der Fluß mehr als 35000 Jahre gebraucht, um von
Dueenstown zurückzuweichen bis zu seinem jezigen Stande.

Wenn nun aus allem Gesagten unwiderleglich hervorgeht, daß Felsenthäler in nicht unbedeutender Ausdehnung von dem Wasser ausgewaschen werden können, so haben wir doch gerade in dem vorliegenden Falle, der in seiner Großartigkeit und Form als ein Urthpus solcher Felsaus-waschungen angesehen werden kann, den Beleg für die Ansicht, daß die selssigen Alpenthäler, in denen die großen Ströme ihre Kindheit verbringen, durchaus nicht von dem Wasser ausgewaschen sind, denn sie haben nicht parallele Wände, sondern schräge gegen einander geneigte, das weichere Gestein ist nicht mehr angegriffen als das allerhärteste, und die Wassermasse ist eine so geringe, daß sie solche Effecte auch in Millionen Jahren nicht erreichen würde.

Am schönsten ausgesprochen finden wir die Eigenthümlichkeiten des oberen Laufes der Flüsse auf der Südseite der Alpen; dort, wo dieselben die fruchtreiche Seene der Lombardei in einem großen Halbkreise — einem mächtigen Gebirgswall gleich — umgeben, brechen viele Berge schroff und steil ab, und aus ihren Spalten schießen mit unerhörter Schnelle und Fülle die Flüsse hervor. So stürzen von den penninischen Alpen an der Brenze von Savohen die Zuslüsse der Sesia und der Dora herab. Der letzgenannte Fluß, durch reißende Waldbäche gebildet, fällt von Aosta (1842 Fuß über dem Meere) dis nach Ivrea (739 Fuß) 1103 pariser Fuß im Verlauf von kann sechs deutschen Meilen. Ans schauerlich tiesen

and the last

und engen Klüften brechen bie Zuflüffe aus, nach anhaltenbem Regen ift bas Raffeln und Rauschen berselben so furchtbar, bag kein anderes Beräusch neben ihm hörbar ist, benn von den viele tausend Jug hohen Felswänden praffeln bie von ber Oberfläche weggeriffenen und gespülten Steine in bie Schluchten hinab; felbst wenn es möglich ware, bort gu geben, wo bie Baffer ber reißenden Strome ben gang unteren Theil bes Bebirgsspaltes ausfüllen und nicht Raum vorhanden ift, wohin eine Bachftelze ihren Suß feten konnte, wurde niemand fo tollfuhn fein, bies Unternehmen zu wagen; benn es fallen nicht einzelne Steine, fondern wie bei bem bichteften Sagel fallen fauft=, erbfen= und topfgroße Steine in zahlloser Menge herab, im Sturze von Wand zu Wand hinüber- und herüberspringend und bei jedem Anprall wieder in kleinere Trümmer zerfahrend, bis ber Walbstrom sie verschlingt und sie nun in bichten Maffen in feinen Schoof herniederschwemmt in bie größeren Strome, in welchen fie eben so wenig Rube finden, sondern erst noch in die sombardische Gbene geführt werben, woselbst fie bem unteren Theile bes Bo ein erhöhtes Bette gebilbet haben, bergeftalt bag biefer Sauptfluß Italiens beträchtlich hober fliefit, als bie Cbenen um ihn her liegen, bes schlechten Materials feiner Ufer wegen (Gerölle, welches nicht bicht zu schließen vermag) nicht nur häufig zerstörenbe Ueberschwemmungen verurfacht, fondern auch bei gewöhnlichem Stande seines Wassers so viel bavon burchläßt, daß ber untere Theil ber lombarbischen Ebene viel mehr ber lombardische Sumpf bei-Ben follte.

In den engeren Gebirgsschluchten vermag kein Mensch zu gehen, die breitere der Dora baltica (zum Unterschiede von dem südwärts fließenden Schwestersluß Dora scipora) aber nimmt neben der wüthenden Strömung noch den Weg auf, welcher schon seit der Römerzeit hier nach Aosta und so fort über den St. Bernhard sührt. Derselbe ist fast durchgängig in den Felsen gehanen, welcher nischenartig über den Sammpfad hängt, und oft, wo er quer hervortritt, es nöthig machte, daß man ihn mit dem Weißel durchbrach, einen Tunnel bildete, ohne das rascher fördernde Pulver zu haben, sowie an anderen Orten kühn gewöldte Brücken entweder über ihn hinweg oder neben ihm fortsühren, wenn der Fels eine neue Ouersspalte bildete, welche nicht zu umgehen war.

Das hier entworfene Bild paßt für die meisten der auf der schroffes ren Südseite der Alpen entspringenden Flüsse, welche nach anhaltendem Regen ihre Betten mitunter auf 100-150 Fuß Tiese füllen, doch giebt es noch eine andere Art von Betten der Flüsse in den Hochgebirgen, welche sich characteristisch von dem angesührten unterscheidet.

Nicht felten nämlich hat ein folder wilber Bergstrom seine Gerölle und Geschiebe in einen Thalfessel geführt, ben Boben beffelben geebnet, vielleicht einen See gebildet. Irgendwo hat er die schwächste Felswand burchbrochen und ift in ein anderes Thal hinabgestiegen, vielleicht in ein brittes und viertes, überall es eben fo machend - nun, nachbem bie Bilbungsperiode vorüber ift, steht bie Sache fo, bag er aus einer Bebirgsschlucht in ein Thal mit fast ebener Cohle tritt, welches üppige Fluren, herrlichen Graswuchs hat, baß er es langfam burchschlängelt, am entgegengefetten Enbe auf die Felsenwand treffend, burch biefe braufend und fcaumend in wilden Cascaben fturgt, Die Schlucht vielleicht vollständig erfüllend, bag neben ihm fein Plat für einen Weg bleibt und bie Menschen fich benselben mit großer Mühe irgendwo anders bahnen muffen, bann wieder in ein ebenes geräumiges Thal, ein paar hundert Fuß niedriger als bas eben verlaffene liegend, eintritt, hier abermals ben Character eines Bergstromes gang verliert, langfamen und geschlängelten Laufes bie Gbene burchmißt, bis er abermals burch ein Felsenthor stürzt und stürmt, um in ein brittes Thal zu gelangen u. f. f.

Auf bem Nordabhange ber Throler Alpen liegen die allerschönsten Thäler, welche gerabe bem Umftanbe ber wunderbaren Abgeschiebenheit von ber übrigen Welt ihren eigenthümlichen Reiz verbanken. Die Salzach burchbricht auf einer Länge von ungefähr zwei Meilen bie bobe Felfenmauer bes Waymann von Werfen bis Golling (ber lettere ift ber niedriger gelegene Ort, bann folgt Hallein und bann Salzburg). Der mächtige Damm ift bis auf bie Coble burchschnitten und man kann gang beutlich bie Spuren nachweisen, welche bas Baffer burch gewaltsames Ginschneiben bis hoch hinauf zu ben Gipfeln ber Felsen hinterlassen hat, Die Felswande stehen auch beinahe fentrecht zu beiben Seiten, bis fie fich oberhalb Werfen etwas erweitern, und obicon noch immer eng genug geschloffen, boch nicht eine bloge Schlucht ober Spalte bilben, ein Thal aber entsteht erst mit ber rechtwinkligen Biegung ber Salzach, welche an ihrem unteren Enbe von Guben nach Morben fließt, von Wagrein aufwärts aber eine Richtung von Often nach Westen hat, bis ihr oberfter, westlich gelegener Theil abermals eine rechtwinklige Biegung macht.

Das Thal zwischen ben beiten Biegungen, reichlich zehn Meilen lang, beißt ber Pinzgau, ist beinahe ganz eben, fruchtreich, stark bevölkert und bie schöne Salzach strömt mit einem Gefälle von kanm vier Fuß auf die Meile durch dasselbe. Nings ist dieses Thal umschlossen von hohen Bergen, auf der Südseite des Thales steht wie ein Titanenbau die mächtige Kette der Tauren, welche man hier beinahe in ihrer ganzen Höhe übers

sieht, indem der Pinzgau burch seine Lage über dem Meere noch nicht den achten Theil davon abzieht — der Großglockner erhebt sich auf 12,000 Fuß.

Von der Taurenkette, welche parallel mit dem Thale läuft, strömt eine Menge größerer und kleinerer Bäche herab, welche wohl unzweifelhaft das Thal in einen See verwandelten, bevor der Durchbruch stattfand; Spuren davon sind noch in dem Zellersee vorhanden, der, von nicht ganz geringer Ausdehnung, bei dem Marktslecken Zell liegend, sich in die Salzach ergießt. (In der Nähe desselben liegt die Burg Caprun und ein Kupferbergwerk.)

Die aus allen Querthälern ber Tauren eilenden Bäche gehen von Süden nach Norden der quer vorliegenden Salzach zu, und ba, wo sie das Gebirge verlassen, haben sie ganz den Character des größeren Flusses zwischen Werfen und Golling; sie stürzen mit wilder Hast durch eine enge, tiefe Felsenspalte, welche sie von Wand zu Wand in ihrer ganzen Breite aussillen.

Bom unteren, östlichen Ende des Thales gezählt, ist der zweite bebeutende Zufluß von Süden her die Gasteiner Nach; dieselbe stürzt von Fels zu Fels durch die enge Spalte, welche man die Klamm nennt, gegen 500 Fuß herab, immersort Cascaden bildend.

Meben ihr läuft ber künstlich in den Fels gesprengte Weg, der theils mit gewöldten Brücken abwechselt, theils durch krenzweis über einander gelegte Holzblöcke gestützt, über schauerliche Abgründe von einem Block zum andern führt — eine Bauart, welche Denjenigen, der sie zum ersten Wale sieht — schwindeln macht, und welche auch schon manch gräßliches Unglück in ihrem Gesolge gehabt hat. Der Pfad ist stellenweise durch Thore zu sperren — ein zweites Thermophlä — durch eine Hand voll Leute gegen ein ganzes Heer zu vertheidigen.

Haß, und auf einer schönen, ovalen Fläche, ganz eben, aber von hohen Gebirgen umgeben, liegt bas Dertchen Hof, und die Aach fließt auf einem Wege von fünf Meilen fanft und hell burch bas reich bebaute Thal, bis die Bergwände sich oberhalb wieder schließen, wo das Wildbad Gastein liegt, hinter welchem die Nach aus dem Felsen hervordricht, einen prächtigen Staubfall von 270 Fuß Höhe machend, welcher die Phantasie aller Derjenigen, die das Bad besucht haben, noch Jahre lang nachher beschäftigt, ein Bild, das auch der Verschister lange Zeit in seiner Erinnerung in der lebhaftesten Färdung trug, obschon er Größeres und Schöneres gesehen hatte.

In die Schlucht, aus welcher die Aach hervorbricht, steigt man hinein, und nachdem man unter nicht geringen Beschwerben und Gefahren eine Höhe von 900 Fuß überschritten hat, befindet man sich abermals in einer Thal- und Wiesensläche von um so höherem Reiz, als die Berge schon alle ewigen Schnee tragen, und das blühende Thal, in welchem Böckstein liegt, wie eine Dase in der eisigen Wüste erscheint. Bon hier erhebt sich der Rathhausberg noch um 5000 Fuß und die Thalsohle liegt 1600 Fuß über dem Pinzgau.

Eine ganz ähnliche Bildung haben viele Flüsse in der Schweiz; die Reuß, an welcher die berühmte Gotthardstraße hinabsührt, bildet vier solscher Absätze: das Hospizthal, das Urserns und das Arachenthal und endslich das des Vierwaldstädterses, in welchen sie mündet; ihr Fall beträgt auf diesem kurzen Laufe 4420 Fuß, und zwar vom Hospiz, dem ersten Hochsthal, welches sie berührt, nach dem Ursernthal 1800, von da und dem berühmten Urner Loch (einem 200 Fuß langen Tunnel durch Granitsels gesprengt, vor welchem die Teufelsbrücke liegt) dis Gesteinen im Krachensthal 1074 und von hier über die dritte Stuse nach Am Stäg 1546.

Es ließen sich die Beispiele aus den Alpen sehr vermehren, jedoch mögen die angeführten genügen, und wir wollen uns zu einigen anderen Gebirgen wenden: zu den Phrenäen und dem Kaukasus.

In den Phrenäen giebt es keine eigentlichen Längenthäler, weil das Gebirge nicht, wie die Alpen und die Andes, mehrere parallel laufende Ketten, sondern nur einen Kamm hat; dasselbe gilt für den Kaukasus, doch alle die Flüsse, welche aus den Querthälern südlich nach dem Sbro oder dem Kur (Raukasus) nördlich nach der Garonne und dem Adour oder dem Kuban und dem Terck sließen und welche die Längenthäler dieser einfachen Gebirgszüge vertreten, haben diesen gedoppelten Character; sie eilen entweder ununterbrochen fallend dem Hauptslusse in einer engen und schrossen Gebirgsspalte zu, oder sie machen Absätze, indem sie Kessel des Gebirges mit dem von oben herabgeführten Schutt füllen, den Boden ebenen und dann weiter stürmen, um basselbe Schauspiel zu wiederholen.

In den Phrenäen heißen diese abgeschlossenen Thäler Dule oder Houle (Topf), wir würden sie eher mit ungeheuren Amphitheatern vergleichen; benn außer der ebenen und fast freisförmigen Arena haben sie auch im Uebrigen sehr viel Uebereinstimmendes mit den alten Bauten dieser Art, indem die zackigen Felswände von allen Seiten gleichmäßig stufenförmig ansteigen. Diese schönen geschützten Thäler waren in den Zeiten der Resligionsversolgungen der Schauplatz mancher romantischen Begebenheit; sie scheinen dazu gemacht, um Verfolgten, um unglücklichen Flüchtlingen Schutz zu gewähren, und wahrlich, nur die ersinderische Noth kann dazu bewegen,

in bem Bette eines tobenden Wald- und Gebirgsstromes, unter rollendem Gestein und stets in Gesahr, von der nächsten Cascade ergriffen und Hunderte von Fußen hinabgeschleubert zu werden, sich einen Weg aufwärts in ein unbekanntes Asyl zu suchen.

Die Flüsse, welche sich burch biese Dule's schlängeln und bann burch bie zusammengetretenen Felsen stürzen, beißen in ben Phrenäen Graves; ihr Fall ift so groß, baß felbst bie minber stark geneigten ein 3wölftel ihrer Bahnlänge jum Gefälle haben, mas ichon als gang außerorbentlich bezeichnet werben muß; viele biefer Wilbbache aber machen an folden engen Stellen, an folden Zusammenfchnurungen Cascaben von 600 bie 800 Fuß, und lägen bie Pyrenaen nicht hinter bem füblichen Frantreich (mit Ausnahme ber Städte fast gang in Barbarei versunken) und waren fie nicht von bastischen und spanischen Schmugglern und Strafenräubern bewohnt, fo würden fie vielleicht mehr noch als bie Schweis bas Ziel aller Touriften sein. In bem oberen Theile ber Querthäler findet man meistentheils einen zwar etwas engeren, aber immer noch ungeheuren Circus mit fast fenfrechten Banben, welcher bie Quelle eines Balbftromes enthält; biefe Oule's ober Marmite's, wie fie auch genannt werben, vertreten in ben Phrenaen bie Gletscher, find haufig mit Schnee gefüllt, und berjenige von ben fteilen Wanden gleitet immer ba binein, ebe er gu Gletschereis wird, indem er sich an ber ftarken steilen Boschung nicht halten fann.

Im Kaukasus sind solcher Thäler unzählige, sie sind die Zussuchtstätten der kriegerischen, nicht unterworfenen Bölkerschaften. Die Gewässer stürmen aus diesen Thälern mit einer ungewöhnlichen Fülle herab, der Kauskasus, beinahe isolirt, ragt sehr hoch in die Atmosphäre und schlägt die Dünste des caspischen Meeres, des schwarzen Meeres und der weiter nördslich gelegenen Steppen au seinen schweeigen Gipfeln nieder, sie nach kurzem Laufe in den Terek, Kuban oder Kur siihrend, welche, wie gering in der Längenausdehnung, doch außerordentlich mächtig sind.

## Mittlerer Lauf ber Fluffe.

Sobald die Ströme das Hochgebirge verlassen haben, beginnt der mittlere Lauf berselben.

Eins ber schönsten Beispiele für bas, was hierunter verstanden wird, giebt ber Rhein. Nachdem er bei Laufen (Schaffhausen) und Laufenberg (oben rechts in unserer Zeichnung des Rheinprofiles), seine letzten Fälle



als Gebirgsfluß gemacht hat, tritt er in das prächtige, breite Rheinthal mit einer sehr verringerten, wiewohl auch noch starken und wechselnden Neigung. Bei Basel ist sein Spiegel noch 755 Juß über dem Meere, dis Straßburg fällt er nunmehr auf einer Strecke von 36 Stunden (ungefähr 25 Meilen) um 315 Juß, also auf die Stunde mehr als 8½ Juß. Bon Straßburg dis Mainz fällt er um 240 Juß, und da dies 50 Stunden beträgt, so macht es auf die Stunde einen Fall von beinahe 5 Juß, in der Gegend von Köln aber beträgt sein Fall nur noch 3½ Juß auf die Stunde. Der Meeresspiegel ist durch die unterste Linie bezeichnet; man nimmt wahr, wie gering der Unterschied zwischen ihm und der Höhe von Cöln ist, im Bergleich zu dem Fall von Basel die Cöln.

Schon dieses begründet einen characteristischen Unterschied zwischen bem oberen und bem mittleren Lauf ber Flüsse; allein noch ein anderer liegt in bem zuerft gezwungenen und fpater freiwilligen Wege, ben sie zuerst im oberen und bann im mittleren Laufe einschlagen. Im oberen Theile geben Felsen von beinahe unüberwindlicher Härte bem Waffer einen mehr ober weniger geraben Lauf mit geringen Krummungen; bie Felsenspalten, in benen sie ihren Lauf angewiesen erhalten, sind vorzugsweise von oben nach unten, nicht rechts ober links, gerichtet — ber mittlere Lauf geht gewöhnlich in einem ehemaligen Seebette; hier wühlt fich auf beinahe ebenem Boben ber Fluß beliebig feine bequeme Bahn, wie ba ober bort ein seitwärts eintretender Bach durch sein mitgeführtes Geschiebe eine kleine wellenförmige Erhöhung bes Bobens veranlaßt hat, fo weicht ber Fluß ihr aus und macht eine Biegung — bald wird er auf ber anbern Seite wieder ein hinderniß finden, auch biefem weicht er aus, er kehrt in einem Bogen nach ber fürzlich verlassenen Seite zurück. Auf biese Weise entfteht bas Schlängeln, entftehen bie meanbrifden Rrummungen, wegen beren jener Fluß des classischen Alterthums so berühmt war. Hiermit in nächster Berbindung steht bas, was man bas Profil eines Flußbettes nennt, ber Durchschnitt. Im oberen Laufe ist baffelbe ganz abhängig von ber Felfengestaltung bes Bettes, spit nach unten zulaufenb, ober gang flach,

- -

wenn eine große, gestreckte Platte ben Boben bilbet, ober unregelmäßig auf irgend eine Art — nicht so im mittleren Laufe. Das Querprosil bes Flusses bilbet hier jederzeit eine gekrümmte Linie; geht der Fluß ganz gerade, so verläuft sie von beiden Ufern auf gleiche Weise sanft gegen die Mitte hin, immer tiefer werdend, bis in der halben Strombreite die tiefste Stelle kommt und nunmehr sich der Boden gleichmäßig hebt; hierbei sieht

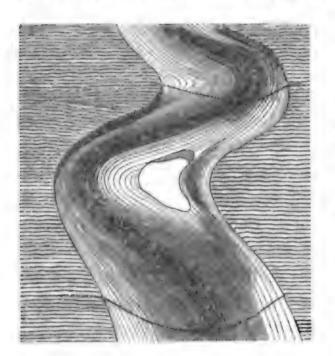

man gewöhnlich, daß von beiden Ufern her die Tiefe zuerst sehr langsam, dann ein wenig schneller und in der Mitte am raschesten zunimmt. Die Zeichnung giebt unten, ein solches resgelmäßiges Profil an.

Wenn aber ber Fluß, wie dies in Ebenen immer geschieht, in krummen Linien, hufeisenförmig verläuft, wohl gar, wie es sehr häusig der Fall, als ob man viele Huseisen mit entgegengesetzen Krümmungen an einander gelegt hätte, wodurch beinahe Uchten (888) entstehen, so wird das

burch sein Querprofil auch sogleich ein anderes, es ist nicht mehr symmestrisch sondern ungleich gekrümmt und zwar so, taß da, wo das Ufer des Flusses concav ist, die größte Tiese gefunden wird, dort aber, wo das gegenüber liegende User convex in die Concavität eintritt, diese eingreissende Landzunge sehr flach ist und sich von derselben das Bette des Flusses nur langsam unter Wasser seuft, auch die nahe zu dem concav ausgesschnittenen User beinahe ganz gleichmäßig verläuft. Oben in der eingesichalteten Zeichnung ist auch ein solches Profil zu sehen.

Bleiben wir auf berselben Seite bes Flusses und betrachten wir zwei Krümmungen besselben, die auf einander folgen, so werden wir deutlich die Gestalt eines lateinischen Z wahrnehmen. Bon der unteren Biegung heißt die linke Seite das concave, die rechte hineinspringende Seite das convere User, bei der oberen Hälfte des Z ist die Sache umgekehrt, die rechte Seite ist die concave. In der innersten Krümmung des concaven Users ist die Tiefe und die Abschüssigskeit am größten, dort geht der Strom vorzugsweise. Wenn er nun aber bis zu der zweiten Krümmung, dis zu der oberen, gelangt ist, so stellt diese das convere User, das flach verlaufende vor, und der Strom fließt nunmehr nicht an diesem, sondern an dem jenseitigen gegenüber liegenden; dort ist also die Strombahn und somit auch die Vertiefung, welche dieselbe sich ausgewaschen hat. Es ist aber nothwendig,

baß die beiben wechselnden Profile in einander übergehen; es ist unmöglich, daß einmal die Vertiefung auf dem rechten, daß nächste Mal auf dem
linken Ufer sei, ohne daß alle Stationen nach und nach durchgemacht wirben, welche diese Bahn und ihr Profil vom rechten auf das linke User
überführten, und so sinden wir es auch in der That; von der äußersten
Vertiefung besselben rückt aus der Krümmung heraus die Strombahn immer
serner vom User, immer mehr nach der Mitte, die endlich sie die Mitte
überschreitet, sich dem linken User nähert, in der Krümmung dasselbe erreicht, und am tiefsten da hinabsinkt, wo der Strom am meisten senkrecht
auf das Ufer stößt.

Tritt dies Lettere wirklich ein — wie es denn allerdings nicht selten geschieht — so werden an dieser Stelle auch die User senkrecht abfallen, sie werden mit der Oberstäche des Flusses einen rechten Winkel bilden. Sind die User von einem zusammenhängenden Material, wie Lehm, lehmiger Sand, so hat man das Schauspiel senkrechter User täglich vor Augen, bestehen sie aus Sand oder Gerölle, so wird dies nicht möglich sein, indem lange, bevor sie eine so steile Böschung erlangt haben, sie nachzgleiten, abfallen unter dem Winkel, unter welchem diese lockeren Gegenstände auseinander liegen können, ohne ferner zu gleiten.

Nicht nur gehen hieraus alle möglichen Winkel hervor, unter benen die Ufer gegen die Horizontalebene geneigt sein können, sondern es gehen hieraus auch stete Umwandelungen der Usergestaltung, stete Verschiedungen des Flußbettes hervor, und zwar in solchem Grade, daß starke, schnellssließende Ströme, weil sie den Besitzstand der Flußanwohner verändern, sowohl höchst gefährliche als freundliche Nachbarn sein können.

Es gleicht sich dies allerdings aus; was der Strom in der concaven Biegung seines rechten Ufers fortnimmt, das setzt er in der nächsten convexen seines linken Ufers ab, und zwar in derselben Art, wie er es gestunden und hinweggespult hat: das grobe, kiesige, steinige zuunterst, den Sand darüber, den Lehm darauf und zuoderst die humusreicheren Theile, er behält kein Körnchen sür sich; allein diese Ausgleichung kann den armen Bauer nicht beruhigen, dem ein Stück Land nach dem andern fortgerissen wird, der sein Besithum alljährlich um ein paar Fuß breit, das heißt auf die ganze Länge des Grundstückes vielleicht um einen Biertelmorgen, schwinden sieht. Man such beschalb durch sogenannten Userban, durch möglichst tief gelegte und beschwerte oder besestigte Faschinen, auch wohl durch das viel kostdarere Ausstühren einer Spundwand, durch Pallisaben dem Uebel zu steuern — doch meistentheils vergebens, indem die unnunterbrochen nagende Gewalt des Wassers zu groß, ein mäßiger Eisgang allein aber genügend ist, um die jahrelange Arbeit vieler Menschen zu vernichten.

Auf der andern Seite sett, wie bemerkt, der Fluß Dasjenige ab, was er hier fortgerissen hat, es entstehen Sandbänke, Inseln, wie die Figur auf Seite 490 eine solche in der mittelsten convexen Krümmung zeigt, dis aus der Insel eine Halbinsel, eine Berlängerung des Ufers in den Fluß hinein wird, und der Anwohner bekommt jährlich Zuwachs von einem Biertelmorgen, wenn soviel auf der anderen Seite abgerissen worden ist. Run könnte man aus dem einmal hier gewählten Beispiel schließen, der Fluß würde immerfort rechts gedrängt, nage dort immer am User und setze immer an der linken Seite an, wodurch Frankreich immer größer, Deutsch- land immer kleiner werde, wenn wir den Oberrhein sesthalten.

Dem ist keinesweges so. Die Richtung bes großen Rheinthales geht von Norden nach Süden, seine Windungen verlaufen von Osten nach Westen, auf der ersten nagt er an Baden, auf der zweiten an Frankreich, auf der dritten wieder an Baden, auf der vierten wieder an Frankreich — er löst vom deutschen User ab und führt auf das französische; aber er löst gleich darauf in der unmittelbar folgenden Windung auch so viel vom französischen User ab, um es auf das deutsche überzusühren.

Wir haben diesen Gegenstand aussührlich beleuchtet, weil gerade über benselben wunderliche Begriffsverwirrungen herrschen; wir müssen in unsserer Betrachtung auch noch fortsahren, benn sie berührt eine der wichtigsten Eigenthümlichkeiten des mittleren Laufes der Ströme, nämlich die fortwährende, nie aufhörende Umgestaltung ihrer Flußbetten.

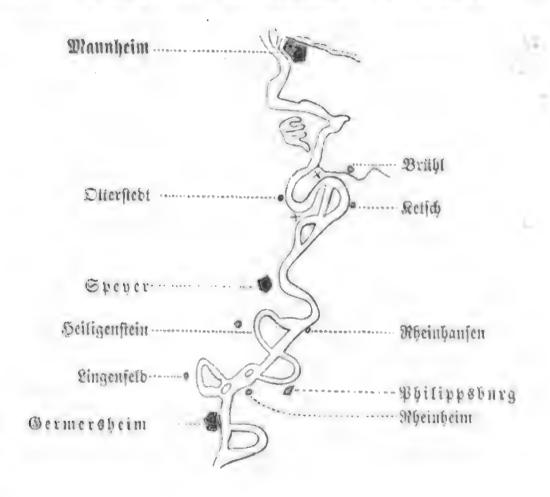

1715971

Wie der Strom, dessen Hauptrichtung von Silden nach Norden geht, boch immersort östlich oder westlich fließt, so verlängert er und vertiest er die Einbiegungen, die anfänglich nur leicht geschlängelt, dann Z-förmig werden und endlich sich der liegenden Acht  $\infty$  so weit näherten als mögslich, ohne die Schleise zuzuziehen; um uns dies deutlich zu machen, haben wir auf der vorigen Seite ein Stücken Rheinkarte eingeschaltet, von Germersheim dis Mannheim.

Die Gesammtrichtung bes Stromes ist beinahe genau von Süben nach Norden, er sließt aber, mit Ausnahme ber eigentlichen Krümmungen, fast immer von Often nach Westen oder von Westen nach Osten — das Erstere sindet statt von Germersheim nach Lingenfeld, dann kehrt er um und sließt die Philippsburg von Westen nach Osten, sogar mit einer Neigung nach Süben. Hierbei kommt er seiner vorher gemachten Bahn so nahe, daß bei Hochwasser ein Ineinanderlaussen nothwendig war, dadurch hat sich eine Insel gebildet, und der Rhein fließt jetzt von Germersheim bei Rheinheim vorbei nordöstlich, dis er sich wieder mit dem westlich abgegangenen Arm vereinigt. Seine nächste ostwestliche Richtung geht von Philippsburg nach Heiligenstein, die Rücksehr nach Osten geschieht von da nach Rheinhausen. Die Krümmungen wurden auf beiden Seiten so stark, daß der Rhein jetzt von Germersheim nach Rheinhausen beinahe gerade geht, indem er drei große Inseln abgeschnitten hat, welche alle von dem Rhein ganz umflossen sind.

Um lehrreichsten sind aber bie jest folgenden Berschlingungen. Zwischen Speier und Brühl haben wir schon eine vollkommen ausgezogene Achte mit zwei Inseln, und zwischen Ketsch, Otterstebt und Brühl find zwei so tief gezogene Krimmungen, daß vielleicht Taufende von unferen Lefern es erleben werben, bag fich bort neue große Infeln bilben; es barf nur unterhalb biefer Stellen einmal eine Gisftopfung entstehn, welche bie Wegend überschwemmt, um bei ber barauf folgenden Lösung berfelben biejenigen Bunkte, welche auf bem Kartchen mit einem † bezeichnet find, burch bie Eisschollen burchschnitten zu feben, und bann haben wir zwei Infeln im Rheine mehr. Auf folche Weise schreitet bie Umwandlung bes Flußbettes und die Inselbildung immer fort, bas Lettere bemnächst auch noch auf andere Beise. Wenn nämlich ein Fluß viel feste Theile, Sand und Lehm mit sich führt, wie ber Rhein, die Weichsel, die Donau, und es tritt im Frühjahr irgend eine Stopfung burch bas Gis ein, fo wird ber Fluß an biefer Stelle jum See, fein Waffer bort, wenn auch mur auf furze Zeit, ju ftromen auf, und es fteigt auf eine Schrecken erregende Weise. Dabei läßt er fofort finken, was er an festen Theilen mit fich führt. Sobalb nun bie Stopfung burch künstliche Mittel, ober baburch, bag bie steigenbe

Wassermasse die Eisdecke hebt, beseitigt ist, ergießt sich die überschüssige Menge Wassers in das frei werdende Strombette und läßt hinter der versstopft gewesenen Stelle eine große Quantität des aufgesammelten Schlam wie mes, der Erde, des Lehmes, des Sandes liegen, entweder als Bank, welche nur dis nahe an die Oberstäche reicht, oder als Insel, welche über das Niveau des Flusses hervorragt.

Auf bem mittleren Lauf ber Weichsel kommen alljährlich solche Beränderungen vor, die zum Theil fehr beschwerlich find, indem fie alle Erfahrung zunichte machen. Man fann ben Fluß hundertmal befahren haben, und genöthigt fein, jedesmal eine andere Bahn einzuschlagen. Der mach= tige Strom, auf bie Lange von beinahe 40 Meilen fo breit, bag über eine Brude beffelben zu geben ein ermubenber Spaziergang ift, und an vielen Stellen fo tief, bag bie 24 Jug langen Schiebeftangen ben Grund nicht erreichen — hat Stellen, wo ein Schiff, vielmehr ein Rahn, ber 3 Fuß tief im Baffer geht, steden bleibt, beshalb fieht man bergleichen Schiffe ben Strom berunter auch nie ohne Piloten fahren — bas ift allerbings nicht Dasjenige, was man in einem Safen unter Bilot verfteht, ein Mann, ber bie gefährlichen Stellen fennt, benn bas ift nicht möglich bes ewigen Wechsels wegen - es ist ein Schiffstnecht, welcher in einem kleinen Nachen bem größeren, befrachteten Rahne auf ein paar hundert Schritte voraneilt, fein etwa feche bis acht Fuß langes Ruber unaufhörlich zur Sondirung bes Bobens braucht und bort, wo er mehr als brei Fuß Tiefe findet, ein Beiden giebt (burch Sochhalten bes Rubers), bag man ihm folgen konne, bort aber, wo er nicht bie gewünschte Tiefe findet, ein Warnungszeichen (burch abweisenbes Schwenken feines Rubers) macht, worauf bie Schiffsknechte in bem befrachteten Rahn bie Fahrt hemmen, bis ber Pilot bie Stelle gefunden bat, auf welcher eine Fahrt möglich.

Die "Kempen" und "Werber", welche durch solche Anschwemmungen zum Borschein kommen, werden vorläufig nicht besetzt, weil sie eben so wandelbar sind, als sie leicht entstehen; haben sie sich jedoch ein Dutend Jahre gehalten, sind sie mit Weidengebüsch bestanden (der Ausenthaltsort von unzähligen Nachtigallen) und dadurch bei jeder neuen Ueberschwemmung von Neuem erhöhet, so daß man hoffen darf, der Strom nimmt sein trügerisches Geschenk nicht wieder mit, so siedeln sich bald ein oder ein paar Bauersamilien darauf an, und sie sinden einen segensreichen Boden, der die darauf gewendete Mühe hundertfältig belohnt. Was bei dem oberen Lauf der Flüsse als besonders merkwürdig hervorgehoben wurde, die Erzweiterungen und Berengerungen ihres Bettes, das sindet sich in dem mitteren Laufe wieder, doch allerdings bedeutend modificirt. Wenn dort mäßig große eng umschlossene Thäler von einigen Quadratmeilen abwechseln mit

eifen Schlünden von einigen hundert, ja von mehreren tausend Fuß Gestinge, so gehen die ebenen Thalweiten des mittleren Laufes der Flüsse auf winderte und Tausende von Quadratmeilen hinauf, während ihre plötzlichen sigülle auf einige wenige Fuß herabsinken; es ist also hier tieselbe Erstinung, aber im umgekehrten Verhältniß, vorhanden.

Um großartigsten treten biefelben im Nil und im Orinoco auf. Der julgebachte befteht auf einer Strede von 90 geographischen Meilen, zwischen Juan und Senaar, aus lauter Stromfcnellen. Zwischen jeber Stufe, mitunter nur einen ober zwei Fuß beträgt, und ber folgenben, fließt Die Ril gang ruhig, einen blanken, ebenen Spiegel bilbenb. Die kleinen marakte haben auch burchaus nichts Gefährliches — bei hohem Wasser nichwinden fie gang, bei nieberem gleitet bie Barte, welche bisher burch wer getrieben murbe, nunmehr ohne Ruber abwärts. Zwei berfelben hen jedoch eine ganze Reihe folder Stufen hinter einander und find bei seberem Bafferstande fehr gefährlich, werben auch feltener befahren; bie bijden Raufleute, welche mit ihren Waaren nach Rahira ziehen, pflegen au biefer Stelle ihre Schätze auszupaden und zu Lanbe abwärts zu geben, bie erleichterte Barte am Ufer burch Baftseile gehalten, schaufelnb bon einer Seite gur anbern geworfen nieberfährt. Sinauf fann fie - mirlich nicht gebracht werben, fie bleibt bemnach mit ben Baaren, wiche fie trug, in"ber Sauptstabt. Die stärkften biefer fogenannten Rawalte sind bei Affuan (unfern bes alten Spene und ein Beringes nördbom Benbefreis bes Krebses) und bei Djenabel (jenfeits ober füblich sten bem Benbefreise).

Sehr genaue Nachrichten haben wir über ben Drinoco burch Sum= bibt und burch bie beiben Brüber Richard und Robert Schomburgt, wilche von ber geographischen Gesellschaft in London ausgerüftet waren, aus ben Ruftengegenben bes britischen Guhana westwarts bis zu bem Juntte vorzubringen, bis zu welchem Humbolbt auf einem andern Wege, burch ben Amazonenstrom und ben Rio Regro, gelangt war. Bon biesem öftlichsten Punkte kannte man ben Lauf bes Orinoco burch ben großen Raturforscher genau, bon ba an aufwärts aber nur burch gesammelte Erstungen von Indiern oder spanischen Missionairen, und zu diesem Bunkte brangen bie Brüber, immer westwärts reisend, glücklich vor. Robert Schomburgk giebt in seiner Reise (erschien 1841, burch Humboldt's Bortebe eingeführt) eine interessante Schilderung bes letten Moments biefer Reise; er fagt: "Die Gefühle zu beschreiben, Die mich überwältigten, als ich an's Ufer sprang (bei ber Missionsstation Esmeralda, bis zu welcher humboldt vorgebrungen war), dazu fehlen mir die Worte; mein Ziel war erreicht, und meine Beobachtungen, die an ber Kufte Guhana's begannen,

waren jett mit benen Humboldt's zu Esmeralda in Verdindung gebracht, und ich gestehe offen, daß zu einer Zeit, wo mich fast alle körperlichen Kräfte verlassen, wo ich von Gesahren und Schwierigkeiten umgeben wurde, die nicht gewöhnlicher Natur waren, ich allein durch die von ihm gehoffte Anerkennung zum unerschütterlichen Verharren ermuthigt wurde, dem Ziele nachzustreben, was ich jetzt errungen. Die abgemagerten Gestalten meiner Indianer und treuen Führer verkündeten deutlicher, als alle Worte nur irgend vermochten, welche Schwierigkeiten wir zu überwinden gehabt und überwunden hatten."

Die, wie Humboldt sagt, selbst durch Schomburgt noch nicht erforschten Quellen des Orinoco (wenn dies Humboldt nicht gelang, wie hätte es einem minder begünstigten Sterblichen gelingen können!) kennt Niemand, sein oberer Lauf ist eben so wenig bekannt; allein von dem Raudal (Stromschnelle) de los Guaharibos dis zu der Station Esmeralda kennt ihn Humboldt durch Erzählungen und Schomburgk durch eigene Anssicht, indem er auf dem Padamo aus dem Gedirge der Majonkongs-Indianer in den Orinoco gelangte; von Esmeralda abwärts hat Humboldt denselben in einer Länge von 230 geographischen Meilen bereist, und 140 Meilen von seiner Mündung entsernt fand der berühmte Reisende ihn 16,200 Fuß breit (allerdings bei hohem Wasserstande, bei welchem er gegen 35 Fuß über sein gewöhnliches Niveau steigt).

Bis zu der Mündung des Guaviare, welcher, von Westen nach Osten strömend, mit dem von Osten nach Westen ihm gerade entgegenlausenden Orinoco, unsern San Fernando, zusammentritt und den letzteren zwingt, nach Norden, beinahe in einem rechten Winkel von seiner bisherigen Richtung abzudiegen, sließt der Orinoco am Fuß des südlichen Abhanges des unersorschten Parime-Gedirges hin, auf seiner Südsseite die unermestlichen Grassluren und Waldebenen des Amazonenstromes, welche sich in einer Ausdehnung von 300 Meilen weit über den Amazonenstrom und den Nequator hinaus dis zu den Gebirgen von Santa Eruz de la Sierra in Bolivia und dis zu den Bergen des südlichsten Theiles der brasilianischen Provinz Matto Grosso erstrecken. Dort, dei San Fernando, zu einer nörblichen Richtung gezwungen, durchbricht der Orinoco auf seinem mitteleren Laufe ein Gedirge, das sich ihm quer vorlegt, wie der Rhein bei Bingen, wie die Donan, die Elbe Nehnliches im verkleinerten Maßestade thun.

Es sind dies die Gebirge von Neu-Granada und Benezuela. Da, wo der Metafluß, welcher diese beiden neuen Reiche von einander trennt (der beinahe von den Andes bis zum Orinoco die Grenze bildet), in den größern Strom fällt, steht ein mächtiger, weitgreifender Fels, der einen tobenden Strubel verursacht; in der bilderreichen Sprache der Landeseingebornen heißt er der Stein der Geduld, weil die aufwärts Schiffenden nicht selten mehrere Tage warten müssen, ehe sie ihn umfahren können — tief in das Land eindringend, bildet hier der Orinoco malerische Felsbuchten. Der Indianer-Mission Carichana gegenüber wird der Reisende durch einen sons derbaren Andlick überrascht: unwillkürlich haftet sein Auge auf einem schroffen Granitselsen, el Mogote de Cocuhza, einem Würsel, der, 200 Fuß hoch, senkrecht abstürzt und auf seiner oberen Fläche einen Wald von Laubholz trägt. Wie ein chelopisches Monument von einfacher Größe erhebt sich diese Felsmasse hoch über die Gipfel der umher stehenden Palemen, in scharfen Umrissen schneidet sie sich gegen das tiese Blau des Himsmels ab, ein Wald über dem Walde.\*)

Schifft man von Carichana weiter abwärts, so gelangt man an den Punkt, wo der Strom sich einen Weg durch den engen Paß von Baraguan gebahnt hat — hier erkennt man überall Spuren chaotischer Verwüstung. Nördlicher, gegen Urnana und Encaramada hin, erheben sich Granitmassen von groteskem Ansehen, in wunderbare Zacken getheilt, und von blendender Weiße leuchten sie hoch aus dem Gebüsche hervor.

Von der Mündung des Apure, der, von den Andes kommend, sich auf der linken Seite in den Orinoco ergießt (im Staate Benezuela und gegenüber der Stadt Caicara), sließt der mächtige Strom, die nördliche Richtung verlassend, nach Osten; es tritt auch hier das Granitgebirge, welches nunmehr süblich von ihm bleibt, in die Ferne zurück — weite, unermeßliche Ebenen, mit Urwald bedeckt, umgeben ihn, dort beginnt sein unterer Lauf, den wir nicht näher betrachten werden; über den mittleren Lauf aber und bessen Eigenthümlichkeiten wollen wir noch den nöthigen Bericht erstatten, weil derselbe characteristisch für beinahe alle größeren Ströme (ausgenommen solche, wie die Wolga, welche von ihren Quellen an eigentlich nur einen unteren Verlauf haben) genannt werden kann.

Zwischen ben Quellen ber Flüsse Sipapo und Bentuari brängt sich ein mächtiger Rücken, bem Granitgebirge Cunavami angehörig, weit gegen Westen vor, bem Gebirge Umama entgegen. Bei bem Missionsborse Maipures bilden die Berge einen weiten Busen, das ehemalige Becken des Orinoco bezeichnend, welcher jetzt, an den östlichen Bergabhang gedrängt, schäumend neben bemselben hinstürmt.

Die Ebene ist ungefähr 30 Fuß über bem jetzigen oberen Waffersstande des Flusses gelegen, und zahlreiche Beweise sprechen bafür, daß hier berfelbe einst ein solches Seebecken-erfüllt hat, wie der Rhein zwischen

b-District Con-

<sup>\*)</sup> Sumbolbt, über bie Deffalle bes Drinoco.

Strafburg und Mainz ober wie die Donau zwischen Wien und Orschowa (b. h. gang Nieber-Ungarn), und bag biefes Beftand hatte, fo lange als die Bergkette bem Andrange des Waffers Wiberstand leiftete. Durchbruch erfolgte, trat zuerst die Grasflur, welche jest die Guareken-Indianer bewohnen, als Infel hervor, vielleicht umgab die Waffermaffe auch nach stärkerem Sinken noch bie Felsen Keri und Dco, welche, wie Bergichlöffer aus bem alten Strombette hervorragend, einen malerischen Unblick gewähren. Bei ber allmähligen Wasserverminberung zog ber Fluß fich enblich gang an bie öftliche Bergfette gurud; bie Grunbe gu ber eben ausgesprochenen Bermuthung haben bie berühmten Reisenben, beren oben erwähnt wurde, in ben Höhlungen gefunden, welche bas Waffer an ben öftlichen wie an ben westlichen Gebirgen in gang gleicher Sobe gewaschen hat und welche unmöglich von einem anderen Umstande, als ber einst so hoch gehobenen Fluth herrühren können. Ferner hat bas Waffer bes Orinoco, wie bas bes Mil, bie Gigenschaft, bie rothlich - weißen Granitmaffen im Laufe ber Zeiten (allerbings wohl ber Jahrtausenbe) schwarz zu far-So weit nämlich bie Waffer reichen, bemerkt man einen bleifarbenen lleberzug, welcher manganhaltig, vielleicht auch fohlenstoffhaltig ift, kaum eine gehntel Linie in bas Gestein einbringt, boch keinesweges eine blos oberflächliche Färbung ist, bie man etwa abwischen könnte, sonbern beim Absprengen bes Gefteins fich als eine oberfte Schicht beffelben aus-Diese Schwärzung bringt nun fo hoch an ben fonft hell=röthlich gefärbten Gesteinmassen hinauf, und man fann baran gang beutlich bie Stellung erkennen, welche bie Waffer in biefem Thale einft eingenommen haben und welche mit jenen Auswaschungen übereinstimmen; sie find 150 bis 180 Fuß über bem jetigen Standpunkte ber Oberfläche bes Orinoco erhoben und zeigen, bag biefer Strom, beffen Größe unfer Erstaunen erregt, nur noch ein Miniaturbild von bem ift, was er einst gewesen — ein Resultat, bas übrigens auch bei Betrachtung unserer europäischen Ströme fich bem Forfder, wie bem unbefangenen Beschauer aufbrangt, und meldes felbst ben Indianern jener Gegend nicht entgangen ift, bie Sumbolbt häufig aus eigenem Antriebe auf bie Spuren bes alten Wafferstanbes aufmerksam machten; ja man glaubt, bag zu einer Zeit, welche jenem Bafferstande entsprach, schon Menschen gelebt und hier gewohnt haben, benn in ber Grasflur von Uruana liegt ein isolirter Fels, welcher in ber Hohe von 80 Jug über bem Boben die Bilber ber Sonne, des Mondes und verschiedener Thiere, besonders von Krokobilen und großen Boaschlangen, in Menge und beinahe reihenweise eingemeißelt trägt. Auch bie wunderbaren hieroglyphischen Steinbilder in ben Gebirgen von Uruana und Encaramaba

a-total Va

befinden sich in berselben Höhe, und ohne Gerüst vermag Niemand bort hinauf zu gelangen. Die Eingebornen geben über diese Werke menschlicher Hand die Auskunft: "daß sie vor vielen Sonnenläusen zur Zeit der hohen Wasser gemacht seien von ihren Bätern, die ehemals hoch oben auf den Bergen wohnten."

Nach Humboldt ist die Sache selbst außer Zweifel, denn er führt die benkwürdigen Worte an: "Ein solcher Wasserstand war also eines Alters mit den rohen Denkmälern menschlichen Kunstsleißes, er deutet auf eine ehemalige, von der jetigen sehr verschiedene Vertheilung des Flüssigen und des Festen, auf einen vormaligen Zustand der Erdobersläche, der jedoch mit demjenigen nicht verwechselt werden muß, in welchem der erste Pflanzensichmuck unseres Planeten, die riesenmäßigen Körper ausgestorbener Landsthiere und die pelagischen Geschöpfe einer chaotischen Vorwelt in der sich erhärtenden Erdrinde ihr Grab fanden."

Die ungeheuren Flächen süßen strömenden Wassers, welche der Orinoco bildet, werden auf der ganzen Länge seines mittleren Laufes, d. h.
nicht mehr innerhalb, sondern am äußeren südlichen und westlichen Rande
des Gebirges, von Stromschnellen unterbrochen, welche in der Landessprache
Raudals heißen, in ihrer Vereinigung nach dem nächstgelegenen Orte benannt werden, im Einzelnen aber noch für jede ihrer Staffeln besondere
Benennungen haben.

Das Flußbette bes Orinoco hat hier bei diesen Stromschnellen eine Breite von 8000 Fuß, das ist schon eine Zusammenziehung auf die Hälfte der gewöhnlichen Breite und auf den hundertsten Theil des Hochwassersstandes, allein selbst diese Schnürung ist nun nicht etwa ein freier und offener Weg; kleine felsige Inseln, Klippen aller Art versperren das Bette dergestalt reihenweise, daß sehr häusig kaum eine zwanzig Fuß breite Fahrsbahn übrig bleibt.

Der Strom mit seiner colossalen Wassermasse stürzt schäumend und bonnernd von einer Stufe auf die andere. Das Gesammtgefälle der Raudals von Maipures beträgt nur 30 Fuß und es ist auf die Länge einer ganzen Meile vertheilt, die sich von dem Felsen Manimi, unsern des so eben genannten Dorfes, gleichzeitig übersehen läßt; dennoch ist durch das Anprallen der Wassermasse an tausend verschieden gestaltete, ectige, runde Steine die dadurch fortwährend erregte und erhaltene Gegenströmung von einem so surchtbaren, so betäudenden Getöse begleitet, daß der Donner des Niagara dagegen beinahe schwach und milde erscheint, wenigsstens nicht so schneidend und schreiend ist.

Der Anblick ist im Uebrigen wunderbar und vielleicht großartiger als

ber bes Niagarafalles, weil bie Umgebung, bie ganze Scenerie eine prachtvollere ift. Nicht nur ift ber Fall mehr als boppelt so breit, wie ber bes Lorenzstromes einschließlich ber barin liegenben Infeln, nicht nur ift bie weiße schäumenbe Blache, eine Deile lang, mit einem Blide ju überfeben, sonbern man fieht auch aus biefer weißen Schneebede ungablige eifenschwarze (burch bas Baffer bes Orinoco gefärbte) Felsmaffen wie Thürme, wie Ruinen von alten Schlöffern und Burgen hervorstarren, und jebe folche Felsinsel ift mit ber überaus prachtvollen tropischen Begetation bebedt, benn bie riefelnben Waffer haben Dammerbe berbeigefcwemmt, und immermabrende Feuchtigkeit, mit Barme gepaart, bringen ben üppigften Pflanzenwuche in ben prachtvollsten Formen bervor; Die anprallenben Wogen erzeugen einen feinen Schaum, welcher auffteigt und sich wie eine bichte, aber nicht hohe Wolfe über ben ganzen Randal lagert; unter biefer Dede fieht man zierliche, filberblättrige Dimofen, prachtige gefranzte Farrenfrauter, Droferen und Melastomen in ewigfrischem Grun prangen, und über bie Rebelschicht ragen bie ftolgen Gipfel ber Palmen in ihren prächtigften Formen empor, barunter bie ichlanke Pfirfichpalme mit ihrer lieblichen, nicht fteinigen Frucht ben erften Rang einnimmt; ihr gartes, an ben Rändern gefräuseltes Laub birgt nicht mehr als zwei bis brei traubenartigen Früchte, jebe Beere biefer Traube ift jedoch ein topf= großer Pfirsich vom schönften Gelb und Burpurroth. Auch die Ananas mit ihrer foftlichen, zwischen zwei Difteln reifenben Frucht fehlt nicht, und bas Auge, wenn es fich an all' biefen Reizen fatt gefeben und fich an bem ewig wechselnben Spiel ber prismatischen Farben, welche bie Sonne in ber Schaumwolfe erwedt, zur Genüge erfreut hat, ruht von ber lleberfulle ber auf baffelbe eindringenden Reize ber tropischen Matur aus, nicht auf einer eng umschließenben ichwarzen Telsmaffe, sonbern auf ber fernen Bebirgsfette Cunavami, beren faftiges Grun bem Auge fcmeichelt, inbeg ber höchste Regel bieses Gebirges, ber Calitamini, im rothlichen Feuer glüht, welche Erscheinung — ba Niemand ben Berg bestiegen hat — man burch bie Farbe feines Gefteins erflart.

Ein zweiter Katarakt ist ganz diesem ersten von Maipures gleich, es sind die Raudals von Atures, eine Inselwelt in dem mächtigen Strome, auf eine Länge von beinahe vier deutschen Meilen vertheilt. Ganze Strecken des Strombettes sind oftmals trocken, weil Felsenkämme dasselbe durchssehen und Insel mit Insel verbinden; bald stürzen bei hohem Basser die schäumenden Massen in großer Mächtigkeit über diese Dämme hinweg, bald bohren sie sich, wenn sie klein genug dazu sind, unter denselben durch, Höhlen und Gänge bildend und unaufhörlich an der Zerstörung des Gessteins arbeitend.



Ein britter Katarakt, welchen die vorliegende Zeichnung giebt, ist der von Canucari, durch aufgethürmte Granitkugeln und unregelmäßige Brocken von gewaltigen Dimensionen und überraschenden Formen gebildet. Humboldt und Bonpland, welche auch diesen Raudal besuchten, waren mitten in demsselben auf einer Insel von den indianischen Führern verlassen worden, weil sie die Insel umschiffen und die Reisenden am unteren Ende derselben wieder aufnehmen wollten, die es vorzogen, diesen gefährlichen Weg, wenn schon innerhalb des Flusses, so doch zu Lande zurückzulegen und gleichzeitig das Pflanzens und Thierleben daselbst zu beobachten.

Ihre Mühe ward auch belohnt, indem sie manche neue Pflanze entsbeckten, oder die goldgelben Alippenhühner (beinahe die schönsten Bögel der Tropenwelt, mit doppelter beweglicher Federkrone) in ihren Nestern belauschten; allein sie hatten länger Gelegenheit, alles dies zu suchen und zu sinden, als sie bedurften, denn die Indianer hatten in dem Labhrinth von Canälen sich ein zugängliches Fahrwasser suchen müssen, und die lange Zeit, welche sie dazu nöthig hatten und worüber die Sonne längst unterz gegangen war, erweckte in den Reisenden die Besorgniß, daß sie, von dem Wasserstaube durchnäßt, die zwölfstündige Tropennacht ohne Schutz und Obdach und ohne Nahrung würden durchwachen müssen, wenn sie nicht selbst zur Nahrung dienen wollten ungeheuren Krosodilen von beinahe

schen babeten, was ihnen bemnach übel genug hätte bekommen können.

Auch auf diesem Raudal findet man nicht selten Höhlen tief unter dem stürzenden Wasser, und die Reisenden besuchten eine solche, deren Wände mit Conferven und leuchtendem Bhssus bedeckt waren, und hörten wie der Fluß mit fürchterlichem Getöse hoch über ihren Köpfen hinweg-brauste.

Wenn in Europa ber mittlere Lauf ber Flüsse auch selche prachtvolle Naturscenen nicht barbietet, wie die großartigen Ströme der tropischen Zone, so ist die ganze Erscheinung der Stromschnellen mit dazwischen liegenden langsameren Windungen oder seeartigen Ausbreitungen des Bettes doch immer dieselbe. Der Rhein hat, wie wir bereits bemerkt haben, bei Bingen eine solche Stufe, sie hat nur ihre Gefahr verloren, weil die preußische Regierung die im Bette des Rheins wurzelnden, zackigen Felsen sortsprengen und das Bette ebenen und regeln ließ. Auch bei St. Goar und in der Gegend von Unkel liegen solche Stromschnellen; der fortgesschrittenen Schiffsahrtskunde sind sie nicht mehr so schredenbringend als sie sonst waren, die Ausmerksamkeit des Schiffers aber nehmen sie noch immer in Anspruch.

Die Donau zeigt ganz ähnliche Verhältnisse oberhalb Passau, bei Bilshofen, wo das Flüßchen Vils, aus der Hochebene von München herstommend, unsern des Südabhanges des Böhmerwaldes in die Donau mündet. Wahrscheinlich war das Münchener Plateau einst ein See; noch ist es wenigstens sehr kenntlich, daß das Wasser seine Fläche bildete, denn es besteht in seiner ganzen Ausbehnung aus Gerölle und Geschiebe, aus dessen kleinsten Theilen die Trottoirs in München mit unsäglicher Mühe theils mosaikartig zusammengesetzt sind. Die Ackerkrume auf diesem lockern Gestein ist sehr gering, um den Hosgarten bei München in fruchtbares Land zu verwandeln, um einen Park daselbst anlegen zu können, mußte man Tausende von Morgen brauchbaren Ackerlandes in Wüsseneien verwandeln, indem man davon die Erde abhob und nach München karrte.

Bon biesem ersten Fall, ber allerdings weber großartig noch eben gefährlich ist, geht die Donau, nachdem sie wahrscheinlich in früheren Zeiten einen zweiten See gebildet, bei Passau durch eine Stromenge, wosselbst, auf der nördlichen Seite vom Böhmerwaldgebirge begrenzt, doch das

linke Donaunfer ihr Raum bot, sich abermals zu einem See auszubreiten, ber sich erst unfern Linz entlub, wo die Traun, von Throl herabkommend, vielleicht die Bohrung machen half.

Hier windet sich die Donau, eingeengt durch hohe und steile Berge, in einem steinigen und felsigen Bette mit den wunderlichsten Krümmungen durch die romantischen Thäler zum Strudel und Wirbel. Der oberste der beiden Katarakten (Stromschnellen), der Strudel, hat ein schmales, zwischen einer Felseninsel und zahllosen Felskugeln eingeengtes Bette, welches der Strom mit großer Wildheit durchstürmt. Die Felsen, welche unterhalb des Wasserspiegels liegen, sind durch die Gewalt des Wassers dis hierher gerollt und ganz abgeschliffen; hier, irgendwie eingekeilt, wogt und wallt die Doriau in grünlichen, noch nicht getrübten Massen über sie hin. Die aus dem Wasser herausstehenden Felsen heißen in der Bolkssprache "Kachelt, ober "G'häkelt", sie sind meistens zackig oder scharfkantig.

Durch biefe Felfen sind einige ber Abtheilungen ober Arme ber Donau ganz unfahrbar. Ziemlich in ber Mitte liegt ein breiter und langer Fels (1800 und 2600 Fuß) von solcher Höhe, daß er gewöhnlich von bem Hochwasser nicht überlaufen wird; auf die ziemlich ebene Fläche besselben hat ber Strom Lehm, Sand und vegetabilische Theile in folder Menge gespult, bag er eine fruchtbare Insel von beinahe 200 preußischen Morgen Mus ber Flache ragt ein hoher Felfen mit einem fteinernen Kreuze hervor. Früher stand hier ein nicht unbedeutendes Schloß, welches, jest in Ruinen liegend, in seiner Bauart ein fo hohes Alter verräth, baß man baffelbe für bas älteste ber gangen Umgegend halt. Durch bie fonft febr gefährlichen Strubel mochte es als ein beinahe unnahbarer, uneinnehmbarer Bufluchtsort ber Raubritter, welche hier wie überall im Mittelalter ihr verruchtes Wesen trieben, gebient haben. Kaiser Joseph hat bie gefährlichsten Felsen sprengen lassen, so baß biefer Donau-Strubel feit bem Jahre 1791, wo bie Arbeiten beendet waren, nicht mehr für gefährlich gehalten wird; man eilt im reißenben Fluge innerhalb vier Minuten barüber hinweg, ohne die Ruber, welche lediglich zur etwa nöthigen Abwehr weit hinaus gestreckt liegen, zu gebrauchen.

Ganz nahe baran, unterhalb bieses Strubels, liegt ber Wirbel, welcher badurch entsteht, daß die sehr reißenden Wogen an den gerade aufstrebenden Felsen anprallen, eine Areisbewegung machen und ziemlich vollsständig in sich zurücksehren. Auf dem Felsen stand sonst ein Schloß, dessen klasterdicke Mauern noch jeht in Staunen sehen. Daselbst wurde früher eine gewaltige eiserne Kette bewahrt, mittelst deren man die Donau sperrte, indem sie von dem im Strome liegenden Schlosse Hausstein (dessen Funsdamentselsen den Wirbel veranlaßt) nach dem Hasenohr (einem Felsen

nahe bem Markte St. Nicola) gezogen wurde, an welchen rudwenbend bie Donau zum zweiten Male anprallt, um ben Kreiswirbel ganz zu vollenden.

Auch diese Stromschnelle ist jetzt gefahrlos geworden — man fährt mitten durch sie hindurch und passirt sie gewöhnlich in halb so langer Zeit als den Strudel, ja man kann denselben sogar stromauswärts befahren, wiewohl nur durch die Zugkraft vieler Menschen oder Pferde.

Bei hohem Wasser vermeibet man ben Wirbel und fährt burch ben sogenannten Lugkanal, welcher bei nieberem Wasser ganz trocken ist und gestattet, baß man zu Fuß die Ruinen des Schlosses besucht.

Obwohl von ba ab immer in ber Rabe ber Gebirge, erweitert und verflacht fich bie Donau boch fo bebeutent, bag man ben Wegensat zwischen ben fo eben verlaffenen Stromengen und ben nunmehr rubig babin fliegenben Waffern fehr wohl aufzufaffen vermag; unfern Wien aber, bei Rlofter Reuburg, treten bie Berge von beiben Seiten wieder fo nabe gufammen, bag abermals eine Stromschnelle, wiewohl von geringerer Bebeutung, vorhanden ift. Bon hier bis Pregburg ift noch eine feeartige Erweiterung bes Thalgrundes sowohl bemerkbar, als ber Boben auch unzweifelhaft barthut, bag er ehemals ein Flugbette gewesen. Die Berengerungen bei Pregburg und weiter abwärts bei Ofen sind zwar unverkennbar, boch nicht von folder Erheblichkeit, bag fie bie Aufmerksamkeit auch Desjenigen in Unspruch nehmen, ber nicht gerabe Maturforscher ift; febr bebeutenb bagegen ist die lettere bei Orsowa (sprich Orschowma), bas eiserne Thor genannt. Die Zeit, in welcher bie Donau ben Raum, burch ben fie jett fließt, als See ausfüllte, ist vorhistorisch, wenn schon nicht gerade vorhaben am Orinoco Menschen gewohnt, welche Spuren ihres Runftfleißes zurückgelaffen, zu einer Zeit, wo ber machtige amerikanische Strom oberhalb ber Kataratten einen See von 10,000 Quabratmeilen Flächeninhalt und 200 Jug Tiefe bilbete, fo können febr wohl auch in Europa die Ureinwohner die Gebirge bewohnt haben, welche die Ufer des großen Sees bilbeten — bas find bie Rarpathen, bie mährischen und oftreichischen, die steirischen Gebirge, an welche sich im Guben bie illprifchen und flavonischen Sobenguge schließen, um endlich mit Siebenburgen ben weiten Rreis zu vollenben.

Ein großer Theil dieser Höhen erreicht die Schneegrenze, fast alle rücken wenigstens dis nahe an dieselbe; sie sind daher sehr wasserreich und senden unzählige Flüsse in die Niederungen der Theiß und der Donau, welche noch jetzt zur Frühjahrszeit ein verkleinertes Bild des ehemaligen Zustandes geben, indem sie auf Tausende von Quadratmeilen überschwemmt werden. Allerdings aber kannten die Römer, welche jene Gegend besuchten und die Donau "den Ister" nannten, sie schon so ziemlich in ihrem

jehigen Zustande, mit Abweichung der geringen Beränderungen, welche ber Mensch durch Canäle, Trockenlegung von Sümpfen und bergleichen hat vornehmen können.

Die wasserreiche Ebene, das Seebecken, fand endlich einen Abzugscanal nach dem schwarzen Meere hin. Wenn man von Semlin nach Orsowa reist, so sieht man auf dem serbischen User der Donau schon Hügel
und Berge, die, bald hoch, bald niedrig, neben dem Strome hinlausen,
mit prächtigen alten Bäumen bestanden, an denen sich wunderbare Schlingpflanzen mit tanartigen, unendlich langen Stämmen emporranken, den südlichen, den beinahe tropischen Charakter der Gegend verkündend; auf dem
ungarischen User bleibt noch Alles trostlos flach — man sieht als einzige
herverragende Punkte die sogenannten Schartaki's, die Wachthäuser ter
Grenzsoldaten. Weiter abwärts erheben sich die serbischen Hügel zu Vergen, und wenn man Semendria erreicht, so schließen sich schon im östlichen
Hintergrunde die Gebirge, indeß im Vordergrunde Inseln und Auen auf
das Ueppigste mit Reben oder mit Obstwäldern bestanden sich zeigen.

Bei Basiasch rücken die Berge näher und schließen die Donau mehr ein, und so fährt man zwischen den reizendsten Geländen, dis der Strom durch den Felsen Babakai ganz eingeengt wird. An dem oberen Theile eines auf dem rechten Ufer liegenden Berges erblickt man die schwarze Deffnung einer Höhle, welche die Columbatscher Grotte heißt, in welche, nach der in Serdien allgemein verbreiteten Sage, der Nitter St. Georg den Körper des von ihm erlegten Drachen geworsen hat, aus welchem sich nun sort und fort die Landplage des Banats, die surchtbaren Schaaren der Columbatscher Mücken (welche Rinder und Pferde tödten) entwickeln.

Bon hier ab beginnen die Donauufer ihren größten Reiz zu entwickeln, sie schließen den Strom so vollständig mit hohen Bergen ein, daß
man glaubt, auf einem jener mährchenhaften Bergseen zu sein, mit denen
der Bolfsglaube die Karpathen und Siebenbürgen schmückt. Bald sieht
man das schönste Grün in den mannigsaltigsten Schattirungen sich hoch
hinauf ziehen, bald ragt eine gerade, schön dunkelrothe Fläche von Porphyr
oder von Marmor, bald graue, bald weiße Felsen daraus hervor: die
Donau fängt an, unruhig zu werden, blitzschnell sließt sie dahin, das
Dampsboot muß alle Kräste ausbieten, um noch schneller zu gehen als der
Fluß, was nöthig ist, weil es sonst dem Steuer nicht mehr folgen, und
an die Felsen geführt, daran zerschellen würde; das Flußbette wird immer
mehr verengert, immer mehr zusammengedrängt, die Tiese des Stromes
und die Gewalt der Wogen nimmt immer mehr zu, bis der Fluß nur noch
eine Breite von 400 Juß hat. Hier stürmen die Wasser mit solch wilder
Gewalt durch die Felsengen, daß man glaubt, daß Schiff werde bedeutend

gehoben, habe nicht mehr ben ihm und seiner Belastung zugehörigen Tiefgang, das Volk glaubt, es sei das Wasser der Donau hier solchergestalt zusammengedrängt, daß es Eisen trage, eine hineingeworfene Art wie ein Stück Holz schwimme. Allerdings kann sich ein Jeder leicht davon überzeugen, daß dieses nicht wahr, und daß Eisen, ja Stein sogar untergeht in diesem Wasser gerade so gut als in jedem anderen — allein was ist gegen den Volksglauben zu machen!

Bei Golubatsch ober Kolumbatsch in Serbien ragt aus bem Strome eine scharse Felsenspitze hervor; weiter abwärts unter dem serbischen Dorfe Dobra liegt der Strudel von Tachtali, wo Klippen quer durch den Strom setzen, und gleich unter diesen stößt man auf die merkwürdige Stromenge, welche, durch gewaltige, schwarze Felsen gebildet, das eiserne Thor oder Demir Kapi heißt. Auf östreichischer Seite fällt die Felswand breit und senkrecht in den Strom, auf serbischer Seite aber springt ein mächtiger Felsgrat in die Donau und verengert sie auf die gedachte Weise.

Das Gebirge dieser serbischen Seite von Tachtali bis Demir Kapi heißt Ali Beh (Fürst Ali), ein colossales Felsenhaupt, weiß, hoch ragend und weithin schimmernd, daher diese Benennung. Der Strom schießt hier mit wilder Gewalt durch die Enge des eisernen Thores und breitet sich gleich unterhalb besselben weit aus, den niedrigsten Theil seines Lauses beginnend, denn schon von Deutsch-Orsowa, das am linken Strande der Donau liegt, scheint er ein See, von einem Halbkreise der schönsten Berge umgeben. Es ist unmöglich, die Schönheiten dieser Landschaft zu beschreiben, die sammetgrünen Bäume, die himmelhohen, granen oder weißen Felsen, die sonnenglühenden Fluthen und den blauen, klaren Himmel, der sich von hier ab weit über ein unendlich scheinendes Flachland ausbreitet, aus welchem in der Ferne, wie aus den Tiesen der Donau selbst, das am jenseitigen Ufer liegende Türkisch-Orsowa mit seinen schlanken Minarets hervortaucht.

Mag bies Alles auch nicht so schön sein, wie wir es am Drinoco gestunden haben, so ist doch die Aehnlichkeit der Berhältnisse nicht zu verkennen und hierauf kam es vorzugsweise an. Der mittlere Lauf der Flüsse mehr darakterisirt durch einstmalige Seedildung, auf dessen Soden sie nunder fortströmen in mannigsaltigen Windungen und Verschlingungen, und wurch mehrsache Absätze, durch welche sie nach und nach in das Tiefland gelangen. Zu den aussührlich herbeigezogenen Beispielen vom Orinoco und der Donau könnten wir noch den Nil, den Ganges und Indus, viele der nordasiatischen, alle amerikanischen Ströme (mit Ausnahme des Lorenzstromes), und in Europa Weser, Elbe, Weichsel, Loire, Ebro u. a. m. fügen, wenn die als harakteristisch angeführten Beispiele nicht genügten.

Den Lorenzstrom, obschon ein Theil seines Laufes bereits beschrieben worden, haben wir in dem vorstehend Gesagten von den Strömen auszeschlossen, die uns zum Thpus dienen konnten, und dies daher, weil er noch nicht zu der Stufe entwickelt ist, auf welcher z. B. der Rhein, die Donau stehen.

Diese mächtigen Ströme sowohl, wie die meisten übrigen hier genannten, bildeten einst eine Kette von Seen der Art, wie der Lorenzstrom sie noch jetzt bildet. Wenn einmal der Niagarafall zurückgewichen sein wird bis in den Eriesee, so wird dieser nothwendig absließen, ein mächtiges Thal bilden, in dessen Mitte sich der Lorenzstrom langsam dahin schlängelt, wie der Rhein von Straßburg die Mainz — der Weg aus dem Eriesee in den Ontario wird, wie die Stromenge bei Bingen oder das eiserne Thor der Donau, den Widerstandspunkt bezeichnen, auf welchem der Fluß burchbrechen mußte, um seinen jetzigen Wasserstand zu erlangen.

Alsbann werben wir ben Fall bes Stromes da finden, wo der Eriesiee sich mit dem Huronsee verbindet; zuerst also bei Amhersbourg, dann bei Fort Detroit — noch einige Jahrtausende später bei Browistown, dann zwischen Fort Gratias und Fort Sduard, und wenn der Fall hierher gerückt sein wird, so wird auch der Huronsee verschwinden, wird ein schnes breites Thal bilden, durch dessen tiefste Sohle der Strom sich seinen Weg bahnt. Dasselbe werden wir am Rhein zwar nicht erleben, aber es wird zweiselsohne geschehen, wenn der Fall von Laufen (Schaffhausen) und Laufendurg nach und nach (auch erst nach vielen tausend Jahren!) die in den Bodensee gerückt sein wird. Dann wird Constanz, salls es noch existirt, nicht mehr am Wasser, sondern auf einem tausend und einige hundert Juß hohen Plateau liegen, und der Rheinsall wird in dem obersten Theil des Sees besindlich sein — dort, wo der Rhein in den sellen mündet, wie er jetzt weit unterhalb seines Ausflusses liegt.

Wie bescheiben man auch immer sei, so kann man boch biese Ansicht keinesweges eine Hypothese nennen, sie hat hierzu viel zu viel innere Wahrheit — es kann nicht möglicher Weise so werben, es wird so, es geschieht vor unseren Augen so. Thatsächlich ist bas Sinken ber großen canadischen Wasserspiegel (siehe Seite 479 vieses Bandes), thatsächlich ist bas Rückschreiten bes Wassersalles, und was wir bort nicht vorgehen sehen, bas nehmen wir an anderen Seen und durcheilenden Strömen eben so unwiderleglich wahr, wie mehrere höchst interessante Beispiele aus den Throser und Steirischen Alpen, aus Krain und Kärnthen beweisen.

## Unterer Lauf ber Strome.

Genau genommen ift biefe Bezeichnung feine ganz richtige, wenn fie fich schon gang allgemein eingebürgert bat, feit ber geniale Ritter mit feinem scharfen, bie Verhältniffe in ihrem großartigften Maagstabe auffassenben Blid bie Unterscheibung in oberen, mittleren und unteren gauf einführte. Bei bem Lauf eines Flusses hat man boch immer bie Ufer im Sinne - ber untere Lauf ber Strome hat feine Ufer mehr - Ufer und Strom fallen zusammen, was man für Ufer halten mochte, ift nur Geftabe einer Infel, welche ber Strom nicht etwa beim Sinwegreißen bes Borhanbenen übrig gelassen hat, sonbern welche er gebilbet, aufgeworfen hat; von ba, wo ber untere Lauf ber Fluffe beginnt, bis jum letten Studchen Land, bas von ben Fluthen bes Meeres bespült wirb, war einft alles Meer. Der Blug hat biefe Infeln, biefe flachen Ufer, welche fich faum über beffen Hochwafferstand erheben (an vielen Orten tief barunter bleiben und burch Damme vor Ueberschwemmungen geschützt werben muffen), fich felbst berbei getragen, und fortwährend und ununterbrochen trägt er noch ferner Material berbei, um fich fein Bette weiter in bas Dleer hinein zu bauen, bas Deer weiter gurudgubrangen - bas ift bie Deltabilbung.

Bleiben wir bei einem ben Nordbeutschen nahe gelegenen Beispiele stehen, bei der Weichsel (die Elbe hat kein Delta, weil Fluth dasselbe, so wie es sich ansetzen möchte, immer fortspillt und weit in das Meer führt), so können wir sehr deutlich ihren früheren Standpunkt verfolgen.

Der mächtige Strom, von ben Karpathen herabkomment, genahrt burch starke Zufluffe aus bem Innern von Polen, Bug, Narem u. f. m., zeigt noch jetzt bei jedem Hochwasser, was seine eigentlichen Ufer sind er tritt bis an bie Sugelreihe, bie ihn auf beiben Seiten begrenzt unb, parallel mit ihm fortlaufend, ungablige Punkte barbietet, von welchen man bie entzückenbste Aussicht genießt auf ein uppig fruchtbares Nieberungsland, mit ungahligen Dorfern und einzelnen Behöften, mit Biltungen, auf benen bas fräftige Nieberunger Bieh bis an ben Bauch im schönften Klee watet und ihn wählerisch verschmäht und sich bas feinere, zartere Gras von bem Boben aufsucht. Dort, wo eine herrliche Besitzung sich an die andere schließt, nur burch einen leichten Lattenzaun getrennt, ber bas Bieb an bem Austreten hindert; bort, wo bas fostlichste Obst machft, und zu hunberten von Schiffsladungen nach ben norbischen Gegenben, Betersburg, Stockholm, versandt wird - bort, wo ber Weizen fechszigfältig trägt, wo man von einem Morgen Landes fünf vierfpännige Fuhren Getreibe nach Saufe bringt und bas Stroh wie Rohr, start und bicht steht — bort überall,

von Thorn abwärts, wandelt man auf einem Boben, den sich der Fluß selchaffen hat, allein noch nicht auf eigentlichem Meeresgrunde — vieser beginnt erst in der Gegend der Montauer Spitze.

Auf dem linken Ufer liegt das pommersche Hochland, bis auf mehr als 1000 Fuß ansteigend — wahrscheinlich einst eine Insel in der Ostsee; auf der rechten Seite senken sich unterhalb Marienwerder, gegen Mariensburg hin, die Ufer immer mehr, dis sie alle niedriger sind als das Hochswasser des Flusses.

Richt genug zu preisen sind die Ritter des deutschen Ordens, welche bort zahlreiche Niederlassungen, mächtige Burgen hatten, in denen sie selbst geschützt gegen die heidnischen Polen und Lithauer wohnten, von denen aus sie die Bekehrung der Heiden und die Cultur des Landes leiteten — das Lettere besonders dadurch, daß sie, die Trefflichkeit des Alluvialbodens, des aufgeschwemmten Landes erkennen, die erste Hand anlegten, um diesen Schatz durch Dämme gegen die Uebergriffe des Stromes zu bewahren.

Von Thorn, einer ihrer ersten Stationen, beginnen dieselben, hier nur wenige Fuß hoch, aber mit jeder Meile abwärts um einen Fuß oder mehr an Höhe, um ein paar Fuß an Breite zunehmend, bis sie in der Nähe der Weichselmündungen 24 bis 30 Fuß hoch und mehr als hundert Fuß breit sind.

Soweit als die Berge reichen, war Land, wo sie in die Ebene hinab sinken, stand das Meer. Sobald der Strom dieses erreichte, hörte seine Bewegung auf, mit ihr die Möglichkeit, die sein zertheilten sesten Substanzen, welche er bei sich führte, ferner zu tragen — er ließ sie sinken, und es entstand der erste Beginn eines Delta des nordischen Nils, in welchem 20 Fuß lange Störe und 10 Fuß lange Lachse statt der Krosodie schwimmen — es entstand Dasjenige, was jetzt die Montauer Spitze heißt, und der Strom theilte sich an dem selbst geschaffenen Hinderniß in zwei Arme, die Nogat, welche die rechte Seite einnimmt, und den linken Arm, welcher den Namen Weichsel beibehält.

Bon Königsberg über Braunsberg, an Elbing vorbei, über PreußischsHolland nach Marienwerder hin rechts — von Neustadt, bei Danzig nahe
vorbei, nach Dirschau und Mewe links hin ziehen sich die Hügelreihen,
welche den fünszehn Meilen weit reichenden Einschnitt bezeichnen, den ehes
mals die Ostsee hier tief in das Land hinein machte und der jetzt zur
Hälfte ausgefüllt ist — alles, was nämlich an Land innerhalb dieses Raus
mes besindlich, das ist von der Weichsel abgesetzt, das ist das Delta der
Weichsel im vollsten Sinne des Wortes mit Beibehaltung der Ursache des
Namens — A, das griechische D — von der Montauer Spitze dis Danzig
und Elbing, im weiteren Sinne auch rings umher. Es ist anges

schnemmtes, durch den Fluß von oben herab geführtes Land, reich, gesegnet, überaus fruchtbar, des Düngers gar nicht benöthigt, daher auch für das Bieh nicht gestreuet, sondern das Stroh verkauft, der reine thierische Dünger aber ohne irgend ein stellvertretendes Streumaterial nur für die Gemüsegärten verbraucht wird, welche die Städte ringsumher mit den zartesten Pflanzen versorgen. Die Düngung des Ackers besorgt der Strom, der noch setzt alljährlich die Gegenden überschwemmt und neuen Schlick oder seinen Lehmfand mit sich führt und den Boden ununterbrochen erhöhet.

Dieser Bildungsprozeß ist durchaus nicht beendet; überall sieht man da, wo die Weichsel und die Nogat, wieder in mehrere Arme getheilt, in das Meer treten, das Land wachsen, um mehrere Klaster jährlich zunehmen, in das Meer, vorzugsweise in das sogenannte Haff rücken und dieses verkleinern, verengern. Es läßt sich sehr sicher die Zeit berechnen, in welcher es kein Haff mehr geben, in welcher dasselbe ganz ausgefüllt sein wird, wie es jetzt schon halb ausgefüllt ist, dergestalt, daß von der Mündung der Nogat eine Meile weit das Fahrwasser nur noch von acht Fuß Tiese durch Stangen, die man in den Seegrund getrieben hat, bezeichnet ist.

Dieser sogenannte untere Lauf der Flüsse, in einem durch den Fluß selbst geschaffenen Bette, hat stets einen äußerst geringen Fall. Wenn im oberen Theile der Fall durchschnittlich auf eine Ruthe (12 Fuß) 2 Fuß beträgt, wenn im mittleren Theile er eben so viel auf die Stunde besträgt, so nimmt er in dem unteren Theile so sehr ab, daß er auf die Meile kaum so viel Zoll ausmacht. Von der Montauer Spize dis zum Aussluß in das Haff einerseits und in das Puziger Wiek anderersseits beträgt auf eine Strecke von 10 Meilen der Fall der Weichsel noch nicht 2 Fuß.

Stärker ist ber Fall ber Elbe; von Gestacht, vier Meilen von Hamsburg, beginnt ber untere Lauf ber Elbe — bort hat sie sich die prächtigen, fruchtreichen Werber zwischen dem genannten Orte, Bergebors, Hamburg und Harburg gebildet, dies ist ihr eigentliches Delta (bort wo sie in das Meer mündet, hat sie wegen der Fluth kein solches), und von der Spize besselben die Rizebüttel beträgt auf 19 Meilen ihr Fall nur noch 7 Fuß, das heißt auf eine Meile etwa 4½ Zoll. So geringsügig dieses ist, so gehört es doch noch zu den Ausnahme-Fällen, denn in der Regel beträgt der Fall der Flüsse in ihrem unteren Laufe bei weitem nicht so viel. Nach den neuesten Untersuchungen hat der Amazonenstrom von der Mündung des Guatama dei Fort Pauxis, oberhalb Santarem, woselbst die Fluth sich zuerst bemerkar macht und welches 150 Meilen vom Meere entsernt ist, nur 11½ Fuß Fall, was auf die Meile noch nicht einen Zoll, ja nicht

einmal 11 Linien beträgt; ber Ganges hat von Patna an, bei einhunbert beutschen Meilen von seiner Mündung, nur einen Fall von 12 Fuß, aber von Rajamal, woselbst er sich zu spalten beginnt und wo man die Spige bes Bangesbelta ju fuchen hat, beträgt auf volle 65 beutsche Deilen fein Fall nur 2 Jug; war bemnach icon auf ben vorhergehenden 40 Meilen bie Reigung seines Spiegels nur sehr gering, so steigt bieses wunderbare Berhältniß vielleicht auf ben höchsten Grab, ber auf ber Erde gefunden wird: bie Reigung beträgt nämlich nur 41 Linien auf bie Meile. Gang baffelbe findet mit dem Bramputr statt, ber in seinem unteren Laufe beis nahe parallel bem Ganges von Djilmari nach Dacca strömt (oberhalb bes erstgenannten Ortes wendet er fich gang öftlich, fo wie ber Ganges oberhalb Rajamal gang westlich herkommt, b. h. nach Often geht, indeß ber Bramputr nach Westen geht); auch er hat in bem nieberen Lanbe, bas er mit bem Ganges gemeinschaftlich aufgeschüttet, nur einen Fall von 43 Linien auf die Meile. Auch ber Senegal zeigt etwas ganz Aehnliches, wiewohl es nicht ganz so arg ist, als man geglaubt hat, indem man die Entfernungen nicht richtig schätte. Bon bem Orte Podor bis Fort Louis, an ber füblichsten Mündung bes Senegal, hat biefer Fluß nur 21 Jug Fall; ba biese Entfernung auf 50 Meilen angegeben wurde, betrug allerbings ber Fall auf eine Meile nur 7 Linien — ba bie gebachte Entfernung jeboch in ber That nicht viel über halb so viel, nämlich nur 28 Meilen beträgt, so andert biefes bas Berhältniß und ber Fall beträgt boch immer 13 Linien.

Wie bem auch sei, es kommt babei auf eine Linie mehr ober weniger gar nicht an, ber Fall ift, auch wenn er 8 Boll auf bie Meile beträgt, so überaus gering, bag er sich im Rleinen gar nicht ausbrücken läßt, ja baß weber bas Waffer noch bie empfinbliche Libelle folchen Ni= veauunterschied angeben würde; nehmen wir eine Tischplatte von einem Jug Größe an, und neigen wir sie fo, daß ihr eines Ende um ein zwölf= tausenbstel Zoll höher steht als das andere, so würde solches dem Verhältniß von 2 Zoll Fall auf die Meile entsprechen — bei folder Reigung (bie nun schon 3 Mal, 6 Mal so start ift als bie ber größten Flusse in ihrem untersten Theile) wirde ohne Zweifel ein Löffel von Waffer, auf ben Tifch gegoffen, nicht in ber vorgeschriebenen Richtung abfließen, unb es durfte höchst zweifelhaft sein, ob eine auch noch so empfindliche Basser= waage folche geringfügige Neigung anzugeben im Stanbe ware. Daß bie Strome bort, wo sie so wenig Fall haben, nicht stehen bleiben, ja fogar mitunter eine Bewegung haben, die in Erstaunen setzt, wie die untere Baal (Rhein), die Beichsel, die Dilna, dies kommt baher, daß von oben berab fo gewaltige Waffermaffen mit größerer Geschwindigkeit unaufhörlich

nachgeschoben werben, daß die unten befindlichen nicht stehen bleiben können, fortgerückt werden auch bei einer so geringen Neigung, wie wir bort wahrnehmen.

Strom in dem selbstgeschaffenen Bette fortgeht, je mehr feste Theile er in der stets größer werdenden Ruhe sinken läßt, besto mehr erhöhet er seinen Boden, desto mehr verringert er seinen Fall — endlich ermattet sein Lauf, er steht wirklich still und er sett sich nunmehr sogar einen Riegel gegen den ferneren Lauf quer vor die Mündung, die sogenannte Barre, eine Bank, welche mit der Zeit immer höher wird und endlich gestattet, daß man von einem User zum andern gehe, weil die Tiefe daselbst kaum ein paar Fuß beträgt, daher der Fluß hier eine ganz unverhältnißmäßige Breite annimmt und damit aushört, schiffbar zu sein.

Es gehörte dieses zu den natürlichen Beränderungen der Ströme in ihrem unteren Laufe — zu den natürlichen, aber zu den sehr übeln, daher man sie durch Kunst zu beseitigen sucht, indem man durch Baggermaschinen den Sand ausschöpft und entweder — wenn er fruchtbar, humusreich sein sollte — auf benachbartes schlechtes Land schafft oder weit in die See führt und dort, wo es tief genug und wo eine geringe Erhöhung des Bos dens gefahrlos ist, fallen läßt.

Die Weichsel hat sich eine solche Barre geschaffen und die See ist ihr zu Hülfe gekommen, hat die Sandbank in eine Düne verwandelt und den Strom ganz von seinem Lause abgedrängt. Etwas oberhalb des Dorsfes Schöndaum war nach Vollendung des großen Werders der Aussluß der Weichsel in das Meer — sie hat sich hier das Weitersließen selbst versperrt, und da die nachrückenden Wasser Raum haben wollten, drachen sie sich eine neue gedoppelte Bahn, deren eine Hälfte mit einem Hauptarm und vielen Nebenzweigen nach dem frischen Haff geht, die andere aber bei Danzig und der kleinen Festung Weichselmünde vorbei nach Neufahrwasser und in das Puziger Wiek, einen Busen der Ostsee, sließt.

Der viel mächtigere Strom, die Nogat, hat den Namen Weichsel versloren; auch hier, bei der zweiten Theilung, sindet Aehnliches statt: der größere Arm geht unter verändertem Namen in das Haff, die Weichsel hat eine so geringe Wassermenge, daß Schiffe mit drei Fuß Tiefgang hier sehr häusig liegen bleiben müssen und daß man in dem Flusse eine Schleuse angelegt hat, um ihn zu stauen.

Danzig liegt nicht an ber Weichsel, biese fließt eine Viertelmeile nordwärts von ber Stadt, von Osten nach Westen, an ihr vorbei; Danzig liegt an einem viel tieferen, mächtigeren Strome als die Weichsel hier ist, an der fast gar nicht genannten Mottlau, einem Flüschen von sehr geringer

Länge einem Strome von mächtiger Wasserfülle, stark und tief genug, um bie stolzen Kauffahrer ber reichen Danziger Kauflente zu tragen und ihren Hanbel mit Petersburg und London, mit Spanien und Nordamerika zu vermitteln.

Die Mottlau läuft innerhalb ber Fläche bes Danziger Werders aus Bächen und Abzugsgräben zusammen, hat eine Meile von der Stadt noch gar keine Bedeutung, umfließt aber innerhalb derselben die große Speischerinsel in zwei breiten und bis 18 Fuß tiefen Armen und geht dann, durch die alte und die neue Radaune noch verstärkt, zur Stadt hinaus, wo sie eine Viertelmeile unterhalb sich mit dem schwächsten Arm der Weichsel vereinigt.

Diese lettere übernimmt hier wieber ben Namen, indeß die Mottlau die bei weitem wasserreichere ist; beibe Flüsse gehen nun vereinigt nach Reusahrwasser, und hier tritt der schon öfter berührte Umstand des Bersandens der Mündungen abermals ein. Die Weichsel hat sich bereits eine große Insel gebildet, auf welcher Bergnügungsorte der Danziger und ein Seebad (in welchem man sich in Weichsels und Mottlauwasser badet) zu sinden sind; durch Reusahrwasser hat man einen tiesen und breiten Canal graben müssen, welcher der Hafen heißt und der nur durch fortwährendes Baggern in der nöthigen Tiese erhalten werden kann — zwischen Neussahrwasser aber und dem Dorfe Münde sließt die Weichsel geradeaus in das Weer, und hier ist sie so dreit und so flach, daß sie kaum mit einem 10 Zoll ties gehenden Boote besahren werden kann, und daß bei ruhigem Wetter und gewöhnlichem Wasserstande die Kinder des Dorfes Münde beim Baden quer hindurch waten.

Dergleichen Stopfungen bringen natürlich wieder mancherlei Beränderungen mit sich — auch die Weichsel hat deren noch vor fünfzehn Jahren
erfahren; bei hohem Wasser faßten die flachen Arme um so weniger die
gewaltigen, nachdringenden Fluthen, als sie nicht geradeaus, sondern in
rechten Winkeln rechts und links abgingen — da geschah es, daß im Winter
des Jahres 1841 die Weichsel sich au den Dünen stauete und dieselben
vollständig durchbrach, sich ein tieses, gerades Bette in das Meer hinein
bildete und den Arm der Weichsel, welcher nach Neufahrwasser führt, zum
großen Theile verließ.

So gehen in dem unteren Laufe der Flüsse unaushörlich Veränderunsgen vor, welche nach und nach ein wirkliches Flußnetz bilden, und den Geographen, wenigstens was die Venennung der Flußarme betrifft, in Verlegenheit setzen würden, wenn das Volk ihm nicht immer zuvorkäme und ohne Rücksicht auf die Stärke, Richtung und Ableitung der Flüsse die Benennung nach eigenem Belieben vornähme.

II.

COMMO

Was hier von bem unteren Lauf ber Flüsse gesagt worden, geschieht überall, jedoch natürlich mehr ober weniger; daß die Trawe nicht ein Oelta ansetzen kann wie die Weichsel oder der Rhein, diese nicht ein solches wie der Nil oder der Mississischel oder der Rhein, diese nicht ein solches wie der Nil oder der Mississischen, ist wohl begreislich, allein immer geschieht etwas und überall ist der untere Lauf der Flüsse von derselben Beschaffenheit — er ist eine Schöpfung des Flusses selbst und dieses nur durch die außerordentliche Berunreinigung seines Wassers auf mechanischem Wege, nicht auf chemischen; in dieser Hinsicht ist das Flusswasser meistentheils rein zu nennen, diele der kleineren Flüsse, Spree, Haben beinahe chemisch reines Wasser (nicht so allerdings Bergströme, wie der Neckar oder die Isar), aber auch die großen und größten, wie Ganges, Nil, Maranon, zeigen ein ganz reines Wasser, wenn man dasselbe entweder siltrirt, oder ihm Zeit läßt, sich durch Ruhe zu klären.

Die mechanische Berunreinigung besteht in einer Beimengung ber Bobentheile, über welche die Ströme von ihrem Ursprung bis zu ihrer Münbung sließen; im Gebirge ist das Bette des Flusses meistens selsig, obschon bei Regengüssen das Wasser der Wildbäche braun, schwarz, roth,
gelb aussieht, je nach dem Boden, welchen der Regen ihnen zuspült, so ist
basselbe doch vor solchem Regenguß krystallhell und klar, denn der Felsboden ist abgewaschen und giebt im gewöhnlichen Lause der Dinge so wenig
her, daß eine Berunreinigung nicht stattsindet. Sobald der Fluß indessen
auf seinem mittleren Lause einen weicheren Boden berührt, so nimmt er
von demselben stets etwas auf und das Wasser wird davon gefärbt.

Aber nur das Wasser der Oberstäche führt so leichte Stoffe, das Grundwasser führt Sand, Grand, Kies, Gerölle, die Gesteine, aus denen durch Zerkleinerung, durch Schleisen die Materialien erzeugt werden, welche den Fluß färben.

Daß ber Neckar in seinem wilden Laufe, der ihn eigentlich nur eine ober zwei Meilen oberhalb seiner Mündung schiffbar, erscheinen läßt, indem schon bei Heibelberg einige Felsenbarren schräg durch den ganzen Fluß setzen und sein Fahrwasser auf ein paar Klaster beschränken — daß der Neckar, welcher bei etwa 40 Meilen Länge 1875 Fuß Fall hat (d. h. auf die Meile beinahe 50 Fuß, indem er auf seiner letzen Strecke von Heibelberg dis Mannheim nur 3 Fuß Gefälle zeigt), eine Masse der verschiedenartigsten Geschiede mit sich führt, befremdet Niemanden — allein daß der viel langsamere Khein dasselbe thun sollte, scheint doch kaum glaublich. Ein Ieder weiß, daß Steine schwerer sind als Wasser, und daß, um die schwerere Masse zu bewegen, ein so bedeutender Stoß erforderlich ist, daß man von den langsamer gehenden Flüssen einen solchen nicht erwartet;

bennoch ist es eine Thatsache, daß ber Rhein Geschiebe aller Art mit sich führt, wobei bemerkenswerth, daß man sehr wohl erkennen kann, er selbst sei es gewesen, welcher die ihm zugeführten Steine weiter rollte.

Ermittelt hat man dies auf eine sehr natürliche und einsache Weise. Jeber Nebenfluß des Rheines entspringt einer anderen Formation, durch-läuft Gegenden von anderer geognostischer Beschaffenheit. Aeltere Schriftsteller, wie z. B. der Barnabit Frisii, Professor der Philosophie zu Maisland und als Mathematiker und Mechaniker berühmt, behaupteten, das Wasser habe keine Kraft, das Material, was es fallen lasse, zu verkleinern, zu schleisen. Wenn dieses wahr wäre, so müßte z. B. Alles, was die Zusstüsse des Rheins ihm bringen, in der Nähe der Mündungen dieser Zusstüssen, bie Bussen, sich nach und nach zu Bänken, Barren und Inseln häufen, den Lauf des Flusses stören, Stauungen veranlassen.

Der Berlauf ist jedoch ein ganz anderer. Der Rhein hört auf, ein Gebirgssluß zu sein, sobald er in den Bodensee tritt; hier läßt er sein aus den Alpen herabgerolltes, großes Gestein liegen, das Seebecken ist ihm ein Alärungshasen, in welchem er bei seinem Eintritt deutlich sichtbar, von dem übrigen Wasser des Sees unterscheidbar ist; nicht so beim Austritt, woselbst er sich vollsommen von allen früheren Beimischungen gereinigt hat. Er sindet auch auf dem harten Gestein von Laufen nichts, was seine Gewässer trüben könnte — der Thursluß, welcher von St. Gallen herab mit dem Bodensee parallel läuft und den Rhein bei Ellikon erreicht, bringt erst weit unterhalb der Fälle neues Geschiebe zu ihm, was sich aber bedeutend vermehrt, wenn die Aar, Waldhut gegenüber, mit ihm zusams men kommt.

Dieser rauschende Fluß bringt mächtige Geschiebemassen von Jurakalt und anderem, dem Jura zugehörigen Mineral in den Rhein, dieser läßt es jedoch nicht an der Mündung der Aar liegen, sondern sührt dasselbe immer mehr verkleinert und gerundet dis Basel, in welcher Gegend in den Krümmungen des Stromes große Massen zurückleiben, eben so sind die Geschiebe, welche ihm vom Schwarzwalde, durch die Alp, die Wehra, die Wiebe, den Kandersluß und andere Flüßchen dis zum Neckar hin, zugessührt werden, nicht ausgehäuft an den Mündungen zu sinden (bort liegen nur, fortwährend erneuert, die größten Brocken), sie sind stets im Hauptstrome thalab geführt, und man kann sie sehr wohl, wenn schon verkleinert und gerundet, wieder erkennen und ihren Ursprungsort nachweisen. Was die Murg bei Rastatt vorbei in den Rhein führt, mag dort zu der Bildung der vielen kleinen Inseln Beranlassung gegeben haben, die vor der Mündung liegen und die in ihren Fundamenten aus ziemlich großen Blöcken bestehen, allein das Geschiebe selbst reicht mehr und mehr zerkleinert dis

- Count

Speper. Was ber Nedar von ber öftlichen Geite bes Schwarzwaldes berkomment, burch bas gange Ober = und Unterland brausent, mit fich nimmt, Ralfgeschiebe ber mannigfaltigften Art und Farbung, bas liegt von Mannheim an weit abwarts und wird noch in ber Gegend von Maing bentlich erkannt. Ja, wo es feinen Charafter als Geschiebe icon fo völlig verloren hat, bag es nicht einmal mehr Ries ober Grand ift, tann man burch Brufung mittelft Schwefelfaure bie Ralfbestandtheile bes Sanbes nachweifen, und ber Sand felbft giebt einen vollständigen Beweis fur bie immerwährende Thätigkeit bes Stromes. Oberhalb ber Wafferfalle findet man feinen Sand im Rheine: allein ba, wo er weit genug rubig gefloffen ift, um bie Meinung ju rechtfertigen, er führe bier teine Gefcbiebe mehr fort, fieht man biefe und mit ihnen zugleich Sand bon allen Graben ber Körnung, nur freilich nicht Dasjenige, was wir Sand nennen, b. b. fein geriebenen Riefel, fondern ein ihm abuliches Material, beffen Grundlage ber Jura = und Liastalt, ber Marmor = und Mufchelfalt ift.

Sehr fein vertheilt zu einem weich anzufühlenben Tluffanbe ift bies alles schon bei Mannheim geworben; bort aber führt ber schneller fliefenbe Main wieber schweren Grand bem Rheine gu, und wo berfelbe in bas Gebirge tritt, bemerkt man auch fogleich bie Riefel, welche ber Regen ihm birect juspillt, welche aus ber Mitte bes Gebirges ihm bie vielen Blugden bringen, und an ber Urt berfelben fann man febr wohl unterscheiben, ob bie Dofel, bie Uhr, bie Sieg biefelben geführt - ferner find sie ba, wo sie aus ben kleinen abhängigen Flugbetten in ben Rhein geichoben worben, scharffantig, grob und edig, werben fie bagegen einige Meilen abwarts gefunden, fo haben fie ihre Eden und Ranten verloren fleiner und icon gerundet ift ber Riefel aus ber Ahr bei Bonn, aus ber Sieg bei Milhlheim. Noch weiter verschwinden bie eigentlichen Steine und Steinchen gang; obicon man noch bei Befel fehr beutlich bie Brodelden bulcanischer Gebirgeart unterscheiben fann, welche bem Rhein aus bem Gifelgebirge zugeführt worben, fo ift es boch nicht mehr Gerölle ober Ries, was fein Bette bilbet, sonbern nur noch Grand. Bei Arnheim, Rhmwegen, Gorfum ift biefer Grand ju immer feinerem Sanbe geworben, aus bem bas gange Rheinbelta, welches wir holland zu nennen pfle= gen, zusammengeschwemmt ift, und was bie vielen Zweige bes mächtigen Fluffes burch bie Canale führen, ift endlich nur noch Schlid und Schlamm, viel feiner als ber gartefte Formfanb.

Wir vermögen über biefen Gegenstand nichts Besseres zu jagen, ale einer unserer größten Geognosten, ber leiber viel zu fruh für bie Wissen-

schaft und in ber Blithe seiner Jahre verftorbene Friedrich Hoffmann, barilber fagt:

"Unter ben uns näher liegenden Strömen ist unstreitig keiner burch eine so vollständige Deltabildung ausgezeichnet als ber Rhein. Der ein-

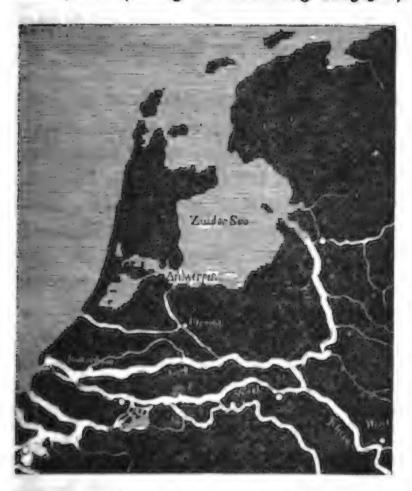

fache Strom fpaltet fic (wie unfere Zeichnung angiebt), noch 25 Meilen von ber Morbfee entfernt, bei Bannerben unterhalb Em= merich; boch auch erft feit 1701 liegt fein Trennungs= puntt bier, früher lag er zwei Stunden oberhalb bei Schenkenschanz, wo man ihn lange zu erhalten bemüht war. Er umfaßt bas eigent= liche Solland zwischen bem Bubberfee und bem Meere als fein Deltaland, und wenn auch fünftliche Bulfemittel bie Lage feiner Dinbungen mannigfach veranbert haben, so sind boch bie

Grundzüge der Bildung benen vollkommen gleich, die wir am Nil und am Ganges finden. Er bildet drei Hanptarme — zünächst die Pssel, rechts auf dem Kärtchen, ein von den Römern\*) gegrabener und später vom Strome erweiterter Canal, der in den Zuhdersee mündet — südlich die Waal, die sich an ihrer Mündung mit der Maas und der Schelde verweickelt, deren Verhältnisse sich seit den setzen 2000 Jahren unter einander mannigfaltig geändert haben und parallel mit der Waal der Leck."

Nördlich von Notterdamm liegt der älteste Ausfluß, der ben Namen des Rheins behalten hat und der bei Utrecht einen Arm (die Bechte) in den Zuhdersee giebt, der Hauptsache nach aber unterhalb Lehden bei Kattswort aan Zee in's Weer fällt. Allein dieser Arm ist so versandet, daß er fast zu fließen aufgehört hat, woher denn die wunderliche Meinung frühesrer Geographen, der Rhein sei ein Steppenfluß. \*\*)"

<sup>\*)</sup> Unter Drufus, 12 Jahr vor Chr. Geb.

<sup>3&</sup>quot;) In alteren geographischen Werten findet man biese Ansicht völlig bestimmt ausgesprochen: "ber Rhein verliert sich im Sanbe!" Es ift berselbe Borgang, welchen

Am Anfange dieses Jahrhunderts hat man die Stauung, welche ber Rhein sich selbst geschaffen, durch einen Durchstich überwunden, ihm eine neue Mündung gegeben; die Hauptwassermasse geht indessen durch den Leck seitwärts ab, der seinen Namen wahrscheinlich von seinem Seitenausbruche trägt, welcher schon früher vorhanden, dann durch einen absichtlichen Durchstich in einem Kriege der Römer mit den Batavern wieder gestsfinet ward.

Auf diese Weise sich verzweigend und in unzählige Arme sich selbst spaltend, oder, durch Menschenhand dazu gezwungen, sich theilend, Canäle füllend, hat der Rhein das mächtigste Delta, welches wir in Europa tennen, gebildet; seine Grenzen sehen wir in den Inseln Texel, Blieland, Schelling, Ameland u. s. w.; denn der Zuhdersee ist erst entstanden, indem während des dreizehnten Jahrhunderts gewaltige, mehrfach wiederholte Sturmfluthen das Meer aufrührten, über die Dünen führten und rücklausend den gelockerten fruchtbaren Schlamm hinwegschwemmten und den unfruchtbaren Sand zurückließen.

Hat es an den Ostseeküsten des Königreichs Preußen, obschon dort mit großer praktischer Geschicklichkeit und Umsicht versahren wird, nicht besser verstanden, doch allerdings auch nicht so nöthig gehabt, indem in Holland ein überall vertiefter Boden (niedriger als der Meeresspiegel gelegen) geschützt werden sollte, was in Preußen doch nirgends der Fall, indem man hier zwar dankbar annahm, was Fluß und Meer schenkten, doch keinessweges das noch nicht vom Wasser verlassene Erdreich dem Strom durch Dämme abrang.

Wir haben hier die Deltabildung zweier mächtiger europäischer Ströme weitläufiger verfolgt als gewöhnlich geschieht, da man, immer nach dem Fremden greisend, das Nildelta und das des Mississpie ober des Ganges aussührlich beschreibt, welches nur wenig vom Schickfal Begünstigte zu sehen bekommen. Gerade weil Rhein und Weichsel leicht zugänglich sind, bei der letzteren aber die Deltabildung so recht in ihrer schönsten, einsachssten Gestalt vorhanden ist, haben wir sie vorzugsweise zum Beispiele hers vorzehoben, und können nunmehr die übrigen, wenn schon großartigeren Erscheinungen mit weniger Worten abmachen.

Der Nil hat einen ebenen ober unteren Lauf von größerer Länge als irgend ein Strom ber alten Welt. Da, wo bei dem letzten seiner Katarakten ber Nil in das Thal tritt, welches von ihm seinen Namen hat, da,

wir bei ber Weichsel zwischen Neufahrwasser und Weichselmunde gesehen haben, kein Berlieren im Sande, sondern ein Selbstverschluß des Weges durch mitgeführten Sand und eine baraus als nothwendig hervorgehende Eröffnung neuer Wege.

Dberägypten aufhört, welches nur zwei Mann hoch höher liegt als terägypten, da schon schreitet der Nil in seinem majestätischen Laufe

igen gebilbeten Bette fort.

Zwei Bergketten, beibe parallel bem rothen Meere und bem mächtigen etrome, schreiten neben ihm fort, erheben sich kaum um 400 Fuß über seinen Spiegel, gestatten ihm jedoch, gerade durch sie geschützt, eine ganz selbstständige Entwickelung, nicht gestört durch rechts und links einfallende Ströme, Bergwasser und bergleichen, die wohl da sein dürsten, weil eben Berge und Thalschluchten mit allem Apparat zu Quellen und Strömen vorhanden sind, die man jedoch nicht findet, weil es an dem nothwendigen Requisit, weil es an Wasser sehlt.

Der Mil empfängt sein ganzes festes Material in feinem oberen unb mittleren Laufe. Bon bem berufenen Bergfee bei Gondar in ben Gojams Alpen, von Habesch (ober Abhssinien) bis nach Spene und Elephantine, bringt ein Arm bes Nil, ber Bahr el Agrek, ber grüne Mil, burch bie Gebirge von Shangalla und Sennaar als brausenber Bergstrom zwischen baumlosen Ufern bahin, unendliche Massen fester Substanz in Bulverform auf bas Feinste zertheilt mit sich führend, bis er endlich langfam, fast auf föhliger Fläche babin fliegend, die mitgeschwemmten Lehm-, Ralt-, Riefelund humustheile abset, sich zwischen ben beiben Bergrücken von Motattam (arabische Seite) und von Lybien ein breites Bette bilbend (allerbings nicht zum vierten Theile so breit, als bas bes Rheines zwischen Straßburg und Mainz) und in biesem bei niederm Wasserstande auf ber arabischen Seite fliegend, wo die Bergrücken steiler abfallen als auf ber Seite der Sahara, bei hohem aber das ganze Thal ansfüllend, so daß es einen ununterbrochenen See von einer bis höchstens zwei Meilen Breite und hundert Meilen Länge bildet, aus welchem, ba fein Boben gang eben ift, nichts als Inseln hervorragen würden, wenn nicht zahlreiche Damme vorhanden wären (um gegen die kleinen unzeitigen Ueberschwemmungen zu schützen, welche verderblich werden könnten, indeß die alljährlich wiederstehrende große als eine unendlichen Segen bringende Wohlthat mit Sehnssucht erwartet wird) und nicht auch die Häuser der Ackerbauer alle auf fünstlichen Erhöhungen lägen, indem ohne eine folde unerläßliche Borfict fie unbewohnbar wären.

Der ganze Thalboben des Nils auf seinem unteren Laufe scheint ehes mals Meer gewesen zu sein, eine schmale, tief in das Land einschneidende Bucht, welche, von Süden nach Norden gehend, im Mittelmeere endete, daselbst breiter werdend, wie das rothe Meer noch jetzt dieselbe, aber ums gekehrt gerichtete Erstreckung hat und sich nach Süden öffnet. Hätte dieses rothe Meer in seinem oberen Verlauf, z. B. im Golf von Aben, einen so

mächtigen Strom wie ben Nil, so würde es möglicher Weise auch bereits ausgefüllt sein und man sähe zwischen zwei parallelen Berghöhen ein breites, fruchtbares Thal liegen, welches in seiner Mitte einen mächtigen Strom von Norden nach Süben führte.

Der Jordan scheint von der Natur dazu bestimmt zu sein; allein die Thalfurche, welche sichtlich von dem Ursprunge des Jordan an, durch den See Tiberias und das todte Meer bis nach dem innersten Winkel des Golfs von Aben sührt, ist nicht gleichmäßig tief gezogen, sie senkt sich zu früh unter das Niveau des Meeres (bei dem See Tiberias steht der Spiezel des Wassers 600 und bei dem todten Meere 1350 F. unter der Meeres släche), statt daß sie zu dem vorgedachten Zwecke daselbst um so viel über der Meeresssäche hätte stehen milssen — auch ist der Jordan nicht wasserreich genug, um diesem Zwecke zu entsprechen wie der Nil.



Nachbem ber letigebachte Flug fein Thal burch laufen hatte, langte er bei bem fich off. nenben Meeresbufen an, verlor feis nen Fall, und bier begann bie Deltabilbung, welche noch immer im Fortfcreiten begriffen, im Gangen aber fo Shöpfung neuer ift, bag erft unter

Sesostris, 1500 Jahre vor Chr., ber Boben von Unterägypten — bis bahin nur uncultivirtes Sumpfland — burch Dämme bem Strome ents

riffen worben ift.

Dieses Sumpfland ist das eigentliche Delta des Nil, welcher bis zu diesem Punkte alljährlich das Thal in einen See von 109 Meilen Länge perwandelte und auffüllte (was er auch jetzt noch jährlich um einige Lisnien thut), dann aber, als diese Arbeit gethan, die mitgeführten Substanzen erst im Meere fallen ließ. Anderthalb Meilen oberhalb Cairo begann die Gabelung des Stromes (während sie jetzt eine Meile unterhalb der Hauptsstadt liegt), und der rechte Hauptarm ging damals von Memphis nahe an dem stark nach Nordosten zurücktretenden Bergzuge und nach der Wässe von Suez nach Pelusium (jetzt verschwunden von der Erde — unsern das

von liegt bas maurische Dorf Tineh, von wo der Canal nach Suez gezosgen werden soll, um das rothe Meer mit dem Mittelmeer zu verbinden), und mündete dort in dem Busen, der noch auf den Karten den Namen der untergegangenen Hafenstadt führt, er ist auf unserem Kärtchen oben rechts zu sehen.

Der andere Arm des Nil ging von dem Theilungspunkte Memphis sehr stark westlich, mit einer geringen Neigung nach Norden, auf das einst so berühmte Canopus zu, und zwischen diesen beiden Hauptströmen gab es noch sünf andere, welche das Delta zwischen Canopus, Memphis und Pe-lusium durchschnitten.

Von den beiden Hauptarmen sieht man noch die Spuren, nicht sowohl in unsahrbaren, versumpften, als vielmehr in ganz trocknen Flußbetten, sie sind durch die feinen weißen Linien angedeutet, die stärkeren
sind die jetzigen Hauptflußbetten, von dem alten Heliopolis, Bubastis,
Phakusa und anderen blühenden Städten, die einst an dem rechten Arm
lagen, ist kein Stein mehr übrig, der Zeugniß ihrer Größe gäbe — von
dem linken Arm hat sich wenigstens in der Benennung "der leere Fluß
(Bahr el Fargh) oder der Fluß ohne Wasser (Bahr de la Mä)" eine Erinnerung an sein ehemaliges Borhandensein erhalten. Er geht nahe an
den Natron- und Salzseen vorbei, welche vielleicht noch Ueberbleibsel eines
ehemaligen Meeresstrandes sind, und läßt die Phramiden von Gizeh auf
seinem rechten User, also innerhalb des Delta, liegen, indeß sie jetzt auf
dem linken User des linken Armes des Nil und außerhalb des Delta
besindlich sind.

Das Historische über das Delta ist nicht ohne Absicht angesührt, es bezeugt die Bildung und fortwährende Umwandlung des Deltalandes. Allerdings steht die Cultur des Landes sehr zurück gegen die zur Zeit der Pharaonen und der Ptolomäer vorhandene; allein von selbst würde ein herrliches, fruchtbares Land nicht aufgegeben worden sein, wenn die Natur nicht dazu gezwungen hätte — dies geschah durch Berrückung der Spize des Delta, welche jetzt 3 Meisen weiter abwärts liegt als früher und welche nicht zu hindern ist, sonst hätte man die Spize des Rheindelta wohl bei Schenkenschanz sestgehalten; allein der Fluß, welcher sich selbst diese Barre gesetzt hat, nagt nun immerfort daran, bestrebt sich, sie weiter zu rücken und sührt das abgerissene Erdreich mit sich weit hinunter in das Meer. So wird nach und nach der äußerste ditlichste und westlichste Arm immer wasserleerer, dis er endlich ganz trocken liegt, dagegen die zwischen besindlichen Arme sich erweitern und dann zwei davon zu Hauptarmen werden.

Der Canopus - Arm, ber in ber Nabe bes jetigen Abufir munbete,

versiegte, und es ward berjenige zum Hauptarm auf dieser Seite, an welchem Alexandrien gegründet wurde — aber auch er ist verlassen, und Standerun oder Iskenderieh ist ein unbedeutender Ort von höchstens 20,000 Einwohnern, von denen kaum zehn wissen, auf welchem Boden sie wohnen, über welche Heiligthümer alter Kunst und Wissenschaft sie hin; schreiten, denn der Hauptarm des Nil mündet jetzt bei Raschid (das alte Rosette) in das Mittelmeer.

Wanz eben so verschob sich bie östliche Mündung des Nil; aus der von Pelusium ward die Tanaitische und dann die Mendes Mündung, bis endlich, bei dem jetzigen Stand angelangt, die künstliche phatnitische Deündung des römischen Alterthums zur natürlichen der Jetzeit wurde, sie endet rechts in der weit vorgeschobenen Landzunge und zeigt, wie der Fluß seine User immer weiter mit sich fortträgt in das Meer hinein.

Ungweifelhaft bat bie Machbarichaft ber großen Bufte viel bagu beigetragen, bie von bem Mil und seiner befruchtenben Bemafferung verlaffenen Wegenden unbebaubar gu machen, fie werben nach und nach nicht nur treden, fontern auch überfantet - allein bas Berlaffen ber fruber eingenommenen Stelle ift eben bas Charafteriftifche bei ber Deltabilbung. Das Meer brang ebemals bis Memphis, und bilbete, abgeseben von bem eigentlichen Rilthal, ein bis jenseits bes 30ften Grabes eingeschnittenes Dreied; Diefes ift nicht nur ausgefüllt, fonbern gwischen ben Winkeln an ber Bafis bes Dreieds, gwifden Belufinm und Abufir, welche unter bem 31ften Grade liegen, ift bereits ein weiter Bogen, bis über bie Galfte res Beges jum 32ften Grate binaus, in bas Meer gewachsen, und fo idreitet Die ichaffende Thatigfeit Des Fluffes immer fort, allerbings auch wieder im Rampfe mit bem Meere Terrain verlierend (wie in Solland ber Rhein), wovon die großen und inselreichen Bufen bei Alexandria, Rofette und Damiette Zeugniß ablegen, indem fie bie verlaffenen Minbungen mit Galzwaffer überschwemmten, ein Schichfal, bas auch ben gegenwärtigen wieder brobet, Die nur noch burch fünstliche Mittel im Gange erhalten werten, jo wie nur fünftliche Mittel im Stante maren, bie fübliche Svipe bes Delta unterhalb Cairo fo lange feststebent gu erhalten, welche sich burch ben Canal von Menuf um einige Meilen zu ver fürzen brobete, auch sich schen mehrmals verkürzt hat, so bag man ge nöthigt mar, bie Damme zu burchstechen, welche bie natürliche bes Fluffes binbern.

Sehr merkwürdig ist bas Doppelbeltrutr, welche Flüsse, von gang boch in ihrem späteren Lauf convergirend und bann



Bengal zueilen. Derfelbe, tief eingeschnitten zwischen ber Halbinsel biesseits und jenseits bes Ganges, hatte boch zweifelsohne in früheren Zeiten eine noch viel schärfere Einbiegung, welche nach und nach durch zwei ber mächetigsten Ströme ber Erbe, noch bazu beibe dem mächtigsten Gebirge der Erbe ihre Entstehung verdankend, ausgefüllt wurde.

Der Ganges, welcher fast in seiner ganzen Länge von Westen her bem Zuge des Tübetanischen Hochgebirges folgt, der Bramputr, welcher wenigstens auf der Hälfte seiner Ausdehnung den Norden dieses Gebirges bespült, dann dasselbe durchbricht und nun den mittleren Lauf auf der Südseite desselben Gebirges seinem früheren Wege entgegen macht, führen beide, genährt durch unzählige wasserreiche Bergströme, unglaubliche Massen Gerölle mit sich herab, die zuerst den innersten Theil des tiesen Busens süllten, dann auf einer längeren Bahn weiter gerollt und verkleinert, abersmals dienten, einen neuen Antheil des Meerbusens zuzuschütten, dis endslich der Weg auf dem neu gebildeten Boden so lang wurde, daß beide Flüsse nur noch den seinsten Schlamm in das Meer trugen, welcher zuerst unzählige Inseln gebildet hat, durch die ein wahres Labhrinth von Canälen sührt, und der nun den Meerbusen immer noch verkleinert, indem er stets neue Ausäge macht, die alten Mündungen verstopft, worauf eine Sturmssluth oder das Hochwasser, welches sährlich wiederkehrt, neue Mündungen bildet, die auch sie gleiches Schicksal trisst.

Der Hogly, ein Arm bes Ganges, an welchem Calcutta liegt, kann nur mit der größten Anstrengung fahrbar erhalten werden; die Inseln von fruchtbarem Schlamme sind kaum über das Wasser erhoben, so sind sie auch dicht mit Schilfrohr und tausend anderen Sumpspflanzen bestanden, sind der Wohnsitz der gefräßigsten Arokodile, gefährlicher Schlangen, und die mehr trockenen Gegenden zu beiden Seiten des Flusses, immer noch undurchbringliches Nohrbickicht, sind die Heimath der furchtbaren bengalischen Tiger. Wären diese Feinde der Menschheit und der Cultur nicht vorhanden, so würde dieses Doppelbelta des Ganges und des Bramputr, doppelt so groß als das Nildelta, wohl auch besser bearbeitet und reicher bewohnt werden als das des Nil, denn keine kürkische Regierung hindert die Cultur, indem sie den Fleiß der Bauern besteuert — allein die natürslichen Hindernisse haben bis jetzt noch nicht bewältigt werden können.

Auch dieses Delta, wenn schon nach seiner Form die Griechen es nicht so benannt haben würden, da es keinesweges wie ein Oreieck ausssieht, theilt doch die Eigenschaft aller übrigen, unablässig weiter vorwärts zu schreiten; der Strom benagt den Anfang der durch ihn selbst gebildeten Inseln unaushörlich, trägt, was er dort aufgerafft, weiter abwärts, um es als neue Insel irgendwo niederzulegen oder um die vorhandenen zu

verlängern. An ben beiben Flüssen, die hier schwesterlich zusammenkommen und die zur Zeit der tropischen Regen einen unermeßlichen See ausmachen, ist besonders bemerkenswerth, daß sie ungemein lange und schmale Inseln bilden und daß sie mit hundert verschiedenen Ausläufern in das Meer rücken.

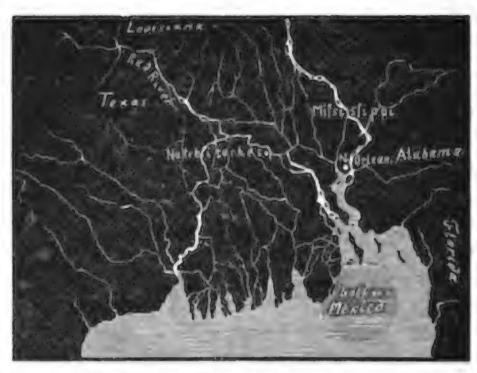

Eine ber größ: ten Aufschwemmungsgebilbe bietet une ber Wiffiffippi, wovon bas eingeschaltete Kärtchen ein Bilb giebt. Debr als boppelt so groß gang Solland, als behnt es sich bom 70. bis zum 76. Grab westlich von Ferro, in einer Breite von nabe. ju 90 beutschen Deilen aus, fich berbinbenb und verschwims

mend mit dem Alluvialboden ber hundert Flüsse, welche von den Arsläufern der hier nach Westen gekrümmten Alleghani's im oberen Florida und von der Ostseite der nordamerikanischen Andes, von Nueva Ceon, Cohahuila, Apaches, Mescaleros, Sierra blanca und der eigentlichen Felsengebirge herniederstürmen.

Alle diese Flüsse, vom Delaware bis zum Rio grande del Norte, haben an dem Flachlande gebaut, welches sich um den Ost= und Südsabhang der Alleghani's durch das weite Thal des Mississpie bis nach Texas hinzieht, das flache und sumpfige Florida mit eingeschlossen.

Den größten Antheil an dieser Landerzengung hat aber der Mississppi und der Red River, welche das ganze Louisiana aufgeschwemmt haben, mit Ausnahme des westlichsten Striches, der etwas höher gelegen ist, das Borland der Hügel von Texas bildet und vom Rio Colorado durchstossen wird, dessen Gebiet die linke Seite unseres Kärtchens gehört. Auch der Staat Mississppi ist noch Sumpfland desselben Stromes, denn nur an den Grenzen von Alabama, in dessen Norden die Alleghani's auslaufen, hat der Staat Mississppi Hügel, die sich fünfzig dis ein paar hundert Fuß über das Niveau des Landes erheben. Dieses aber liegt fast durchweg unter dem des mächtigen Stromes, und ist ihm erst durch Dämme und Deiche, die man hier Levees nennt, abgewonnen worden. Es ist dieses dasselbe Berhältniß, wie mit

bem Delta bes Mil zur Zeit bes Sesostris — bas Land war noch nicht fertig, als ber Menfch baffelbe in Besitz nahm, und jetzt wird es auch nicht fertig werben, indem die Bedingungen bazu ausgeschlossen sind, es mußte benn ber Fall eintreten, ber beim Mil vorliegt, bag nämlich ber Fluß seinen Wasserreichthum verliert und baburch bas Land höher wird als ber Flufspiegel. Bis jest hat es hierzu jedoch nicht ben Anschein, und ba die Erdmasse, welche ber Mississppi aus ben oberen Gebieten herabführt, burch die Deiche im Hauptstrom zurückgehalten wird, so kann biefes höchst fruchtbare Erbreich, welches in früheren Zeiten jährlich ben Boben um eine Linie erhöhen mochte, bies nicht mehr thun, fonbern er bleibt niedrig — ein großer Uebelstand, indem die Ueberschwemmungen nicht gehindert werden können, weil der sumpfige, lockere Boden bei Hochwaffer, trot ber vorliegenden Damme, burch hybroftatischen Drud gehoben wirb, einen viele Taufenbe von Quabratmeilen großen Gee gahrenben Waffers bilbet, von Alligatoren, Schildfröten, Froschen und Schlangen wimmelnb, ber nur jum Anbau von Reis und Buckerrohr geschickt ift. Batte man bem Strome Zeit gelaffen, fo würbe er nach und nach bas Thalbette um fünfzehn bis zwanzig Fuß erhöhet haben und ftatt eines Fieber erzeugenben Sumpfes hatten bie Ansiedler ein gesundes und an Fruchtbarkeit unerschöpfliches Nieberungsland gehabt. Gebrängt wurde wohl Niemand bazu, benn obschon Amerika jest 24 Millionen Einwohner jählt, so hat es auch noch jetzt und noch nach hundert Jahren, wenn seine Bevolkerung fich vielleicht vervierfacht hat, bes guten Bobens genug, um fich nicht in bie ungesundeften Gilmpfe begeben gu burfen.

Im Staate Louisiana beginnt das eigentliche Delta des "Baters der Gemässer", der Atchasalaha ist der rechte Arm des Mississspie. Alles, was von hier seitwärts und abwärts liegt, ist reines Deltaland, wie das des Ganges. Der Hauptstrom wendet sich nun ein wenig östlich, theilt sich immersort und macht Quercanäle, wodurch die langgestreckten Inseln verkletzt, getheilt werden und unzählige sogenannte "Bajous", Flußarme, entstehen, welche ehemals die Schlupswinkel einer grausamen, räuberischen Menschenrace waren, der sogenannten Flußpiraten, welche ein Ergöhen darin fanden, die Beraubten unter unsäglichen Martern zu tödten und dann den Alligatoren zur Speise zu übergeben, damit ihr verruchtes Treiben nicht entdeckt werde. Die Obrigkeit, ohne alle Kraft, vermochte nichts gegen dieselben; sie sind allein durch die Bolksjustiz, durch die sogenannten Regulatoren, vertilgt worden — neben ihnen allerdings auch wenigstens eben so viele völlig unschuldige Menschen, indem jene alles, was ihnen verdächtig war, ausknüpfen ließen, — indeß es hat geholsen.

= Cirryla

Der Hauptstrom fließt bei Neu-Orleans vorbei süböstlich und erreicht enblich in fünf Mündungen ben Golf von Mexico.

Der Mississpie, welcher beinahe bas größte Stromgebiet ber Erbe umfaßt, welcher von St. Louis bis zum Delta eine Tiefe von 150 Fuß hat und bei Hochwasser noch um 25 Fuß steigt, ist doch so unzuverlässig, daß selbst da, wo Ebbe und Fluth ihn erreichen und seine Canäle reinigen können, Schiffe von 12 Juß Tiefgang nur zur höchsten Noth durchkommen können, und weiter oben die Dampsschiffe selten mehr als vier, höchstens fünf Juß im Wasser gehen und auch bei diesem geringen Tiefgange sehr häusig auf Baumstämme gerathen, welche unter dem Wasserspiegel liegen, Tage lang festsizen oder wohl gar darauf scheitern.

Die außerordentliche Veränderlichkeit bes Flugbettes wird burch bie Ueberschwemmungen in ben oberen Gegenden bewirft. Die periodischen Regen verwandeln bie Fluffe in Seen, biefe untergraben bie Wurgeln ber Walbbaume ober ber Riefen ber vegetabilifchen Welt in ben Sumpfftreden, bie Baume fturgen und werben vom Waffer fortgetragen. Alug läßt bie ungeheuren Stämme irgendwo liegen, und fie bleiben, jum Theil mit Erbe bebedt, im Flugbette. Bei einer nachsten Ueberschwemmung verwickelt fich ein ähnlicher Baum mit feinen Zweigen in ben Burgeln bes im Fluffe liegenben ober mit feinen Wurzeln in ben Zweigen beffelben — es finden sich noch ein paar mehr bazu und gefährlich schwankenb und fluthend überragen ein paar Aleste, die man in Europa für die stä-tften Gichen ftamme ansehen würde, ben Bafferspiegel, bann nur bei Racht gefährlich, weil sie am Tage gesehen werben; viel schlimmer, wenn sie ben Wasserspiegel nicht erreichen, sonbern, barunter bleibenb, auch bei Tage ungesehen, ben flachen Schiffen, bie ungludlicher Beise barauf gerathen, fast immer ben sicheren Untergang bereiten. — Solche Berwickelungen von Baumftämmen kommen alljährlich zu vielen Hunderten an allen Abstufungen bes Mississippi vor. Da ber Fluß aber ungeheuer breit ist und wenig Rrummungen macht, fo treiben boch bie meisten ungehindert bis in die Gegend seiner Mündungen; hier treten bie Verwickelungen ber Bahnen und die außerordentlichen Berflachungen bes Flußbettes ein, fo bag nunmehr die schwimmenben Stämme mit ihren Zweigen ober Burzeln überall ben Boben streifen und bann bei bem geringften Sinbernif steden bleiben, woburch ber Strom sofort eine andere Richtung annimmt, hier ein Stück Land ansetzt, bort ein Stück fortreißt, in ewigem Bechfel, foldergestalt, bag bie forgfältigste Karte bes Delta und ber Berichlingungen seiner Canale nach brei ober vier Jahren faum in ben gröbsten Umriffen noch brauchbar ift; die Lootsen bedienen sich baber auch ber Rarten fast gar nicht, sondern behelfen sich mit bem forgfältigen Ginprägen aller Veränderungen und führen die Schiffe nach ihrem Ge-

Wo ber Strom sich felbst auf folche Weise ben Weg versperrt hat, entstehen bleibend große Wasseransammlungen, Silfwasserseen von ungemeiner Ausbehnung, mit benen man wohl bie Wafferverbindung kunftlich wieberherstellt, theils um für kleinere Schiffe nabere und gefahrlofere Bege zu haben, theils aber, um in die stehende Baffermaffe wenigstens etwas Bewegung und einigen Wechsel zu bringen, weil biefelbe fonft in ber furchtbaren, vollkommen tropischen Site in faulende Gahrung gerathen und bosartige Fieber verbreiten milrbe, unter benen bas gange Miffissippiland ohnebies leibet. Nicht allein sind bie Ländereien bes Hauptstromes ihm mühevoll abgerungen, sonbern auch bas ganze Deltaland liegt noch immer niedriger, als ber Strom bei seinem mittleren Wasserstande, und wenn man von bem Golf herkommt, fo fieht man auf eine ganze Tagereife weit zwar bie truben, fchlammigen Baffer bes Stromes bas fcone, flare Blau bes Meerwaffers verunreinigen und zurückbrängen, allein man fieht fonft keinen Gegenftand, welcher Land verkundete, bis endlich - lange bevor ein anderes Zeichen als weitgestreckte Flüge von Pelikanen bas Ende ber Fahrt versprechen - ein Lootse tommt, um bas Schiff (bas er feiner Maften wegen gesehen hat, bas jedoch felbst von ber Spite bes Mastes ben Wohnsitz ber Lootsen noch nicht erkennen kann) über bie Baare zu führen, eine breite Schlammbant, über welche ohne bie Beschicklichkeit bes Lootsen zu fahren ein Wagestück ift, bas gewöhnlich mit bem Untergange bes Schiffes bezahlt wird; wie brobenbe Warnungstafeln stehen auch einige Maften aus biefer schmutigen, rothgrauen Wafferfläche, welche man bie Mündung bes Miffiffippi nennt, hervor - Refte untergegangener Schiffe, welche ben Steuermann nicht erwarteten, und, mit bem Riel im Schlamme feststedent, von einem ber treibenben Baume led geworben, versanken, bis fie auf festeren Boben tamen, wo bann nur bie oberen Theile ber Masten fiber Waffer bleiben — über Schlamm, follte man lieber fagen; aus bem Baffer ware vielleicht bas Schiff, wenigstens studweise, zu holen gewefen - aus bem Schlamme allerbings nicht.

Zunächst sieht man ben Horizont mit einem blaugrünen Streifen gessäumt, bann wird berselbe heller und breiter, bis man endlich erkennt, es seit Schilf von ungeheurer Größe, welches aus bem Wasser empor zu wachsen scheint; nach und nach wird man von diesen Schilfmassen ganz umringt, man sieht nunmehr anßer einem röthlichen, trüben Wassersbehälter von bebeutender Ausbehnung und ziemlich schneller Bewegung nichts als Schilswälder rund umher, welche das Bassin, auf dem das

Schiff, gewöhnlich von einem Dampfer bugfirt, schwimmt, ganz einzuschließen scheinen.

Schon hier, nächst ben Mündungen des Stromes, sieht man erbärmsliche Holzhütten mit Schilf gedeckt, die elendesten Wohnungen, welche vielziecht jemals von Menschen gebraucht worden sind, sicherlich viel schlechter als der Wigwam eines nordamerikanischen Wilden, und in der gefährlichzien Nachbarschaft, die es giebt, in der ungeheurer Krokodile, welche, im Schlamm versunken, fast gar nicht gesehen werden, die sie ihre eklen Glieber regen, aus dem Fußboden der Hütte hervordrechen und verschlingen, was sie Lebendes antressen — ein Schicksal, von welchem fast jede Lootsenstamilie zu erzählen weiß.

Der trübselige Weg, burch solche Nieberlaffungen mahrlich nicht erheitert, erhält ben Anstrich chaotischer Berwüstung burch bie treibenben Baumftamme, welche in ungeheurer Lange und Starte ben Strom berabtommen. Die Sumpf-Chpresse, welche auf nieberen Stellen langs bes Missiffippi in großer Ueppigkeit macht, macht Stämme von hundert und mehr Fuß Länge und von 45 bis 50 Fuß im Umfange; mit Rohr und Schlingpflanzen aller Art vermischt zu einem unburchbringlichen Dicticht, werben baraus bie Swamps, Chpressensumpfe, welche ben Hintergrund aller Mississpi=Landschaften ausmachen, von fern gesehen ein Bilb tropischer Ueppigkeit bes Pflanzenwuchses, im Innern in schwarzgrüne Nacht gehüllt, welche taum jur Zeit bes bochften Sonnenftanbes erlaubt, einen aus niebergelegten Baumstämmen gebilbeten Bfab zu verfolgen - bas gefährlichfte Unternehmen, weil ein Fehltritt fofort ben Berluft bes Lebens nach fich zieht, ba unzählige Krokobile und giftige Schlangen in bem Schlamme verborgen liegen, und entweber ben Berungludten fofort verschlingen ober burch einen tortlichen Big ihn jur fichern Beute ber Ungeheuer machen.

Diese Swamps sind ber nie verringerte Stapelplat all' jener Baumstämme, welche ben Strom herabslößen, meistens mit allen Zweigen und Wurzeln, baher besonders geeignet, sich an einander zu hängen, in einander zu verwickeln, was oft zu Dutenden geschieht; nun wird auch von den Usern Rohr und Schilf abgerissen und in die Wurzeln verschlungen, und so sehen diese Massen wie schwimmende Inseln aus, mit dem prächtigsten Grün, welches in dem Wasser reichliche Nahrung sindet, ganz dicht bekleidet. Hängen dieselben sich irgendwo an oder setzen sie sich auf einer slachen Stelle sest, so geben sie sofort dem Strome eine andere Richtung, indem derselbe an dieses Hindernis Alles anlehnt, was ähnlichen Ursprunges ist, der verengerte Strom sich aber auf der entgegengesetzen Seite eine Erweiterung seiner Bahn auswäscht.

Wunderbar und überraschend werben folche Anhäufungen von Bäumen mitunter auf ben Nebenströmen bes Mississppi, und zwar besonbers bann, wenn ein ganz ungewöhnlich hoher Wafferstand sie zusammenführt und sie in ben nächsten zwanzig ober mehr Jahren nicht wieder von bem Soch-Der Red River zeigt an mehreren Stellen waffer erreicht werben. Derfelbe tritt aus bem Staate Arfanfas wunderbare Beifpiele hiervon. nach Louisiana, vergrößert sich burch andere, an sich schon bebeutenbe Flüsse bis zu einer Breite von 800 Fuß und barüber und ware bis 100 Meilen von feiner Mündung schiffbar, benn er hat eine bebeutente Tiefe; allein aus bem Chpreß-Creek und bem Bistenau-See (ber burch ben letztgenannten Fluß, so wie burch ben Red River selbst und viele andere von Texas herunter eilende Flüsse gespeist wird) kommen jährlich so viele und so machtige Stämme in ben Strom, bag er fie nicht immer zu bewältigen vermag, und fo hat fich benn etwas gebilbet, was bie Amerikaner "Rafts" nennen, natürliche Bruden von in einander verschlungenen und verfilzten Baumstämmen. Diese Rafts fangen brei Meilen oberhalb ber Stadt Natchitoches an und erstecken sich ben Strom aufwärts in ber Länge von brei Meilen, so bag ber lettere unterhalb biefer Brude völlig verschwindet. An vielen Bunkten ift biefelbe burch verweste Pflanzen, barauf geweheten Sand und andere Substangen fo fest geworben, so gut gedichtet, bag fie wie das angrenzende Land felbst aussieht, auf ben abgestorbenen Pflanzen neue Pflanzen trägt und ganze Biertelmeilen breit von ben weibenben heerben überschritten wird, ja bag bie Menschen felbst sich unbebenklich ihr anvertrauen und auf feche Stellen gang eigentliche Wege von Ufer gu Ufer geführt haben, welche bie Landleute mit ihren ungeschickten, zweis räbrigen, mit Ochsen bespannten Karren passiren. Natürlich wird entweber was noch ber glucklichfte Fall ware — bei einem befonbers hohen Waffer bie ganze meilenbreite Brude aufgehoben und fortgeführt, ober fie fturgt, je nachbem bie Chpressenbäume, welche sie bilben, nach und nach berwefen und ihre Tragefraft verlieren, ftudweise zusammen.

Auf bas Innigste verwandt mit dieser Deltabildung, welche wir jetzt vielseitig betrachtet haben, ist die Entstehung der Lagunen. Einen Theil berselben haben wir bereits bei Beschreibung der Ostsee beleuchtet; aufsallender tritt ihre Berwandtschaft mit der Delta-Ausschützung im adriatisichen Meere hervor. In der Ostsee sind es vorzugsweise Wind und Wellen, welche Dünen bauen, hinter denen das niedere Land theils sumpfig, theils als eine Wassersläche liegen bleibt — mehr Gebilde der Ströme sind die Lagunen des adriatischen Meeres.

Bwischen den Apenninen und den Alpen, zweien beinahe parallelen II.

= Congr.

Gebirgszügen, nur im äußersten Westen burch einen Zweig bes Hauptgebirges, burch die Seealpen, mulbenartig geschlossen, erstreckt sich in der Richtung der Hauptzüge von Westen nach Osten die lombardische Ebene, ein 15 bis 30 Meilen breites und 60 Meilen langes Thal, in dessen Mitte der Po sließt, von beiden Seiten durch unzählige Zuslüsse genährt, einer der wasserreichsten Ströme von Europa.

Man sieht sehr beutlich, baß das ganze lombardische Tiefland seine Schöpfung ist; wo man auch den Boden aufgräbt, zeigt er das Gerölle, welches die Flüsse der benachbarten Gebirge führen, und je weiter man abwärts kommt — d. h. nicht in die Tiefe, sondern thalabwärts — desto feiner wird dieses, und am Ausslusse in das Meer von Adria ist es, wie gewöhnlich, in Sand und Schlick übergegangen.

Ist die Fluth des Meeres stark, dringt sie in den Strom ein, so rafft sie fort, was er dem Meere zuführt; indem sie während des Hochwassers stanet, gestattet sie dei der Ebbe einen um so rascheren Abzug, der Sand bleibt nicht in der Nachbarschaft der Flußmündung liegen, er wird weiter in das Meer geführt, und der von Plahfair zuerst gebrauchte, seitdem ziemlich allgemein eingeführte Name "negatives Delta" bezeichnet, was entsteht — nämlich statt einer Sandanhäufung eine Ausshöhlung.

Nicht so, wenn zwar Fluth vorhanden, sie jedoch schwach ist. Alsdann wird der leichte schwebende Sand und Thon auch nicht unmittelbar
an der Flußmündung niedergeschlagen, er wird durch die Gezeiten eine
Strecke weit in das Meer geführt, allein nur eine geringe Strecke, und
dort häuft er sich zu einer Barre, einer anfänglich unsichtbaren, endlich
aber zu einer über die Meeressläche emporsteigenden Bank.

Was in der Ostsee die Wellen nicht sowohl mit dem Flußsande, sons dern mit dem Sande des Meeresbettes gethan, die Aushäufung von Dünen, hinter welcher von Memel dis Lübeck einige zwanzig Seen sich gedildet haben, deren größere "Haffe" genannt werden, das hat in dem innersten Winkel des Meerbusens von Abria Fluth und Wind, in Verdindung mit dem Sande der Flüsse, gethan — sie haben solche Dünen vor der Rüsse gehäust, hinter welcher sich Wasserbecken besinden. Da, wo der Po seine volle Gewalt ausübt, hat dieses nicht geschehen können, sein Hauptstrom hat sich von Mantua abwärts (die Stadt selbst liegt am Mincio, dem Aussluß des Lago di Garda) in Verdindung mit der hier dem Po parallel sließenden Etsch ein schönes Delta aufgeschüttet, welches zwischen Kavenna und Benedig acht die nenn Meilen weit in das Meer vorspringt. Allein zu beiden Seiten dieses Delta sind eben so tief einspringende Busen ge-

blieben, welche fich burch langgeftrecte schmale Dunen beinahe gang geschlossen haben. Sie find offenbar bas Erzeugniß bes Flusses, benn fie haben biefelben Bestandtheile, wie ber Sand bes Delta; aber fie murben burch bas Meer vom Ufer hinweggespült und erft einige Meilen weit bavon niebergelegt, woselbst sie nun, gewachsen burch bie vielen Nebenausfluffe bes Bo sowohl als burch bie vielen kleinen Ruftenfluffe: Ranco, Lammore, Santeno ober Brenta, Piave, Livenza 2c., sich auf bas Schönste ausgebildet haben. Für Ferrara und Ravenna ist die bavor gestreckte Lagune nicht von großer Wichtigkeit, bie Stabte liegen auf bem Festlanbe an Flüffen; allein für Benedig find bie Lagunen febr wichtig, indem fie erstens bie Stadt zu einer vollkommenen Infel machen, zweitens ihr einen überaus sicheren Safen gewähren — man thut baber alles Mögliche, um bie Dünenstreifen, welche man hier Libi (Singular: Lido) nennt, burch mächtige Mauern (Murazzi) aus ungeheuren Quabern zu erhalten, bamit bas Meer sie nicht gelegentlich fortschwemme, als auch um die Lagunen tief und zur Aufnahme von Schiffen geeignet zu erhalten — Beibes wohl vergeblich, benn ber Menschen Werte find nicht geeignet, ben Naturgewalten zu troten, und wenn bie Murazzi bis jett Stand gehalten haben, so beweist bies nur, bag bis jest noch nicht fo gewaltige Sturme über bas abriatische Meer hereingebrochen sind, um sie zu zerstören, keineswes ges, bag fie ihnen, im Berein mit ben tobenben Wellen, Wiberftanb leis ften würben, wenn sie hereinbrächen.

Was das Versanden und Verschlammen der Lagunen betrifft, so ist dieses unverweidlich, da durch die Flüsse unaufhörlich daran gearbeitet wird; die Menschen können daher auch nichts thun, als in diesen flachen Landseen tiesere Fahrstraßen offen erhalten, die durch Pfähle bezeichnet sind, zwischen denen dann die Schiffe aus- und einlaufen können.

Sind die Fluthungen des Meeres stärker, so gestatten sie nicht die Bildung solcher langgestreckten Lidi oder Nehrungen, und wenn schon die Deltabildung gehindert und dadurch die Aufschüttung des Flußsandes im Meere befördert wird, so ist in einem stürmisch bewegten oder stark sluthenden Meere doch keine Gelegenheit zur Erzeugung der langen Sandstreisen, die sich im ruhigen Meere zeigen. Der Borgang ist derselbe: allein die Inselstreisen werden zerrissen und in runde Inseln verwandelt—ein Fall, der sich auf eine höchst ausgezeichnete Weise in einem großen Biertelkreise, um Holland her gelagert, sindet und der sich von dort die gegen Hamburg hin erstreckt.

Da liegen die ziemlich großen Inseln: Texel, Blieland, Schelling, Ameland, Schiermonningoog, Borkum, Rottum vor dem Zuhdersee; be

= Convi

Runfel, Juist, Norberneh, Langeroog, Spiekeroog, Wangeroog 2c. bis Neuwerk vor Hannover und Oldenburg, und zwischen diesen Inseln unzählige, weit ausgebehnte Bänke, den Schiffen nicht selten sehr gefährlich und immer nur unter Anleitung des Lootsen zu passiren.

Was hier die Küsten säumt, ist der aus den Armen des Kheins, der Issel 2c., der Ems, der Weser und der Elbe herbeigeführte Sand, welcher sich dort abgelagert hat, zusammengehäuft durch Brandung und Fluth, aber auch durch eben diese Kräfte unregelmäßig gestaltet und häusig zerrissen. Die eingeschlossenen Gewässer zwischen den Küsten und den Inseln und Bänken gewähren übrigens den nicht tief gehenden Schiffen eine sichere Zussuchtsstätte — dorthin dringen die Stürme und die aufgeregten Wellen nicht; allein eben deshalb versanden die weitläusigen Lagunen der Nordsee gerade so gut (nur nicht so schnell) wie die Lagunen der Ostsee, oder die Hasse des adriatischen Weerbusens.

Was hier die großen Ströme dem Meere gegenüber bewerkstelligen, das thun nicht selten die kleineren gegenüber den großen Flüssen. Die Weichsel macht ihr Delta in der Ostsee, aber die Brahe, das Schwarzswasser, oder auf der anderen Seite Bug und Narew bilden ihr Delta in der Weichsel, sie lagern vor ihrer Mündung Bänke ab, welche durch den Hauptstrom zwar bewegt und verschoben, aber doch unzweiselhaft kenntlich sind. Viel aussallender sindet solches an noch größeren Strömen statt, wie wir deren in Asien und Amerika finden, weil diese ungeheuren Wassermassen einen viel geringeren Fall, eine viel langsamere Beswegung haben, das Wachsen der Bänke und Inseln also beutlicher hersvortreten kann.

Einer Merkwürdigkeit aller größeren Flüsse müssen wir noch erwäh= nen, das sind die periodischen Hochwasser berselben, welche Ueber= schwemmungen veranlassen. Das Lettere geschieht auch von kleinen, unbe= beutenden Flüssen, allein es ist nicht periodisch, und wir werden die na= türliche Ursache sogleich sinden.

Wenn ein mäßiger, zwei Tage lang anhaltender Regen das Königsreich Würtemberg heimsucht, so wird bei dem meistentheils lehmreichen Boden, welcher das Wasser nicht leicht durchläßt, jeder Bach desselben anschwellen, und da jeder Bach in den Neckar ober in einen Zusluß desselsben mündet, so wird der Neckar steigen. Dies geschieht jährlich mehrere Male und mitunter so stark, daß viele Thalslächen, wie z. B. die zwischen Canstatt und Eslingen, ganz überschwemmt sind.

Rein Mensch wird glauben, baß, wenn am Rhein ein ähnlicher Res genguß stattfände, auf eine gleich große Fläche vertheilt, wie 3. B. Würs temberg, bieser ein bis zur Ueberschwemmung gehendes Anschwellen bes Stromes zur Folge haben wird. Der überschwemmte Neckar macht auf ben Rhein kaum den Eindruck, daß irgendwo unterhalb der Pegel einen Fuß mehr zeigt als sonst. Dennoch sinden auch am Rhein jährlich Ueberschwemmungen statt — allerdings indessen nicht zufällig nach einem Regenguß, sondern periodisch, zur Zeit des Eisganges und zur Zeit des Schneeschmelzens auf den Gebirgen.

Wenn der Ahein, die Weichsel und andere Flüsse, mit Eis bedeckt, nunmehr aufgehen, so stopfen sich die Schollen häusig in den unteren Gegenden und das dahinter gestauete Wasser erhebt sich oftmals zum Erschrecken. Die Stopfung, welche solches Steigen des Flusses veranlaßt, kann sehr leicht eintreten, indem das oberhalb frei gewordene Eis sich unterhalb festsett. In der Regel geschieht dies zwar nicht, denn der Zug des Flusses ist so start, daß er die ankommenden Schollen sogleich unter die feste Eisdecke schiebt oder zieht und sie hier eher zur Hebung und Sprengung der Eisdecke als zur Stopfung Anlaß geben.

Tritt jeboch bei einer ftarfen Biegung bes Fluffes ber Fall ein, bag bie Gesammtmaffe bes Gifes, auf eine Seite gedrängt, bafelbft nicht unter bas Gis gelangen kann, fo wird fie von bem fich baburch allein schon erhebenben Baffer auf bie feste Gisbede geschoben, es bilbet fich ein Ball, bie Eisbede finkt unter ihrer Laft und verengert bie Strombabn - noch mehr Gis wird nun auf und über ben Wall geschoben, ber Fluß steigt immer höher und befestigt burch bas berangeführte Gis sich felbst immer mehr ben Wiberstand leiftenben Damm, indem er ftete neue Gismaffen barüber ausschüttet, und endlich ist ber unter der Eisbede befindliche Raum so verengt, daß bie größere Masse bes Wassers sich einen anbern Weg suchen muß - es entstehen bie vielen, mitunter gefährlichen Uebers schwemmungen, unter benen alle von Guben nach Rorben laufenden Fluffe Sie vorzüglich - benn in ihrem vielleicht um fechs, acht unb mehr Breitengrabe von ber Mündung entfernten mittleren und oberen Laufe ift es wärmer als an ber Münbung, bas Waffer geht bort früher auf als hier, und bas in ber Matur ber geographischen Lage begründete hinderniß bringt bie Stopfung periodisch wiederkehrend und mit ihr die Ueberschwemmung herbor.

Solcher Flüsse hat Europa meistentheils; von der Seine angefangen, verlaufen Rhein, Ems, Weser, Elbe, Weichsel, Niemen, Düna und Newa von Süben nach Norden, nur ein einziger von Norden nach Süben, bei diesem sindet eine Eisstopfung und eine baraus hervorgehende Ueberschwemsmung auch nicht statt; denn obschon man an der Mündung besselben in

ben Caspisee, in und um Aftrachan, im Winter nicht selten 25 Gr. Kälte hat, so ist es boch in den Gegenden des mittleren Laufes dieses Flusses noch kälter, und das Eis bricht am Caspisee früher als in der Nähe des Ladogasees. (Bon dem Dniester und Dniepr zc. kann hier weniger die Rede sein, weil ihr Verlauf, von Norden nach Süden, der Zahl der Breitengrade nach keinesweges bedeutend genug ist, um große climatische Versschiedenheiten herbeizussühren.)

Wenn bergleichen in früheren Zeiten eintraten, die Noth ber Flußanwohner ber Regierung bekannt wurde, so schickte sie eine Batterie Sechspfünder bahin und diese verschwendete viel Pulver, um die Eisdecke zu beschießen. Ricochettirend wer weiß wie weit, konnten die Augeln an Menschen und Thieren und beren Wohnungen wohl viel Schaden, niemals aber
bei der Eisstopfung Nuten bringen. Jetzt schickt man ein halbes Dutend
geschickter Fenerwerker bahin, diese versenken Pulverfässer unter die Eisbecke und zünden sie alle gleichzeitig durch einen galvanischen Apparat an,
und siehe, geräuschlos hebt sich an acht oder zehn Stellen zugleich und
quer über den ganzen Fluß das Eis, wie durch eine vulcanische Eruption
geschleubert, und die nicht mehr gestopste Masse rückt mit Macht stromabwärts, die Ueberschwemmung hat ein Ende.

Anders ist es mit einer zweiten Gattung periodischer Ueberschwemmungen europäischer Flüsse. Der Winter bringt in unseren mittleren Breiten statt des Regens gewöhnlich Schnee. Wenn der Niederschlag des Winters auch geringer ist als der des Sommers, wenn ein Winterregen von acht Tagen auch keine Wasserpsützen in den Straßen der Städte bildet, wie es ein tüchtiger Sommerregen in einer halben Stunde bewerkssteligt, so bleibt doch die Winterseuchtigkeit in Gestalt von Schnee und Eis ein Vierteljahr, mitunter auch länger auf den Feldern liegen, und dies kommt beim Austhauen den Flüssen auf einmal zu gut, daher dieselben, so weit sie hierher gehören, auch im Frühjahr immer das meiste Wasser haben.

Anders jedoch gestaltet sich der Niederschlag in den Gebirgsgegenden, aus denen die meisten unserer Flüsse entspringen. In Schlesien, im Harz (so weit es sich um die oberen Theile handelt), in den Karpathen fällt ein halbes Jahr lang Schnee, und wenn einmal bazwischen Regen kommt, so bleibt er in dem Schnee gefesselt liegen — auf den Hochgebirgen aber fällt dreiviertel Jahr lang nur Schnee.

Ein Bierteljahr lang hat man Sommer; nun schmilzt eine mächtig wirkende Sonne in kurzer Zeit, was während der verstossenen neun Mosnate aufgehäuft war, ein warmer Südwind, im Sommer gewöhnlich, kommt dazu, und nun stürzen von der Schweiz, von Throl, von Steiersmark und von den nordischen Gedirgen die geschmolzenen Schneemassen durch die Wildbäche mit trüben, schäumenden Wogen herab und fallen in die Hauptströme und diese selbst bekommen ihre Nahrung von den Gedirsgen her in viel reicheren Massen als sonst; so entsteht alljährlich die Somsmerinundation, welche man in unseren Gegenden das Johanniswasser nennt.

Außer ben europäisch russischen Flüssen nehmen an biesen Anschwellungen alle Flüsse von Europa Theil, ber Ebro und ber Po so gut, wie bie Weichsel. Bei bieser aber sind wir an ber östlichsten Grenze angelangt, benn bie weiter hinausliegenben bis zur Wolga haben bergleichen nicht, weil sie nicht von Gebirgen, noch weniger von Hochgebirgen berkommen, felbst die Wolga theilt die Hochwasser, so periodisch wiederkehrend und aus ber angegebenen Urfache, keinesweges - benn obschon fie längs bes Uralgebirges herabströmt nach bem Caspisee, so ist erstens ber Ural kein Hochgebirge, auf welchem ber breiviertel Jahr lang gefallene Schnee in einem furgen Zeitraum schmilgt, zweitens aber bekommt bie Wolga ihre bedeutendsten Zufluffe nicht vom Gebirge, sondern von der Sbene ber, burch welche sie zweihundert Meilen weit fließt, und was ber Ural ihr wirklich zusenbet, ift, weil berfelbe nicht an ihrer Wurzel liegt, wie bie Rarpathen bei ber Beichsel und bie Schweiz bei bem Rhein, fonbern beinahe parallel mit ihr verläuft, so weitläufig auf ihrer ganzen Länge vertheilt, bag es keinen Einbruck von besonderer Bebeutung auf ben Bafferstand berfelben ausübt.

Die Donau gehört allerdings auch zu benjenigen Strömen, welche längs ber sie nährenden Gebirge herabfließen, allein dies geschieht nur während ihres oberen und eines Theils des mittleren Laufes — von Wien aus hat sie alle Hauptgebirge weit hinter sich — vor allen Dingen aber ist die Richtung des Stromes wie des Gebirges in Betracht zu ziehen; beide verlaufen von Osten nach Westen und die sämmtlichen Alpengebirge sind zwischen denselben Parallelen eingeschlossen, genießen also gleiche zeitig berselben Temperatur.

Wenn ber Schnee in folchen Maffen zu schmelzen beginnt, baß er

Einbruck auf die Flüsse macht, so geschieht dies über die ganze Ausdehsnung des Gebirges, daher die Zuslüsse alle gleichzeitig anschwellen und der Hauptstrom dieselben in den Grenzen seines gewöhnlichen Wasserstandes nicht mehr bergen kann; eben dies ist auch der Grund der furchtbaren, verheerenden Anschwellungen des Po und der Etsch, beide werden gleichzeitig von Savohen, der Schweiz und Throl, der Po noch von dem ganzen Zuge der Apenninen, welche auf der Nordseite, die ihm zugekehrt ist, nicht unbedeutende Schneemassen haben, gespeist, und die Wassermassen, welche aus mehreren hundert Thalschluchten von den Gletschern an dis in die sombardische Ebene hinabstürzen, sind enorm.

Bei ber Wolga tritt ein ganz anderes Berhältniß bezüglich auf ben Ural ein — dieser streicht von Süden nach Norden. Was die Sonne bes wirkt, geschieht nicht gleichzeitig über das ganze Gebirge, sondern zuerst im Süden, wo der Uralfluß oder Jait die Schneeschmelzungen des Südeabhanges aufnimmt, welche gar nicht zur Wolga gelangen; dann rückt der Sommer immer weiter hinauf, und sind die heißesten Tage für die Breite von Todolsk endlich da, so haben sie schon lange am Südabhange zu wirken aufgehört, es ist daselbst kein Schnee mehr, der geschmolzen wers den könnte.

Je weiter man dem Aequator zu schreitet, desto weniger tritt eine Ueberschwemmung der Flüsse aus der gedachten Ursache ein — es ist kein Schnee zu schmelzen, es sind andere Berhältnisse der Temperatur — Sommer und Winter schreiten nicht so weit auseinander, allein die Perriodicität der Anschwellungen der Ströme hört deswegen durchaus nicht auf, sie hat nur andere Ursachen.

Zwischen ben Wendekreisen und in der Nähe berselben ist der Niedersschlag aus der Atmosphäre nicht auf das ganze Jahre vertheilt, eben so wenig, auch nur annäherungsweise, in den verschiedenen Jahreszeiten gleich, vielmehr sehr schroff gesondert, so daß einen langen Zeitraum hindurch gar kein Regen erfolgt, einen anderen Zeitraum hindurch es wieder täglich regnet (vergleiche das über Regenvertheilung im ersten Bande überhaupt und über tropische Regen insbesondere von S. 223 Gesagte). Die Länder haben dort eine nasse und eine trockene Jahreszeit, oder zwei nasse und zwei trockene Zeiten, in welchem Falle man noch die große und die kleine Regenzeit unterscheidet.

In dieser Regenzeit, welche Monate lang währt, stürzt täglich einige Stunden lang das Wasser in Strömen aus den Wolken hernieder — es regnet nicht Tropfen, es regnet Fäden und Stricke — die Tropfen, dick wie die Hasel- und welschen Nüsse, hängen so dicht an einander, daß man

glaubt, fie floffen in einem Continuum herab, lange Wafferchlinder bilbenb. Rach bem Regen folgt allerbings ber heiterste Sonnenschein; ba fich biefe Wolfenbruche inbeffen über bie gange Begenb, ber fie angehoren, gleichmäßig verbreiten und mabrend ber gangen Dauer ber Regenzeit täglich wieberkehren, so vermögen balb bie Sauptströme nicht mehr zu bergen, was ihnen von allen Seiten burch ihre Zufluffe entgegen geführt wird, wogu noch ber bebeutenbe Unterschied im Befälle ber Strome bei-Die Senfung bes Bobens bes Amazonenstromes von 150 Meilen träat. oberhalb feines Ausfluffes bis jur Mündung beträgt fo wenig, baß ichon ein fehr genaues Nivellement erforbert wirb, um fie nur zu finden, in Bahlen auszubruden; bie oberen Strome haben eine gehnfach, eine bunbertfach ftartere Reigung ihres Bettes, fie fciden mithin bem Sauptstrome bas Wasser viel schneller zu, als er es weiter zu senben vermag, felbst wenn er Raum hatte, ce zu bergen. Daburch entsteht eine Erhebung bes Wafferspiegels, welche immer machft, endlich Beranlaffung gur Heberschwemmung wirb, mit welcher ber Strom feine Ufer verläßt, breite - Geen bilbend — noch immer fteigt aber bas Waffer, bas auf ben Flachen felbst, bie bavon überstauet find, gar feinen Fall, gar feinen Abzug hat; endlich erreicht bie Inundation ben bochften Grad gu ber Zeit, wo bas Wasser sich so ausgebreitet hat, bag ber Regen teine bemerkbare Bermehrung giebt, bies findet alsbann ftatt, wenn bie gange beregnete Flache unter Baffer fteht, nirgenbe mehr Erhöhungen fibrig find, von benen bas ablaufende Wasser sich in ben Bertiefungen sammeln konnte. Einige Boll boch kann allerdings bie Ueberfluthung täglich noch steigen, weil täglich mehrere Zoll hoch Regen fällt — es kann jedoch nicht mehr wahrgenom= men werben, es ift im Gangen gu unbebeutenb.

In solcher Zeit ist die nördliche Hälfte von Brasilien ein gährendes Süßwassermeer, in welchem man keinen Strom mehr erkennt, in welchem ber Amazonenstrom mit dem Orinoco zusammenhängt, eine Wasserstäche bildend, und von welchem die Gewässer durch eine Menge breiter Minsbungen sowohl von Brasilien als von Guyana und von Benezuela aus in die verschiedenen Meeresgegenden sich ergießen.

Erst lange nachbem die Regenzeit vorüber, verlaufen sich diese ungeheuren Wassermassen, und noch Monate lang nachber sind die Berbindungsströme zwischen der Nord- und der Osttüste des neuen Continents übermäßig geschwollen; es dauert geraume Zeit, bevor sie auf ihren normalen Stand herabsinken, und die Schisse, welche dis dahin bei hinlänglicher Tiese des Wassers quer über die Wiesen und Gebüsche hinwegsegelten, wieder das Bette der Flüsse zu suchen genöthigt sind. Dieses Austreten ber Flüsse ist ein vollständig periodisches, an eine Jahreszeit geknüpftes, gerade wie das der europäischen Flüsse, welche an Hochgebirgen entspringen, während des Sommers. Da jedoch die Wittesrungs-Berhältnisse bei uns den Character der Unbeständigkeit tragen, die der tropischen dagegen den der höchsten Regelmäßigkeit, so unterliegen die Ueberschwemmungen europäischer Flüsse, wenn nicht in der Zeit, so doch in der Höhe, sehr bedeutenden Verschiedenheiten, was dei den Flüssen der heißen Länder keinesweges der Fall ist.

In den gemäßigten Erbstrichen giebt es heiße und minder heiße Sommer, ja die Temperatur bleibt manchmal so niedrig, daß man geneigt ist, den Sommer einen kalten zu nennen. In diesem letzteren Falle wird auf den Gebirgen viel weniger Schnee geschmolzen werden als im ersten Falle. Aber der kalte Sommer kann überdies gleichzeitig mit seiner gezringen Temperatur auf einen schneearmen Winter solgen. Umgekehrt geht dem heißen Sommer vielleicht ein schneereicher Winter voran und zwischen diesen beiden Extremen — da ein heißer Sommer viel Schnee zu schmelzen sindet, ein kalter hingegen nur wenig — wird es eine Menge zwischensliegender Fälle geben, in deren Folge der Hochwasserstand ein sehr versschiedener sein wird.

Nicht so ist es in der Tropenzone. Der Regen, welcher jährlich fällt, ist auf eine oder auf zwei bestimmte, genau begrenzte Zeiten beschränkt und die Regenmenge ist immer nahezu dieselbe; daher steigen die Ströme stets zu einer gleichen Höhe und die Culturgrenze ist genau gezogen — dieses Land ist nur zu Hütungen brauchbar, jenes zur Anpstanzung von Reis, anderes von Zuckerrohr; solche Gegenden endlich, welche nie von dem Hochwasser erreicht werden, dienen zum Andau der Feldsrüchte und des Obstes sowohl als zu Wohnplätzen.

Der Europäer muß nicht selten flüchten, weil ber erzürnte Strom seine Dämme burchbricht und die Gewässer eine Höhe einnehmen, wie sie nicht erwartet wurde — der Bewohner der Tropenländer sieht dem Schausseil ruhig zu; er weiß, dis hierher steigt das Wasser, um seine Felder zu befruchten, weiter jedoch — um seine Gärten zu vernichten, seine Wohnung zu verderben, ihn aus berselben zu verjagen — keinesweges.

Einen interessanten Vergleich dürfte baber die Betrachtung des tropisschen Nil und des nordischen Nil — der Weichsel — geben.

Beibe Ströme steigen im Sommer; um die Zeit der längsten Tage die Weichsel, weil dann der Schnee der Karpathen und der schlesischen Gebirge geschmolzen wird — der Nil, weil alsdann der seuchte Nord-wind, vom Mittelmeere herkommend, übermäßig mit Dämpsen beladen,

sich an ben Hochgebirgen von Habesch abkühlt, Wolfen bilbet und seinen Wasserdampf in reichlichem Regen zur Erbe sendet.

In dem ungemein ebenen Nilthal, welches von der arabischen und der lybischen Wüste eingeschlossen wird, regnet es gar nicht — die hohe Temperatur des Wüstenlandes hindert jeden Niederschlag; das Nilthal aber, wenn schon hundert Meilen lang, ist doch zu wenig breit, hat einen zu geringen Flächenraum, um sich ein eigenes Clima zu bilden, es empfängt daher seine befruchtende Feuchtigkeit ganz allein und ausschließlich von dem



Nil, bessen Wasser, burch Dämme und Schleusen geregelt, nach und nach über alle bes Anbaues fähige Felber geführt wird.

Der nordische Mil ent behrt zwar bes Regens nicht, allein bie fconen, fruchtbaren Miederungen, welche seine bei= ben Ufer auf bem mittleren und unteren Lauf von Thorn unten auf unferer Zeichnung bis zur Spaltung oben unb weit barüber hinaus bis in's Meer : begleiten, werben fo reichlich getränkt, baß fie mahrend bes gangen übrigen 3ahres feines Regens bebürfen und bag bie Bewohner berfelben fagen: Wenn es fo heiß ift, bag auf ben Sohen Alles zu Staub verborrt und verfengt, bann haben wir ein

fruchtbares Jahr. Die Ueberschwemmungen erreichen beim Nil fast immer dieselbe Höhe, benn ein Unterschied von zwei Fuß will nicht viel besagen. Die geringste Höhe ist bei Cairo 22 Fuß und die äußerste Erhebung beträgt 24 Fuß über den gewöhnlichen Stand. Nicht zu leugnen ist übrigens, daß diese zwei Fuß für die höher gelegenen Ränder des Nilthales von Bedeutung sind. Die Dämme werden durchstochen, sobald der Nil die erforderliche Höhe hat, die dahinter liegenden Ländereien zu tränken, erreicht er diese nicht, so bleiben die hochgelegenen Gegenden undes fruchtet.

Ein so geringer Unterschied findet nun bei ber Beichsel nicht statt unter Umftanben, welche bem Sochwasser nicht gunftig find, fieht man baffelbe allerdings auch erscheinen, allein es erreicht vielleicht nur bie Sobe von 4-5 Tug über bem gewöhnlichen Bafferftant, in anderen 3ahren bagegen steigt bas Johanniswasser um 24 Jug und fann alsbann höchst verberblich werben, und bies um so mehr, als ein folches Steigen meistentheils fehr rasch kommt. Wenn nämlich ber bie Sochwasser bringenbe Schnee auf bie gewöhnliche Beife nur burch bie Sonne schmilzt, fo ift ber Berlauf ber Unschwellung bes Flusses ein gang anderer, als wenn bas Schneeschmeigen burch von warmen Gubwinden begleitete Regenguffe geschieht; nicht nur vermehren biefe bie Waffermaffe, fie und bie warmen Luftzuge beforbern auch bie Schmelzung bes Schnees auf eine ungewöhnliche Beise, so bag während eines Tages brei- und viermal fo viel Baffer von ben Bergen berabftromt, als zu anderen Zeiten, und nunmehr muß natürlich ber Fluß in febr viel fürzerer Zeit fein Sochwaffer befommen.

Wegen bieser großen Verschiedenheit in der Fluthhöhe sind die Wohnungen der Weichselniederungen alle eigenthümlich eingerichtet; sie liegen stets auf einer tünstlichen Erhöhung, sind ungemein lang, indem sie gewöhnlich sowohl die Stallungen für das gesammte Bieh, als auch Nemisen, Scheuern, Tennen und Speicher unter einem Dach vereinigen, und sind mit der schmalen Seite gegen den Strom gerichtet (ihre Längenausbehnung läuft mit ihm parallel), um demselben so wenig Widerstand zu bieten als möglich, und endlich sind sie ganz von Holz, von Balken, welche wohlgeglättet auf einander liegen und an den Ecken verzahnt sind, ein Stock hoch gebaut.

Für die gewöhnlichen Fälle reichen diese Anordnungen aus — das Wasser des Stromes tommt bis vor die Thür — allein Alles ist geborgen, befindet sich im Schutze des Hauses; nun aber steigt das Wasser noch höher, es überschreitet die Schwelle — dann slüchtet man auf die weitläusigen Böden, welche zur Aufnahme aller Insassen eingerichtet sind — denn selbst das Vieh, Pferde, Schase, Ninder, werden hinauf gebracht, ein breiter Holzweg gestattet dies. Von dieser sicheren Zusluchtsstätte sieht der Bewohner ruhig die Uebersluthungen rings um sich her an, sie erreichen ihn erfahrungsgemäß nicht mehr.

Berlaufen sich die Wasser, so ist in wenigen Tagen das Holze werk wieder trocken, und man bezieht die etwas verschlammte Wohnung, nachdem sie gereinigt und gelüstet worden, meistentheils ohne großen Schaden gelitten zu haben, außer dadurch, daß die Ueberschwem= mung, die gewöhnlich segensreich ist, zur unrechten Zeit kam, und zwar wie folgt.

Ein wesentlicher Unterschieb zwischen ber Nutzanwendung der Neberschwemmungen beider Flüsse liegt nämlich, bei aller sonstigen Aehnsichkeit der Erscheinung, in dem Clima, welches bei uns den Sommer sordert für die Ausbildung der Pflanzen, indeß diese in Aeghpten während der kälteren Jahreszeit vor sich geht. Die Nil-Uederschwemmungen dauern vom Juli dis November, sie sind am höchsten gegen Ende des September und fallen von da dis zum Ende des November, wo geswöhnlich der mittlere Stand des Nils eintritt. Bon da ab, wo die Ftuthen die höher gelegenen Gegenden verlassen, werden diese soson dies sieht unglaublicher Kraft und Ueppigkeit, und lange bevor im Frühjahr die Sonne sengend und verkohlend zu wirken beginnt, sind die Ernten vollendet, sind die Feldsfrüchte geborgen.

Richt so an ber Weichsel. Die Sommerüberschwemmungen sucht man burch bie stärksten, mächtigsten Damme abzuhalten, benn bei uns ift ber Commer bie Begetationsperiobe. Die Gewässer bes Winters läßt man auf bie Felber treten, bie hinter ben Dammen liegen; man regelt sie nicht wie in Aegypten burch Zerstören, Durchstechen ber Dämme, sondern burch Schleusen - ber Weichselschlamm befruchtet, bungt bie Felber, bas Waffer nahrt bie Pflanzen, ber Sommer aber wird troden gewünscht und Ueberschwemmungen während besselben find verberblich, baher mit großer Sorge barüber gewacht wird, baß sie nicht Dennoch ist bas Hochwasser segensreich: es burchbringt von eintreten. unten her bie Felber und erhalt fie nag und bie Pflanze frifch, unb wenn ber Spätsommer mit bem Reifen ber Saaten tommt, so finbet bas Bieh auf ben abgemäheten Felbern eine folche Fülle ber trefflichsten Rabrung, ber feinsten, fugen Grafer, bag biefe Beibe gur Maftung bes Schlachtviehes vollständig ausreicht und bag abgemagerte Ochsen in Zeit von höchstens sechs Wochen mit Fleisch und Fett belaben sind, baß fie faum mehr gehen können.

Die ungemeine Fruchtbarkeit, die Ueppigkeit des Pflanzenwuchses wie der Körnerbildung danken beide Flußniederungen, außer der Feuchtigkeit, besonders dem Schlamme, welchen diese Flüsse führen. Das Nilthal giedt vom Neis und vom Sommerweizen die siedenzigfältige Frucht, das Weichselthal gewährt von dem Winterweizen den vierzigs dis fünfzigsfältigen Ertrag; auf Inseln der Weichsel sindet man Eichen von einer Höhe von 70 Fuß im Stamme — man sindet daselbst Weiden, welche

nicht zekröpft sind, sondern ihren schönen Bau ausdilden können, von einer Größe und Stärke, daß man sie für die größten und prächtigsten Eichen halten würde, wenn das zartere Laub sie nicht verriethe. Alle Felder sind mit gestochtenen Zäunen aus den Zweigen von Weiden umsgeben, und die ganz holzarme Gegend erhält ihr Brennmaterial reichlich und überstüssig von eben diesen Weiden, welche an den Gräben stehen, die nebst den Zäunen die Grundstücke scheiden und die, alle drei Jahre gekröpft, so viel liefern, als bei der größten Verschwendung mit Brennsmaterial nur vertilgt werden kann. Ein Gleiches würde vom Nilthal gesagt werden müssen, wenn die Leute daselbst außer den Dattelpalmen Bäume aussommen ließen.

Die mächtigen Ströme überbecken ben Boben immerfort und in jedem Jahre mit einer neuen Schicht noch nicht gebrauchter Dammerbe, welche die Gewässer aus den Gebirgen herabspülen; dadurch wird der Boben immerfort erhöhet, um wiediel, kann bei der Weichsel allerdings sehr zweiselhaft sein, da dieselbe zwar auch ihre Nilmesser, ihre Pegel hat, diese jedoch von Holz sind, verderben, vervotten, und dann durch neue ersetzt werden müssen, welche nicht gerade ganz genau denselben Nullpunkt haben. Bei dergleichen Dingen kommt es auf ein Zimmermannshaar nicht an (das hat bekanntlich sechs Zoll Dicke), und so kann man nirgends, selbst nicht bei der 600 Jahre alten Stadt Thorn bestimmt und mit Sicherheit nachweisen, inwiesern sich im Laufe der Zeiten der Stand des Klusses verändert hat.

Anders ist es mit dem Nil. Für das Land, welches nur durch ihn existirt, und welches, regenlos, wie es ist, ohne denselben bald eine so dürre Wüste werden würde als diejenigen sind, die es auf beiden Seiten begleiten, ist der höhere oder niedere Stand seines Ernährers von höchster Wichtigkeit; daher hat man von Alters her zur Beobachtung dieses Standes und zum Messen desselben Begel errichtet, dieselben jedoch aus sestem Gestein, start und widerstandssähig, gemacht und noch dazu in Gedäuden ausgestellt, welche zwar dem Wasser Zugang gestatteten, jedoch eine Beschädigung des Nilmessers verhinderten. Durch genaue Vergleiche hat man gesunden, daß sich der Boden des Nilstromes soweit erhöhet hat, daß es seit der Erbauung von Memphis sechs volle Fuß beträgt, was nun wieder — da sich ermitteln ließ, daß die Erhöhung durchschnittlich Zoll in einem Jahrhundert — zu dem Schlusse berechtigte, jene Stadt sei vor eirea 4800 Jahren erbaut.

Es bestätigt sich hieraus ganz sicher, was wir weiter oben bereits anführten: baß bie Ströme sich ihr Bette bilben und nach und nach erhöhen. Da die Cultur des nördlichen Europa jedoch um viele Jahrtausende jünger ist als die von Aeghpten, so läßt sich für dieses die Thatsache nur ansschaulich machen, keinesweges mit Zahlen beweisen, indessen Aeghpten unverwüstliche Denkmäler einer längst untergegangenen Cultur zeigt, an denen man die Veränderung des Wasserstandes des Nil deutlich wahrsnehmen und messen kann.

| Zu | bem gegenwärtigen 2 Band gehören 5 Karten und    | zwar    |       |     |
|----|--------------------------------------------------|---------|-------|-----|
|    | eine Karte ber magnetischen Linien gleicher Reig | gung zu | Seite | 35  |
|    | eine Karte ber magnetischen Intensität           |         | "     | 38  |
|    | eine Karte über bie Abweichung ber Magnetnab     | el.     | "     | 40  |
|    | eine Fluthkarte                                  | • •     | ** -  | 153 |
|    | eine Karte ber Strömungen ber Meere              |         |       | 181 |



4.2

DIFFU

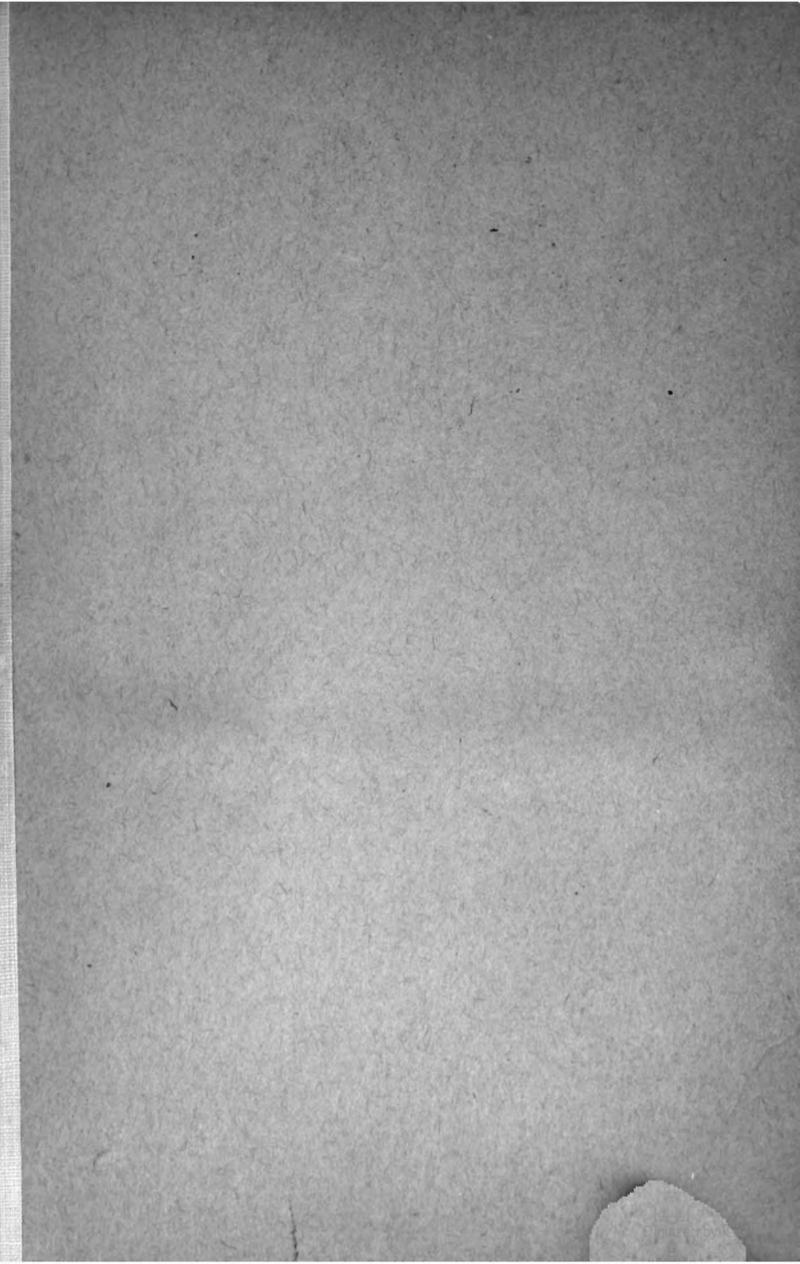



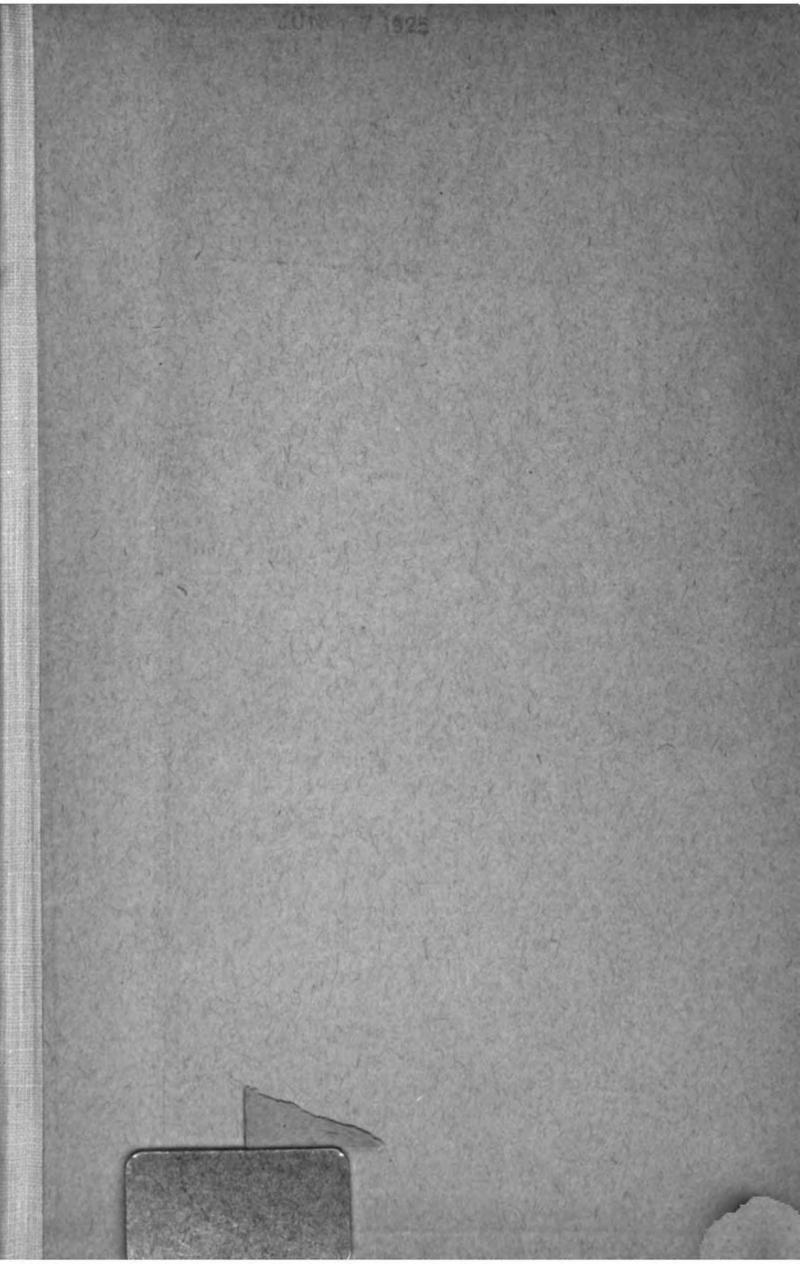